

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



600029637X



•

• · ; •

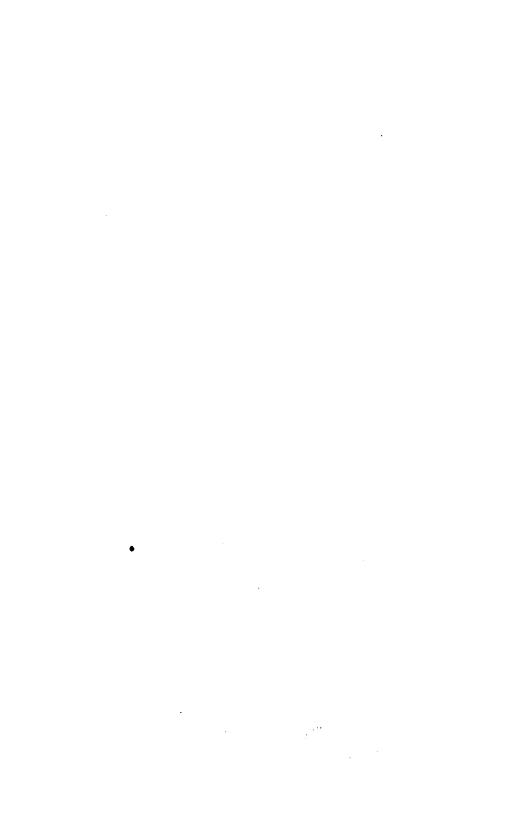

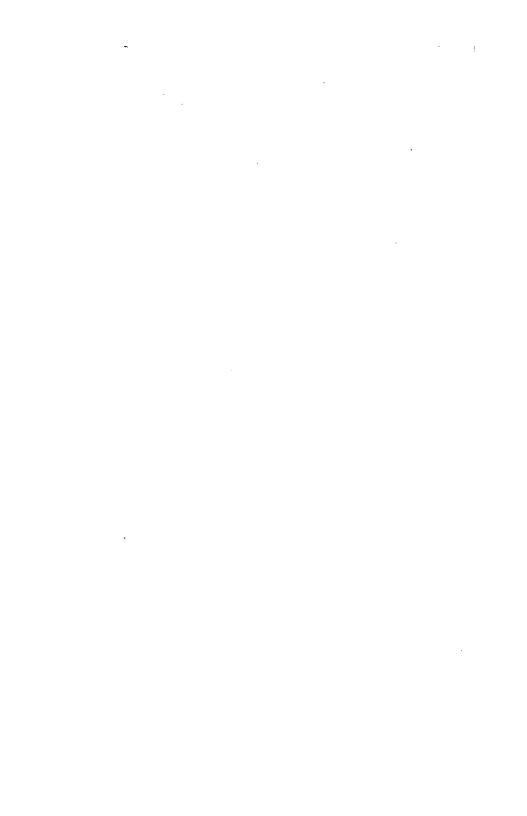

in the second se • 



Terlag r Carl B Lorck in Learning

feine Guttebung bie -

Bij Chiaco

Markin College



Erip, j 1804. – Diano Jon Call B. Ford. 1854.

240. b. 23



Terlag v Carl B Lorck in Leimig

was a fig. than the

1854.

240.6.23

### Der

# **S**ansabund

bon

seiner Entstehung bis zu seiner Auflösung.

Dr. Suftav Gallois.

- Dit bem Mogtrait Burgen Bullenweber's.



Leipzig Verlagsbuchhandlung von Carl B. Forck. 1851.

240. b. 23



# Inhalt.

| Cinicitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| hanbelsgeschichtliches im Umrif. Die Phönizier, ihre Colonisa-<br>tionen. Die Griechen. Die Kartbager. Alexandria. By-<br>zanz. Der Handel im 11—12. Jahrhundert. Einfluß der<br>Kreuzzüge.<br>Entstehung und Entwicklung des deutschen Bürgerstandes die ins<br>13. Jahrhundert.                                           | 1<br>18<br>41 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Erster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Der Berein niederdeutscher Kausseute und Städte im zwölsten Jahr- hundert bis 1370.                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 1. Kap. Entstehung solches Bereins von Rausleuten im Ausslande im 12. und Ausbildung besselben während des 13. Jahrhunderts.  Brund und Beranlassung. — Die Hans auf Gothland und in England. — Die Riederländer.                                                                                                           | 63            |
| 2. Kap. Verbindungen niederdeutscher Städte, während des 13. Jahrhunderts zur Erhaltung ihrer Freiheit und ihres Rechtes im Innern, so wie gegen das Ausland, und zum Schutzihrer Bürger und Kauffahrer.  Die Orlttel. — Die Seeftäbte. — Einzelverbindungen.                                                               | 70            |
| 3. Kap. Erfte glückliche Fehben Lübeck's, ber wendischen und andere Seeflädte, während des 13. Jahrhunderts, welche ihr Ansehen verbreieten und zur Befestigung des Bereins mit und unter den andern Städten beitrugen.  Fehben. — Waldemar II. — Danische Wirren. — Fehbe met Norwegen. — Bund gegen Danemark.             | 74            |
| 4. Kap. Die Bereine nordbeutscher Kausseute in der Fremde und der Städte selbst bilben sich mahrend der Zeit von 1300 — 1370, der großen Städtefehde mit Watbemar III., mehr aus. England und die Niederlande. — Tagfahrten. — Bereinigungen einzelner Städte.  5. Kap. Fehden der verbündeten nordbeutschen Städte mit den | 79            |
| Genbinanisten Matten aus Comeitenne ihred Cingrafie aun                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sette.      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Begründung ihrer Handelsherrschaft und zur Anerkennung ihrer Berbindung unter ber Benennung: Kaufleute und Stäbte                                                                                                                                                |             |
| ber beutschen hanfa.<br>Fehben mit Danemark. — Chriftoph II. — Balbemar U:=<br>terbag. — Danische Wirren. — Frieben.                                                                                                                                             | 82          |
| 6. Kap. Berfassung, Ramen und Iwecke der Kausmanns= und Städte-Bereinigungen am Schlusse dieser Periode.  Ursprung des Ramens.— Berdältniß zum Staate.— Glieber des Bereines.— Abtheilungen.— Lübeck.— Einskünfte des Bundes.                                    | 87          |
| 3weiter Abschuitt.                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Bandelsgeschichte ber niederdeutschen Städte bis jum Jahre 1370.                                                                                                                                                                                                 |             |
| 1. Kap. Einleitung und Blick auf Livland.  Ausbildung bes Handels. — Oftseeländer. — Livland und Lübeck.                                                                                                                                                         | 94          |
| 2. Kap. Berkehr mit Außland                                                                                                                                                                                                                                      | 97          |
| 3. Kap. Der Hanbel mit Schweben, Danemark und Schonen.<br>Danemark. — Privilegien. — Zugeständnisse. — Erweite-<br>rungen. — Heringsfang.                                                                                                                        | 104         |
| 4. Kap. Der hanbel mit Norwegen                                                                                                                                                                                                                                  | 110         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 113         |
| 6. Kap. Geschichte bes Verkehrs mit England, Schottland und<br>Irland.<br>Stahlhof — Begünstigungen. — Freiheitsbrief Eduard's I.<br>Das Parlament. — Bersassunger.— Schottland und Irland.                                                                      | 120         |
| Dritter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Geschichte der Hansa von 1370 bis 1494, oder bis zum allge-<br>meinen deutschen Landfrieden.                                                                                                                                                                     |             |
| Politische Zeitlage. — Berwirrungen. — Frankreich und bie Rieberlande. — Rieberlandische Wirren. — Burgund. — Deutschland. — Deutschland Wirren. — Entwicklung ber Siddte. — Städtebündnisse. — Kampf und Rieberlage bersselben. — Der Rorben. — Die Oftselander | 126         |
| 1. Kap. Die Herrschaft ber Hansen in ber Oftsee und in Norwe-<br>gen. Ihre Fehden mit den Standinaviern und Westeuropkern.<br>Kehde um Schleswig. — Frieden. — Concurrenten, die<br>Engländer. — Danbelseifersucht. — Der Handelsverkehr.                        | <b>13</b> 8 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gelte, |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 146    |
| Die Deutschen in Bergen. — Frevelthaten. — Privilegien. —<br>Der Hof, seine Einrichtungen. — Der Haushalt. — Lehr-<br>linge. — Spiele. — Handwerter. — Geschäfte. — Statuten.                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 3. Kap. Geschichte bes hanseatischen hanbels mit ben Danen, Schweben und ben Russen, besonders nach Livland.  Beschränkungen der hansen in Danemark. — heringssang.  — Schweben. — Rußland. — handelswege. — Reidungen. — Die preußischen Städte. — Rowgorod. — Sein Fall.                                                                                                                                                                           | 158    |
| 4. Kap. hanfischer Berkehr mit dem sübweftlichen Europa, den Riederlanden, Flandern, insbesondere mit Brügge, serner mit Holland, Seeland, Westfriedland, mit Frantreich und den übrigen romanischen Ländern.  Der standrische handel. — Beschwerden, Streit und Aussgleichung. — Privilegien. — Comtoir zu Brügge. — Iwangestapel. — Handelsblüthe. — Verfall. — Antwerspen. — Die Hollander. — Berkehr mit Frankreich, Spanien, Portugal, Italien. |        |
| 5. Kap. Berkehr ber Hansa mit England und Schottland.  Berhältnisse zu England. — Rlagen. — Repressalien. — Der Stahlhof. — Art des Handels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180    |
| 6. Kap. hanbelseinrichtungen ber hansa und ihr Einfluß auf bie Production und den Verkehr Deutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 186    |
| 7. Kap. Berhältniß ber Hansa zu Raiser und Reich, zu ben gan- besherren und ber städtischen Bürger zu ihren Obrigkeiten Berhältniß zum Reich, zu Raiser Sigismund zum beuts schen Orben und zu ben Fürsten. — Justände in den Städsten. — Innere Unruhen.                                                                                                                                                                                            | 210    |
| 8. Kap. Ausbildung der Bundesversassung, die vier Hauptzwecke:<br>Tagsahrten, Bundeseinnahmen, Bundesbestandtheile und<br>Mängel des Bundes. Die Verfassung, Iweck und Macht des Bundes. — Tags-<br>fahrten. — Strasen. — Einnahmen. — Die Bundesstädte.<br>— Umfang des Bundes. — Verhältnisse der Bürger. —<br>Mängel.                                                                                                                             | 222    |
| Bierter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Geschichte der hansen von 1495 bis nach dem dreißigjährigen Rriege, ober bis 1669, dem ganglichen Berfallen bes Bundes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Einleitung. Uebersicht ber politischen Eingriffe besonders bes Rorbens bis zum Ende bes 17. Jahrhunderts Die Entbedungen. — Portugiesen. — Columbus und bie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 238    |

|    |                                                                          | Sette.      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | Spanier. — Das geistige Gebiet. — Das beutsche Reich. —                  |             |
|    | Die Stabte. — Die Reformation. — Dreißigjahriger Krieg.                  |             |
|    | - Berftuckelung bes Reiches Berfall Deutschlanbs                         |             |
|    | Die Nieberlander und Philipp II. — England und bie                       |             |
|    | große Elisabeth, die Stuarts. — Standinavien. — Die                      |             |
|    | Oftseelander.                                                            |             |
| 1. | Rap. Allgemeine Urfachen bes Berfalls ber hansa in biefer Beit.          | 253         |
| 2. | Rap. Die Pansen in Danemart und Rorwegen: sie verlieren                  |             |
|    |                                                                          | 26 <b>3</b> |
|    | Bullenweber - Die Grafenfehbe Danemark Sund-                             |             |
| -  | goll. — Art bes Panbels. — Panbelsverhaltniffe in Ror-                   |             |
| •  | wegen. — Bergen.                                                         |             |
| 3. | Rap. Die Sansa in ihrem Berhaltniß zu Schweben, ben Oft-                 |             |
|    | feelanbern und Rufland.                                                  | 285         |
|    | selanbern und Rugland. Guftav Basa. — Erich XIV. — Livlanbische Berhalt- |             |
|    | nisse. — Schifffahrtsacte. — Narwafahrt                                  |             |
| 4. |                                                                          | 300         |
|    | Flandern. — Holland. — Brügger Stapel. — Untwerpen.                      | <b></b>     |
| ĸ  |                                                                          | 242         |
| J. | Rap. Berhältnis ber Hansa zu England.                                    | 919         |
|    | England. — Londoner Comtoir. — Die Abventurier. —                        | •           |
| _  | Elifabeth's Verfahren. — Londoner Comtoirverhaltniffe.                   |             |
| 0. | Rap. Berhaltnis ber hansa zu Besteuropa.                                 | 331         |
|    | Frankreich. — handel mit bemselben. — Portugal. — Spa-                   |             |
|    | nien. — Italien.                                                         |             |
| 7. | Rap. Beschaffenheit ber Seefahrt. Sicherheit auf bem Meere.              |             |
|    |                                                                          | 347         |
|    | Danbelsanstalten. Seemacht. — Straßenräuber. — Münze. — Jölle. — Han-    |             |
|    | fifches Bunftwefen. — Gewerbewefen , Bunfte.                             |             |
| 8. | Rap. Bunbesperfaffung und Auflösung ber Sanfa                            | 357         |
|    | Verfall bes Bunbes und ber Bunbesgewalt. — Tagfahrten.                   |             |
|    | — Preußen. — Sigungen. — Synbici. — Gesanbtschafts=                      |             |
|    | wefen Befchluffe Borfig Berfahrenheit ber Stabte                         |             |
|    | Die Contributionen. — Bahl ber Stabte. — Berhaltniß                      |             |
|    | ber Stäbte. — Gangliches Berfallen bes Bunbes. — Der                     |             |
|    | Ausgang. — Schlußbetrachtung.                                            |             |
|    |                                                                          |             |

## Einleitung.

handelsgeschichtliches im Umriß. — Die Phonizier, ihre Colonisationen. — Die Griechen. — Die Karthager. — Alerandria. — Byzanz. — Der handel im 11. — 12. Jahr= hundert, Ginfluß der Kreuzzuge.

28enn wir es unternehmen wollen, in diesem Buche eine Geschichte bes ohne Beispiel in ber gangen Beltgeschichte baftebenben San fabunbes, des Bundes deutscher Städte zu Handels - und politischen Ameden, zu geben, fo führt uns die Entstehung, wie der Aweck deffelben, unahweislich auf die Nothwendigkeit, Einiges über die Geschichte des Sandels fowohl, wie des deutschen Städtewesens voranzuschicken. Denn fundige Forscher baben langst mit überzeugender Gewißheit dargethan, daß der Sansabund seine ersten Anfange aus Verbindungen derjenigen deutschen Kausleute genommen bat, welche im Auslande Handel trieben und daß erft weit hater die städtischen Gemeinwesen in deutscher Beimat Einfluß und Macht auf jene ohne ftaatliche oder politische Ginwirfungen der Städte felbft entstandenen Berbindungen deutscher Raufleute im Auslande gewannen. Aber nicht bloß dieser Umstand rechtfertigt unfer Borhaben, sondern es ist fast ganz unmöglich, sich zu richtigem Berftandniß über das wahre Befen der Banfa in den spätern Zeiten ihrer wahrhaft invosanten Macht zu erheben, ohne das Handelsgetriebe der früheren Zeiten zu tennen, ohne zu wissen, wie der nordische Sandel fich ent-Die banfa. . 1

widelte und ohne die Elemente zu tennen, welche ben spätern Städtebund politisch festigten und auch, nachdem seine Zeit abgelausen, seinen Berfall Kührte, wie wir seben werben, der Bund in der einen Hand das politische Schwert, in der andern das Handelsbuch des Raufmanns, fo ift es jedenfalls von Intereffe, zu erfahren, auf welchen Begen er zu beiden gelangte, welche Borbedingungen die Weltgeschichte ins Leben treten ließ, um beibes zu vereinigen. Das antife Staatsleben hat das Charakteristische, daß es auf eine Kasteneintheilung begründet ist und die Obergewalt im Staate wesentlich eine Stammes - ober Kamilienberrschaft bleibt, wobei es an einer freien gebildeten Landbevolkerung, als vermittelndem Bande zwischen den Lichtpunkten der Civilisation, aanalich Die Städte waren vereinzelt und deshalb der Handel so wenig eigentlich Bolkshandel, wie es eine eigentliche Bolksinduftrie gab. Wenn er auch indirect Kunfte und Wiffenschaften forberte und die Bolter einander näherte, so sanctionirte er auf der andern Seite das System ber Stlaverei und einer isolirten, egoistischen Ausbeutung. Der Sandel war wesentlich Landhandel und der wenige Seeverkehr spielte nur die Rolle eines nothwendigen Fortsetzers; er war stabil und einformig und wenigstens der Landbandel mehr zur Beforderung von Luzuswaaren geeignet, als zum Austausch von Lebensbedürfniffen. Rur der Seehandel, welcher die drei Continente im Wittelmeer verband, hatte ein befreiendes, geistig anregendes Element in fich. Die Bluthe bes antiken Sandels fällt offenbar in die Zeit zunächst vor und während der perfischen Monarchie (600 - 330 v. Chr.), weil damals das Alterthum am Besten im Stande war, sein Brincip der scharfen Individualifirung zur Geltung au bringen; sein Schauplat ift zunächst das mittellandische und schwarze Meer und mit Roms Erhebung begann sein Berfall, wobei man jedoch ermabnen muß, daß Konstantinopel später die Aufgabe erfüllte, dem Sandel und überhaupt der Civilisation zum Mittelpunkt zu dienen, bis die mittlerweile erstarkten italienischen Republiken diese Rolle übernehmen tonnten.

Das erste Bolt, von beffen vorherrschend handeltreibender Tendenz die Geschichte berichtet, ift das Bhonizische, von mächtigen Rachbarn aus der Gegend des perfischen Meerbusens an einen schmalen

Ruftenfaum bes Mittelmeeres hinangebrangt, und gleichsam durch bis Roth des Lebens auf jeglichen vom Meere dargebotenen Erwerb bingewiesen. Die Mannigfaltigfeit der Sandelsverbindungen der Bhonizier und der Umstand, daß sie mächtige Colonien gründeten, machten sie zu den Engländern des Alterthums. Ihr Land, vom Baldgebirge des Libanon durchzogen, lieferte Schiffbauholz; an ihren Grenzen lebten Romaden, welche feine Bolle lieferten und Kameele für den Binnenhandel zogen: das nahe gelegene Palästina erzeugte Weizen, Del, Wein, die Kuste Burpurschneden, der Sand am Kluffe Belus das Robmaterial für das Glas. So tounten fie Industrie, Land - und Seehandel verbinden. Sibon und Tyrus, das haupt eines Bumbes von vereinzelten Städten. unterhielten Berkehr mit Palaftina, Sprien, Babylon, Rappadogien, Raukafien und dem roffereichen Armenien; arabische, oftindische und athiopische Broducte tamen von dem verfischen und grabischen Reerbusen. mit hilfe des Seeverlehrs, nach Indien, besonders nach Ceplon. 1800 Jahren vor unserer Zeitrechnung sollen fle auch nach Spanien, bem damals filberreichsten Lande der bekannten Erde, gefchifft fein. Dort fanden fie auch Gold, Blei und Eisen, wie in Galteia Zinn, weshalb wohl die altesten bekannten dort befindlichen Bergwerke von ihnen ber-Außerdem bot das milde Klima und der fruchtbare Boden eine Kulle ebler Broducte, unter benen die vorzuglich feine Schaafwolle für die phonizischen Manufacturen bald großen Werth erlangte. Tarichifch, dem heutigen Andalufien, erhob fich als Stapelort das noch iett berühmte Gades (Cadix), von wo aus die Gewinn- und Abenteuerfucht die fühnen Seefahrer bald über die Säulen des Herkules, lange Reit die vermutbeten Grenzen der Erde, binaustrieb. Phonizische Rauffahrer holten von den Raffiteriden - Inseln (Scilly-Inseln) und den benachbarten Cornwaltschen Ruften bas geschätzte Binn, von der Oftpreußischen, oder wie neuere Forscher wahrscheinlicher gemacht haben. von ber westlichen Rufte Jutlands und Schleswigs, den noch toftbareren Bernftein; auch deuten einige Spuren darauf hin, daß ihnen die Canarischen und Azorischen Inseln, deren Kunde späterhin wieder verloren ging, bekannt waren. Gold, Elfenbein, seltene Thiere und Stlaven, waren die hamtfächlichsten Sandelswaaren, welche die Phonizier aus dem Often

und Süden holten und als sväter der ägpptische Recho alle benachbarten Bölker, unter ihnen die Bhönizier, unterjocht batte, wurde auf sein Gebeiß vom rothen Reere aus die erste Entdeckungsreise durch die Phonizier unternommen, welche dann auch Afrika glücklich umschifft haben Der mit Karawanen von ihnen geführte Landhandel bahnte wohl zuerst manche noch jett vom Schiff der Bufte betretene Pfade. Aegupten, wo fie in Memphis und Theben große Ractoreien befaßen, lieferte ihnen gegen den fo berühmten Bein von Chalpbon (Alexvo) baumwollene Zeuge; das ackerbauende Palästina Balfam, Sonig und Del; Sprien den Wein von Chalpbon oder Helbon, und Wolle aus der Büfte; Rappadozien schöne Stlaven für die griechischen Märkte und Rupfer; Armenien Pferde und Maulesel; das industrielle Babylon wollene, linnene und baumwollene Gewänder, Teppiche, wohlriechende Baffer, geschnittne Steine, Gold und indische Häute. Babylon am Euphrat, in der Mitte zwischen der sprischen Küste und dem Indus, war der geeignetste Stapelplats für den afiatischen Landhandel, welcher noch durch die Schifffahrt auf dem Euphrat und Tigris so wie vom perfischen Meerbusen bis nach Oftindien erganzt wurde. In Folge des ausgebildeten Aderbauspftems hatte fich eine Manufacturkraft in feinen Bollen und Baumwollenarbeiten entwickelt, so wie in Luxusartikeln und geschnittnen Steinen. Bon Armenien und Mesopotamien her war der Euphrat von Flößen belebt: Bhönizier, Araber und Babylonier betrieben gemeinsam von dem reichen Gertha aus den Sandel nach Indien und die Gerthäer durch die arabische Bufte nach Phonizien, so wie über ben verfischen Golf nach Babplon; von beiden Punkten aus gingen die Bagrenzüge nach Lampfatus zur Beiterbeförderung. In Gerrha (el Katif), wie den benachbarten Inseln Tylos und Aradus, trafen die Handelsbestrebungen dieser Bölker zusammen. In Tylos und Arabus fanden fich Schiffbauholz. Baumwollenpflanzungen und an der Aufte die tostbaren Berlenbante; der Karawanenhandel ging seinen Weg durch die Buften Arabiens, das ihnen von Aden's Rufte Myrrhen, Gold, Weihrauch, Caffia und Edelfteine lieferte, bis an den Sudrand diefes Landes zum perfischen Meerbusen und dort wurden auf den beiden ermahnten Infeln Stapel angelegt. Bon ihnen aus wurde der Handel mit Berken und Baumwolle getrieben, nach

Tavrobane (Cevlon), Borberindien und Malabar gefidifft, um Aimmt. indifche Spezereien, Elfenbein, Ebenholz, Ebelfteine und Berlen zu bolen. Ja es find sogar Spuren vorhanden, daß Karawanenzuge das fleine Rustenwolf wenigstens mittelbar mit Hochaften (Tibet, die Bucharei) und selbst mit China in Berbindung gebracht baben. Die Handelsstraße von Babplon nordwarts führte nach dem goldreichen Battra (Balfh): burch bas nörbliche Berfien. Bon Battra aus ging ber Sanbelszug ber Inder weit in die Gobiwüste hinein, woher Gold gebracht wurde. Handelsweg ging von Sarbes nach Lydien, Phrygien bis an den Halps, von da weiter durch Rappadozien und Gilieien, über den Euphrat nach Armenien, in das Land der Matianer, zu den Gissiern und an den Aluf Choasves nach Sufa. Bemerkenswerth ift vor Allem aber ber Umftand. daß durch die Phonizier das nicht bloß auf den antiken Handel, sondern überhaupt das ganze Culturleben des Alterthums wirkende Princip auffam, nämlich das der Colonisation. Die alteften befannten Colonien find phonizischen Ursprunges und weil Freiheit und Cultur obne mächtige Fortbewegung nach Außen bin auf die Dauer unhaltbar find, glauben wir uns berechtigt, den Colonisationsideen der Alten einen fo hoben Berth beigumeffen. Ruerst baben die Bodnizier wohl auf Thasos an der thraktich - mazedonischen Rufte festen Kuß gefaßt, gelockt von dem Goldreichthum der Insel, aus welcher fie später von den Grieden wieder verdrängt wurden; dann wurden Covern und Areta, die kleinern Anseln des Archivelagus fast obne Ausnahme, colonistet, ferner wahrscheinlich die West- und Rordfuste Rleinasiens, dann Sicilien, wo später die Karthager in ihre Kußtapfen traten; auf Sardinien und den Balearen batten fie Seeftationen. Im südlichen Spanien finden wir die wichtigen Colonien Tarteffus, Gabes, Hispalis (Sevilla), Carteia (Cartago bei S. Roque unfern Gibraltar), Malata (Malaga) u. a. m., deren Gesammtzahl sich an 200 belaufen haben soll. Auf der nord. afritanischen Rufte erstand die Erbin des phonizischen Sandels, Karthago, ferner Utifa, Adrumet, Rlein-Leptis (im jetigen Tunis) und Groß-Leptis (im jetigen Tripolis); ber freilich ziemlich unglaubhaften Sage nach, sollen fie auch Madeira und die Canarischen Inseln colonistrt haben. Man darf übrigens nicht glauben, daß die Phonizier mit leeren Sanden

ober fie bochftens mit fremden Broducten gefüllt, zu entlegnen Bolfern kamen : auch hierin abnlich den modernen Briten, führten fie Producte eigner Industrie aus. Echtgefärbte wollne Purpurftoffe, Glas, Butfachen, fein gearbeitete Berathe, funftliche Elfenbeinarbeiten, und namentlich Geschirre aus Metall und Erden brachten fie mit. ben einzigen Belthändlern, ben Kennern ber Geftirne und bes unwirthbaren Meeres, schrieb das Alterthum die Erfindung des Geldes, der Rechnenkunft und der Buchstabenschrift zu; eine Andeutung, wie auch die Radmeische Sage lehrt, daß die Cultur fich gern der Fittige des Behaupteten die Phonizier ben nach Besten und Handels bedient. Süden gehenden Handel, so finden wir, daß fie weder in Italien, noch in Griechenland, noch an den Rord und Bestfüsten Rleinafiens festen Ruß faffen konnten: der Grund hiefür liegt in dem gleichzeitig fich bier bewegenden Sandelsverkehr der Griechen. Denn obgleich die Phonizier schon zu homer's Zeiten mit den Griechen handelten und viele tleinere Inseln bes ägäischen Meeres in Besitz genommen hatten, so widen fie doch allmälig vor den Griecken felbst aus Guditalien, Gallien und Sicilien mehr zurud und beschränkten fich allmälig auf Spanien. Afrika's Nordküften und die westlichen Länder.

Bunachst muß unser Blick fich nun auf Griechenland wenden, welches, obaleich zum Sandel vermöge seiner bafenreichen Ruften wie geschaffen, während seiner Heroen - und Wanderungs - Zeiten taum einen andern als den Baffivbandel fannte. Als die Griechen von ihrem Hauptlande aus fich über die Inseln und Ruften Rleinafiens verbreitet hatten, bedurften fie bald des Zwischenhandels der Phonizier nicht mehr. Der Hauptort für ihren Handel wurde das fo gunftig belegne, gewerbfleißige Rorinth, beffen Reichthum und Ansehn zum Sprichworte wurden und beffen Schiffe öftlich nach ben Inseln bes ägäischen Meeres, ben Ruftenftädten Aleinafiens, von benen die Sandelsftraße landeinwarts nach Rappadozien und Pontus lief, ferner westlich nach Italien, Spanien und Gallien, nordweftlich langs der jonischen Inseln in's adriatische Meer, wo fich in der Ruftenstadt Epidammus der illprische Landhandel anschloß, einen lebhaften Activhandel betrieben. Gegen Nordosten fand, abgesehen von dem Handel mit den griechischen Staaten, ein lebhafter

Berkehr mit Thrazien, auf der Bropontis (Marmorameer) flatt und von ber nördlichen Rufte bes schwarzen Meeres brang man, wie wir unten sehen werben, in's subliche Rugland ein. Gen Guben endlich handelten Die Rorinthier mit dem öftlichen Theile der nordafritanischen Rufte. Bei den Griechen ging, von den Bestrebungen Korinths abgesehen, der Sandelöflor eben sowohl vom Mutterlande, wie von den blühenden seebanbelnden Colonien aus, welche besonders dadurch wichtig wurden, daß bei ihnen nicht, wie bei den Phoniziern, das Handelsstreben das politische ganglich in den Sintergrund drängte. Sier trat hervor das herrliche Rleinafien mit seinen Bflanzstädten, Milet an ber Svike, von dem aus an 100 Colonien zur See nach ben Ufern bes schwarzen Meeres gefandt wurden, welche den Sandel der Mutterftadt mit dem Norden, vermittelten, um die wichtigen Broducte, Getreibe, Stlaven und Belgwert, zu erhalten. Unter diesen Pflanzstädten waren Sinope, Tanais, Heratlea, Diosturias, Olbia (beim jetigen Oczatow) und Byzanz, ber fpatere Sit bes Belthandels, die bedeutendsten. Milet, im Sintergrunde das idustrielle Ludien. sowie das aderbaufleißige und viehzuchtende Phrygien, stand über Relaenae mit Sarbes in Berbindung. Pelze, Stlaven, Getreide brachten die umwohnenden Bölker nach den milefischen Colonien des schwarzen Meeres; von Olbia gingen Karawanen langs der Baldfüste des Afow's ichen Meeres bis an den Don, von da durch die Steppe Aftrachans nördlich zu den Budinern, sodann nordöstlich an den Ural und hinüber zu den Steppenvölkern des nördlichen Afiens, in die Rabe des jetigen Sibirien, ber Maffageten und Iffebonen, welche Gold brachten. Diefe beiden Bölker unterhielten eine Berbindung mit den indischen Stapelpläten Baftra und Marakanda. Außerdem ftanden die Ruftenftabte des schwarzen Meeres auf dem Drus, über den Raspisee, nach den Fluffen Endnus und Arages, sowie über den Phasis mit Indien und Perfien in Ber-Kerner bas mächtige Phofaea mit feinem Seehandel nach Italien, Corfita, Gallien und Spanien, beffen schönfte Frucht das blubende Messina wurde.

Rhodus, wo dorische Einwanderer die Phönizier verdrängten, mit seinem altesten Seerecht und dem ersten Leuchtthurm, trieb bedeutenden Handel nach Westen, welcher sich auch dann noch erhielt, als die Racht

Athens durch die verzehrenden innern Kriege schon gebrochen war. ben westlichen Sandel ber Griechen wurde Kortvra (Corfu) wichtig. welches an der illyrischen Kufte Pflanzstädte, wie Apollonia und Epis dammus, anlegte. Die Weftfahrt führte nach Unter-Stalien, das bald ein Spiegelbild der kleinasiatischen Kuste wurde: Spbaris und Tarent wurden berühmt, auf Sicilien glänzten als bedeutende Handelsstädte Sprakus, Agrigent und Meffene. Ein Aug des griechischen Handels ging füdwärts über Cypern nach Aegypten, besonders über Naukratis, wodurch, ehe Alexandria Sip des Welthandels wurde, die ägyptischen Industrieproducte in griechische Bande gelangten, ferner nach Eppern und auf der Raramanenstraße in das Innere Afrika's. Als Einfuhren kamen: Getreide, aus den Colonien in Sicilien und in der Rrim, Elfenbein aus Ufrika, Bau- und Nuthols aus Makedonien und Thrazien, Sklaven aus Phrygien, Thrazien und den nördlich und öftlich vom schwarzen Meer beleg. nen Ländern. Leinewand und Bavier aus Aeguvten; wogegen Griechenland befonders Wein, Del, Honia, Wachs und Metallarbeiten ausführte. Durch die Perserkriege-ward Athen der Mittelpunkt des ganzen griechis schen Culturlebens; die Solonische Gesetzgebung begunftigte im Gegenfat zur Lyturgischen den Handel, besonders aber die städtische Industrie. Bier wie in anderen griechischen Städten lebten die berzeitigen Meifter in Fertigung fünstlicher Geräthschaften von Thon und Metall, in Baffenarbeiten, Schalen, Basen, geschnittenen Steinen und Gemmen, so daß auch ber Geschmack und die Mode dem Handel Athens, deffen Burger im demokratischen Selbstgefühl jede Verkehrsfessel sorglich abstreiften, zu Bilfe tamen. Der verderbliche Belovonnefische und noch mehr die auf ihn folgenden verderblichen innern Kriege Griechenlands vernichteten die Freiheit und den Wohlstand Athens: der Sandel vertheilte fich mehr über viele einzelne Städte; Rarthago, bald übermächtig in Sicilien. beherrschte das Mittelmeer nordlich bis Britannien und südwärts bis Guinea, während seine Rarawanen Oberägyten bis tief nach Ufrita hinein durchzogen und überall hin die Früchte heimischer Manufacturen trugen. Die makedonische ungeschwächte Rraft überwältigte das erschlaffte Griechen = land wie das verweichlichte Afien; Alexander weitete durch feine Eroberungszüge den Blick der Zeitgenoffen über das Mittelmeer binaus.

)

stürzte Tyrus und erbauete ihr wie dem stolzen Karthago die stolzere Erbin Alexandria; nebst der sprischen Antiochia und der noch weiter ostwärts gelegenen Seleucia wurde sie der Brennpunkt des ganzen östlichen Belb handels, während Karthago das westliche Handelsgebiet beherrschte.

Karthago, eine Bflanzstadt von Tyrus, mit seinem Gebiete fich über das jetige Tunis und den größten Theil von Tripolis erstredend, in Westen an Rumidien (jett Constantine), füdlich aber an den See Tritonis (Lowdeah - See) grenzend, beherrichte Sarbinien, Corfita, ben größten Theil Siciliens, Die Balearen, Jvica, Malta, große Streden in Spanien (Carthagena), an der Rordfüste Afrika's einzelne Städke bis zur Meerenge von Gibraltar, ja felbst über diese hinaus nach Guinea hin und den canarischen Inseln. Rarthago hatte in seinem ummittel baren Gebiet landbauende Armencolonien angelegt und brauchte die Romaden der Sprte, welche von ihm abhängig waren, als Rührer seiner Rarawanen; seine Erwerbungen, wie sein Handel beschränkten fich auf den westlichen Theil des mittelländischen Meeres und waren vorzugsweise auf das filberreiche Spanien gerichtet. Es gab eine ländliche und eine Raufmannsaristofratie in der Stadt, neben einem großen Broletariate, welches, von der Regierung ausgeschloffen, zur Empirung geneigt. nur durch Geldsvenden in fünftlichen Berforgungsanstalten ruhig erhalten werben mochte; die Berfaffung war auf Sand, wenn auch auf goldnen, gebaut. Es ift ber erfte Staat, welcher lediglich um bes Bandels willen und durch ihn allein egiftirte, mahrend in allen übrigen Staaten bes Alterthums das Sandelsintereffe hinter dem rein politischen gurudftand oder höchstens mit ihm in aleicher Bobe ging. Bei Rarthago treffen wir zuerst Munzzeichen, dem Papiergeld ahnlich, eine ganz selbstfüchtige abschließende Sandelspolitit, ein regelmäßiges Bollfpftem, Staatsanleiben, Kaperbriefe und Aehnliches. Ihre Handelspolitik, übereinstimmend mit der neuerer Beiten, ging dabin, die fremde Schifffahrt soviel wie möglich von den karthagischen Colonien abzuhalten, um jeder Concurrenz auszuweichen und der Hauptstadt allein das Sandelsmonopol vorzubehalten, indem die eigenen Colonien zu der rein vassiven Rolle von Stavelplaten verurtheilt wurden. Handelstractate, von denen die romischen Geschichtschreiber uns zwei Beispiele aufbewahrten, regelten den Berkehr mit

fremden Staaten und das Streben der Karthaginenser ging dahin, durch Geheimnisträmerei und Gewaltmagregeln aus dem weftlichen, als Monopol betrachteten Handelstreise, jede Concurrenz fern zu halten. Endpuntte ihrer Stationenreihe waren Cerae in Marotto, Madeira gegenüber, Sieilien nebst Süditalien, Corfifa, Spanien und südwärts ging der geheimnisvoll betriebene Karawanenhandel über die Dase Siwah nach Fezzan und tief nach Afrika hinein. Eigne Manufacturen, ben phonizischen abulich, in Berein mit der Ausbeute ihrer Colonien, namentlich auf Malta, Elba, Sardinien und in Spanien, lieferten eine Fülle von begehrten Handelsartikeln und eine drohende Seemacht mit Schaaren von Miethtruppen hielten jede Gewaltanmagung fremder Bolfer ab. Den Zinn - und Bernsteinhandel theilten fie mit Massilia; der reiche Kischfang und das Gold der Nigerlander gehörte ihnen allein; im Innern Afrika's war der Salzhandel sehr wichtig, neben dem Bertrieb von schwarzen Sklaven, beffen fie fich bemächtigt hatten. Als der Rampf um Sicilien, deffen Befit für Karthago eine Nothwendigkeit war, und um Unteritalien Rom in Gegensatz zu Karthago brachte und dieses flürzte, ging fein Bandel auf Alexandria über, die nebst Antiochia und Seleucia bis dahin den Hauptknotenpunkt des öftlichen Handelsgebietes gebilbet hatte.

Selbstgenügsamkeit mit den reichen Gaben des Landes und Streben nach Isolirung gegen fremde Einstüsse, dazu ein jesuitisches Pfassenergiment, traten als Hauptzüge des ägyptischen Staats und Culturlebens hervor. Alexandtia, die bedeutende Agricultur und Manusacturtraft des Landes zur Seite, trieb anfangs nur passiven Landhandel, da ihm die Flotte sehlte. Die beiden ersten Ptolemäer schusen diese und den Kanal zwischen dem Ril und dem arabischen Meerbusen. An dem letzen erhob sich Berenice zum Seehasen, wohin die Waaren von Indien kamen, dann nach Koptos, der Nilstadt, gebracht wurden, von wo sie nach Alexandria gingen. Die Eroberung Rubiens, Abysiniens und Spriens förderte diesen Berkehr. Alexandria wurde eine der mächtigsten Seestädte und durch Karthago's wie Korinth's Zerstörung von gesährslichen Rebenbuhlerinnen besteit. Die Aethiopier in Rubien und Habesch vermittelten den Karawanenhandel mit Weroe, deren Colonien Ammonium

und Theben waren, die Araber den Sandel mit Indien durch ihr Land und zur See. Arabien und Sprien bezogen Korn aus Aegupten, Alachs und Baumwolle, im Lande gebant, förderten Linnen - und Baumwollen-Industrie; Theben und nachber Memphis wurden die Stapel eines ansebnlichen Beinhandels, welchen Phonizier einführten; Aethiopien lieferte Gold. Elfenbein und Stlaven, Arabien Räucherwerk, Indien Gewurze und Afrifa's Buften bas Salz. Die Btolemaer beforberten nach Kräften die Baumwollenwebereien in ihrer Hauptstadt. leuciden ihrerseits schufen aus Seleucia und Antiochia neue Anotenvuntte für die oftwärts gebenden Handelszüge. Auf dem mittelländischen Reere rivalifirte Rhodus, deffen Pandel noch lange fortblühte, als feine Rebenbubler längst gefunten, mit den bereits angeführten Städten auf das Ein Menschenalter ungefähr vor Christi Geburt ward, als Alexandria und Antiochia fanten, die Stadt Ephefus der öftliche Sauptstavelplatz der Romer, welche von nun an directen Sandel mit Indien und dem ganzen Orient zu treiben begannen; von dorther bezogen sie Seide, Baumwolle, Juwelen und Gewürze als Hauptartifel. in den andern Theilen des römischen Weltreiches hob fich die Industrie: die Seidenfabriken Italiens, die Linnenmanufacturen zu Emporia in Spanien, die Baumwollenmanufacturen in Malta, die Purpurfärbereien auf den balearischen Inseln und in den südfranzösischen Städten, die Baffenfabriken in vielen Provinzen blühten.

Rach dem Sturze des Abendländischen Reiches und durch die Ersoberungszüge der germanischen Böllerstämme vertrieben, slüchtete sich der Handel nach dem sichern Byzanz, der neuen glanzvollen Hauptstadt des Ostreiches; von dort aus vermittelten die Ruhe liebenden Griechen, vom 6. die zum 9. Jahrhundert die Avaren, vom 9. die 11. Jahrhundert die Bulgaren und seit 1019, wo die letztere Böllerschaft ühre Selbstkändigkeit eindüste, die Ungarn die Berbindung mit Lorch in Obersösterreich, an der Ensmündung, später mit Bassau (seit 737), und bildeten so das Mittelglied des levantischen und germanische standinavischen Handels. Im Morgenlande ging der Jug desselben zunächst über das von Omar angelegte Bassora. Mit Byzanz wetteiserten die italienischen Seestädte: Benedig, Genua, Pisa und Amals, indem sie bald über

Byzanz selbst, bald über Alexandria, bald auf directem Bege über Sp rien mit dem Morgenlande handelten. Seit der Groberung Alexandrias ward Ronstantinopel Hauptstapelplat für die levantischen Baaren und feit dem 8. Jahrhundert gelangte Bagdab, die Chalifenstadt, in den Befit bes großartigsten Belthanbels. Als im 10. Jahrhundert die arabische Herrschaft in Spanien ihren Gipfelpunkt erreichte, und dies Reich eine nie wiedergesehene Sobe der Bodencultur und des Kunftsleißes erlangte, auch gleichzeitig das von den mächtigen Fatimiden begünstigte Rairo fich hob, ward der Handel der Araber mit Konstantinopel ein sehr Bir können indessen diese Umrisse nicht weiter verfolgen lebbafter. und muffen nunmehr uns ein Bild von der Gestalt des Sandels im 11. und 12. Jahrhundert zu machen versuchen, um einen festen hintergrund für die damals fich regenden Spuren der kunftigen Sansa zu gewinnen, und zwar werben wir zunächst den Kreuzzügen und ihrem Einfluffe einige Borte widmen muffen.

Borauszuschicken ist hier die Erinnerung, daß in jener Zeit, wie im gangen Alterthum, bas mittellandische Deer bas Centrum bes gangen Bertehrs wie der Belteultur ausmachte, wobei der Landhandel die Sauptrolle svielte, und die Schifffahrt bis zur Entdeckung Amerika's nur als indirectes Transportmittel eine Nebenrolle hatte. Es ist nathrlich, daß bas productenarmere Europa, ursprünglich nur die ersten Lebensbedürfniffe barbietend, für bie Fortschreitung seiner Cultur an ben reichbegabten Drient gefnupft blieb. Erft die Griechen vermittelten den directon Sandel Europa's mit dem Orient und die römische Gerrschaft trug mächtig dazu bet, einen größern Areis von Ländern und Boltern in den Areis ber Thätigkeit des Handels hineinzuziehen. Die Bölkerwanderung und bie aus ihr hervorgegangenen germanischen Reiche thaten dies noch mehr; Deutschland felbst trat näher an den Suden beran; Frankreich begann fich am italischen Sandel zu betbeiligen, und von da aus wurde England in ben fortwogenden Strom mit hineingezogen; die Riederlande, wie wir feben werden, bethätigten sich in Schaffung von Gewerben und Manufacturen und allmälig begann auch ber Rorden, nebst Aufland, aufguthauen. Die Thätigkeit der Araber, Catalonier und Marfeille's im Beften; Benedig's, Genua's, Bisa's und Florenz' im Suben: Konstantinovel's,

als des aroben Sauptkapels und Bermittelungsplates, endlich ber arabischen Städte in Aften und Acappten, griff in einander und fie sendeten ihre Absenker über die nördlichen Gebirge in das Innere Deutschlands und Die Arentauge belebten die Berbindung Europas mit dem Orient, den die Bölfermanderung unterbrochen hatte, durch fie wurde ber handel wieder zum Belthandel, welcher feinen unfteten tosmopolitis ichen Charafter, den er im Alterthum besaß, einbuste und dafür eine ftreng nationale Bafis erhielt, indem im Mittelalter querft bas Streben nach Errichtung und Abschluß gesonderter Bollerleben hervortrat. Freilich bei den Italienern wie bei der Sanfa, mangelte der nationale Sintergrund; ihr Sandel blieb ein tosmopolitischer und mußte nicht sowohl durch Auffinden neuer Gandelswege, sondern deshalb finken, weil es andem Bolfern gelang, durch die fortschreitende Ackerbaus und Manufacturs Industrie mittelst einer selbstständigen Handelspolitik zu kräftig - organischer Entwicklung eines eignen Rationallebens zu gelangen. Die Kreuzzüge brachten Rationen und Stände mehr in Berkehr, hoben das Staatsleben durch Erhöhung der Königsmacht auf Rosten des Adels, fraftigten den dritten Stand an Wohlstand und Selbstgefühl, erhöhten den Einfluß der Geiftlichkeit auf das Gulturleben. Die italienischen Städte rivalissirten in der Ausbeutung des Ostens und am Ende des 12., Ansma des 13. Sahrhunderts sehen wir Benetianer und Genuesen, als die Daupthandelspölker, in der Levante allen andern vorberrichen. nebst Marfeille's Sandelslage, die Riederlassungen am schwarzen Meere bis tief nach der Arim hinein, das Eingreifen des Einflusses jener beiden Städte in die Angelegenbeiten des finkenden bezantinischen Raiferthums, bewiesen dies binlanalich. Aber auch ber sich auf den beiben Dauptstraßen, die eine von Lonstantinovel lanas der Donau nach Cab. und Mitteldeutschland, befonders über Wien und Regensburg, Die andere von den Seehäfen Istrien's durch Italien, Tyrol, die Schweiz, in das Innere von Deutschland nach Augsburg und Rürnberg zu, bewegende Sandel begann an Bichtigkeit zuzunehmen. Erfart wurde der Sauptmarkt file das öftliche, Mainz und Köln für das westliche Rordbeutschland, während ein 10th ftarferer Strom des Handels den Rhein hinab, nach den freilich auch durch die Benetianer direct mit dem Suden in Berbindung getretnen

nieberlandischen und flandrischen Städten fich ergoß. Frankreich blieb burch das uralte Marfeille in fortwährender Berbindung mit dem Drient, namentlich mit Evvern und den afrikanischen Säfen, wozu die Areuzzüge, vor allen die der Franzosen, das Ihrige beitrugen. Marseille war Aigues-Mortes, welches mit den von Italienern in Avianon für die Broducte der nordlicheren Gegenden errichteten Sandelsniederlagen in Berbindung ftand, bedeutend. Languedoc's feine Tuchfabriken waren schon früher berühmt. Aber für das nördliche, noch vom füblichen durch Sprache und Lebensgewohnheiten schärfer geschiedne Rordfrankreich, war die Champagne der Berkehrsmittelpunkt, vor allem durch die großen Johannes - und Remigius - Meffen zu Tropes. . bort zog fich eine Rette von Marktorten nordwarts durch die ganze Champagne, Isle de France und Chartrain, die Normandie, die Bitardie Gennegau, Artois, Flandern, Brabant und Luttich, und Brügge blieb lange Zeit der Endpunkt aller dieser Handelsadern. Die westfranzöftschen Safen, wie Bourdeaux und Sarfleur, wurden erft nach den englisch-französischen Kriegen und durch diese bedeutend. In den durch Gewerbsteiß alle nordischen Reiche übertreffenden Riederlanden und Flaisbern, war Brügge mit seinen Stapel. und Landungs. Platen, Sluis und Damme, am wichtigsten und wir werben später seben, wie fich an diese und abnliche Städte die Ursprunge der Sansa anknupfen. land nahm wenig Antheil an dem großen Welthandel und viele Jahrhunderte hindurch waren Zinn und Blei, Wolle und Säute die einzigen Ausfuhrartikel des Landes; denn die Keudalwirthschaft ließ, obaleich Ethelred und andere angelfächfische Könige Manches zum Schutz ber Raufleute thaten und die Eroberer Britanniens wohl im fteten See- und Sandelsverkehr mit den Landsleuten in den ursprünglichen Bobnfigen geblieben fein mogen, ein eigentliches burgerliches Gewerbe und die damit verbundne Industrie anfänglich gar nicht aufkommen. war London im 7. Jahrhundert nach Christi Geburt als Handelsort bedeutend und im 11. Ighrhundert hatte dort, wie wir später sehen werden, der Berkehr bedeutend zugenommen, obgleich noch zu Richard's I. Beiten (1189) die meiften Baufer von Golg und mit Rohr gedeckt waren. Erft unter Johann ohne Land, welcher fich ber Städter und ihrer Geld.

mittel gegen seine Barone vielfach bediente, ward bas Lehnspftem nachhaltig gebrochen und der Grund zu einer kunftigen Gemeinfreiheit gelegt. Kur den ganzen Rorden und seine Entwidelungsgeschichte find die Rormannen bas einflufreichste Bolf geworden. Ihre Eroberungs. und Raubzlige trugen, freilich manche Culturteime zerftorend, doch das Ibrige dazu bei, in den nördlichen Ländern die Entstehung felbständiger Staaten berbeizuführen. Bas insbesondere Danemart betrifft, so bat bereits im 9. Jahrhundert und wohl ichon früher von dem reichen Sandelsorte Haethun (Bedaby, das fpatere Schleswig) ein lebhafter Bertehr nach Trufo (bem fvätern Elbing), amifchen ben westlichen Glavenlandern und ben nordischen Reichen ftattgefunden. Schon um das Jahr 950 foll Haquin der Dane, Sohn Harald Blatands, Samland erobert und bort eine unabhängige Colonie gestiftet haben und am Ende des 10. Jahrhunderts finden wir den danischen Bringen Erit mit dem ruffischen Rurften Bladimir in einem freilich unglucklichen Ariege begriffen. Jene Samlandische Colonisation muß keinen rechten Bestand gehabt haben. indem schon 1016 Kanut der Große die abgefallnen dänischen Colonien auf's Reue unterwerfen mußte. Die Rormannen, welche von den fpatern Karolingern mit dem wichtigen Sandelsplate Dorestadt und andern begabt wurden, mögen das Band mit ihrer heimat nicht gelöft haben. Rormanner, wie Other, ber Umschiffer des Nordlaps, welcher zuerft in die Dünamundung zum Gold - und velzreichen Biarmien gelangte, wie Bulfftan, der auf Ronia Alfreds Betrieb eine Reise nach ber preußis fcben Rufte unternahm, haben für bie Seefunde jener Beiten gewiß Aukerordentliches gewonnen. Preußische Schiffe fanden fich in Bebabb wie in Birca (Sigtuna) am Malarsee, damals Sit des schwedischen Handels; das fabelhafte Bineta (Jumne) auf Usedom, Stettin, Belgard in hintervommern, waren belebte handelsplage und fpater mag bie Stiftung ber nordischen Bisthumer Verden, Bremen und Samburg, wie ber Glaubenseifer ihrer Priefter, das Band zwischen den Oftseelandern immer enger geknüpft baben. Normannische Warager waren es, die, von Nowgorod darum ersucht, die Berricher jener Gegenden bergaben, von benen Rurit, feinen Sit in Rowgorod felbft auffchlagend, dem umliegenden Lande ben Namen des russischen verschaffte und so ben Grund einer kunftigen

Monarchie legte. Die Karolinger und noch mehr die Ottonen hatten in Rordholland und Westfriesland die staatlichen und politischen Anfänge consolidirt, ohne welche es jenen Gegenden wohl unmöglich gewesen märe, die Folgen der normännischen Berheeringszüge so rasch zu verschmerzen. Die ersten Wollen, und Tuchmanusachuren Flanderns kommen schon im Jahre 960 zur Erwähnung. Um das Jahr 1004 sanden die Kaussleute der Stadt Tiel Besteiung von den Rheinzöllen, welche ihnen der Genter Burggraf auserlegt hatte, wegen ihres starken Berkehres mit England und in das Jahr 1018 fällt der Zwist Gents mit den Kölnern, welche nicht dulben wollten, daß die Einwohner jener Stadt zollstei den ganzen Rhein hinausschissten. Am Ende des 11. Jahrhunderts genossen die Tieler und Kölner Kausseute schon bedeutende Borrechte in London, das namentlich seit der Ertheilung ihres großen Freiheitsbriefs durch Heinrich I. (1101), welcher ihnen die Wahl ihrer Obrigkeiten freigab, bedeutend an Selbstständigkeit gewonnen hatte.

Wenn wir jetzt einen Blick nach den öftlichen Ländern werfen wollen, so erinnern wir an den Landhandel der Araber und Griechen mit Rufland. Schon 911 findet fich ein Bertrag zwischen dem Ruffenfürsten Dleg und den Byzantinischen Raisern, in benen die Gafte, b. h. die befreundeten fremden Kaufleute und die Entsagung des Strandrechts Ein zweiter Friedens = und Handelsvertrag zwischen Griechen und Ruffen vom Jahre 945 verbietet unter Andern die Ausfuhr toffbarer Stoffe aus Konstantinopel nach Rugland. In politischer Beziehung hob fich unstreitig mit Hilfe des Handels tein russischer Staat schweller, als der Rowaorodische. Schon 1015 erhielt er von Jaroslaw eine Art Magna Charta, und fünf Jahre später von demselben Fürsten für die ihm geleifteten treuen Kriegsdienfte ein ordentliches Gefetbuch, das bald Geltung in gang Rusland erlangte. Bebn Jahre fpater erhob fich, von Jaroslaw gebaut, an den Ufern der Embach ein damals Juriev genanntes Kort, aus welchem später Dorpat erwuchs, und die Jahre 1032 und 1040 find badurch merkwürdig geworden, daß in jenem fühne Abenteurer aus Rowgorod unter Führung Uljebs (Ulfs) auf der Owing in den nördlichen Ocean hinaus, an Rowaja Selmja vorbei, bis aur Mundung des Ob segelten, in dem pelgreichen Jugrien landeten 🦜 und so die später so wichtig gewordene Sirjaner Bandelsftrage eröffneten. im lettgenannten Jahre aber bie Rowgorober felbft jenseits bes Romene das Land der Jemen und Lawastland eroberten und fich so ein reiches Belglager für ihre westlichen, wie füblichen Absammege verschafften. Bu jenen geborte außer Birca und Stasvic bas fchon 1020 blubende Julin in Bommern, welches ben Mittelpunkt bes Berkehrs für bas ganze Slavenland bildete. Aus einer Urfunde Erzbischof Reinolds von Köln vom Jahre 1165 geht unzweifelhaft hervor, daß ein unmittelbarer Sandel zwischen Rugland und Köln ftattgefunden haben muß. Die schon 1142 in Nowgorod, welches um diese Zeit eine schwedische Seeräuberflotte von 60 Schiffen vernichten konnte, erwähnten Gofti (Gafte. fremde Kaufleute) trugen mächtig zum Flor der Republik bei. Das Emporium des Offfeebandels, der Markt für nordische Broducte, namentlich russisches Belzwerk, war, nach Julins Fall durch Waldemar II. 1170, Wisby auf der Insel Gothland geworden, unter schwedischer Oberhobeit; Die Danen trieben dorthin, wie die Ruffen, lebhaften Bandel, Ruffen fuhren mit ihren Ptobucten borthin wie nach Schleswig, und um diese Zeit war es vermuthlich, wo das Element der deutschen Rausleute zuerst nachhaltig in die baltische Handelsbewegung eingriff. Ebe wir aber auf die Schilderung des deutsch-nordischen Handelslebens kommen, muffen wir einige Zeit bei Deutschland selbst und namentlich in der Geschichte seiner Stadte verweilen.

Deutschland bot noch mehrere Jahrhunderte nach Christi Geburt in Rücksicht auf Bebauung seines Bodens ein nicht viel freundlicheres Bild dar, als Sibirien; in ganz Schwaben, Franken und Thüringen bis zur Elbe fanden sich dichte Waldungen, untermischt mit Sümpfen und großen Haidesteppen, bevölkert von Uren, Bären und Elenns, unter einem rauhen und seuchten Himmel. Fruchtbäume waren selten, der Biehstand war umansehnlich, von Getreibe großentheils nur Gerste und Hafer gebaut, von Metallen nur Eisen und Kupfer in Gebrauch. Jagd war immer noch die Lieblingsbeschäftigung der Franken und Sachsen, die Landwirthschaft besand sich, die geistlichen Stifter und königlichen Meierhöse ausgenommen, welche zuerst Karl der Große in Aufnahme brachte, woch in der Kindheit; Feld-Pand- und Landarbeiten waren den Leibeignen Die Sansa.

und Beibern überlaffen. Bollene Gewänder und Pelze Keibeten die Männer, und ihre sowie der Beiber linnene Gewänder wurden im Hause von Beibern und Mägden nach Bedürfniß gefertigt. Sandel sehlte großentheils, weil die Gegenstände des Austausches mangelten und die Bedürfnisse beschränkt waren.

## Entstehung und Entwicklung des deutschen Burgerstandes bis ins 13. Jahrhundert.

Außer dem in der gemeinschaftlichen Sprache, Gleichheit der Sitten und den staatsrechtlichen Einrichtungen hervortretenden deutschen Boltsleben, hatte jeder Stamm feine charafteriftischen, für die spätere politische Entwidlung der Deutschen bedeutungsvollen Eigenthumlichkeiten. Bei den Franken zerfiel die Bevölkerung in Bevorrechtete und Rechtlose, wovon jene entweder Ud alinge oder Freie, diese Liten oder Schal-Die Verfaffung war aristofratisch republikanisch, mit überwiegendem Einfluffe der Adalinge: Leibes - und Lebensstrafen gab es nicht; die Freien waren selbstständiger und die Kamilienverhältnisse enger, als bei andern deutschen Stämmen. Die erobernden Geleite, als Privatunternehmungen einzelner Abalinge, änderten die ursprüngliche republikanische Verfassung in eine monarchische um. sobald sie sich feste Wohnsitze erkämpft hatten. Die aus Geleitsführern zu Königen Gewordnen beseitigten dann den Stand der Adalinge und ertheilten deren hergebrachte Rechte an solche Freie, welche lebenslänglich fich ihrem Dienste widmeten; indem aus den übrigen Männern des Geleites wenig an fortwährenden Kriegen geneigte Grundbefiger wurden, die nur auszogen, wenn es einen Stammfrieg zu bestehen galt. Diese Beränderung ging bann, ale die zurudgebliebenen frankischen Stämme in ihren alten Wohnsigen den aus Geleiten entstandnen jungen Frankenstaaten unterworfen wurden, auf jene über. Dies geschah unter den Merowingern. Zwar waren die Könige in wichtigen Staatsangelegenheiten an die Zustimmung der Areien gebunden, allein fie strebten fortan, fich von bieser Keffel zu befreien. Glanzender Sofbalt und große Sofamter nach romischer Beise reigten die Gitelkeit der Unbemittelten, denen dann auch Borrechte por bem alten Abel jugeftanden wurden. Durch die Aulaffung ber königlichen Diener zum Schöffenamte und ben Ginfluß bes vom Ronige ernannten dem Gerichte vorsitzenden Gaugrafen, wurde ben Berrschern ein Einfluß auf die richterliche Gewalt. Auch die Abneigung gegen die Jedem als Kamilienalied für seine Genoffen obliegende Saftungs. verbindlichkeit benutzten die Könige, um für ihren Kiscus zu erben, indem fie gestatteten, daß Jeder durch Erbschaftsverzicht fich jener Baftungspflicht entziehen konnte. Roch mehr anderten fich aber die Berhältniffe der Liten und Schalken. Mit der Einführung des Chriftenthumes wirkten die Geiftlichen durch firchliche Mittel jeder Art für die Freilaffungen; während die von den Geiftlichen Losgelaffenen (tabularii) nach römischem Rechte leben mußten und ber Rirche ginseten, erwarben die von dem Könige Freigelaffenen (denarii) bas Borrecht, nach frankischen Gesetzen zu leben und ihre dritte Generation hatte die Rechte bes frankischen niedern Abels, wie fie denn bis dahin auch dem Ronige fteuerpflichtig waren. Anfanglich hatte nur ber Grundbefiger Staatsbürgerrechte, während der Nichtangesessene stets von Andern abhing und Sene ihre Guter nur burch leibeigne Bauern und Sklaven bearbeiten ließen. Als es später an den letteren fehlte, entstand allmälig der Gebrauch, auch Freien gegen Abgaben und Dienste Grundeigenthum zur Bewirthschaftung zu übergeben, ohne daß fie ihre Freiheit verloren, wie ebedem. Dies that die Kirche, wie der König; das Eigenthum ging auf die Erben der Belehnten über und fiel erft mit Aussterben der Familie des Belehnten dem Belehner zurud. Die Dienste, welche geleiftet werden mußten, waren Aufwartung bei Hofe und Kriegsdienst. Dieses Berfahren ahmten der königliche Dienstadel und die Großen nach und das neue Lehnwesen verbrangte allmälig die alte Urverfaffung; der Stand der Gemeinfreien wurde immer gezwungner und beschränkter. Die Macht des Königthums hob sich also auf Kosten des Abels durch Beaunstigung der Dienstleute und der Freilassungen, und der Klerus unterftütte dieses Streben. So war es im 6. Jahrhundert bei den Franken.

Die Allemannen beobachteten die größtmögliche Einzelfreiheit, verabscheuten Steuern und Abgaben; die Staatsmacht war in den Händen des in der Rangftusen getheilten Abels und an der Spise stand ein Gerzog mit geringer Gewalt. Als diese Stämme von den Franken unterworsen und thristianisitet wurden, erklärte man zu Gunsten des Klerus die dis dahin untheilbaren Familiengüter für übertragdar an die Kirche, welche denn solche Schenkungen dadurch beförderte, daß sie Güter dem Schenker lebenslang zu Lehn austrug. Die hierdurch bewirkte Krästigung des Klerus kam indirect auch dem Königthum zu Gute und obgleich die Allemannen unter franklischer Herzschaft provinziell sehr selbstständig blieben, so schenn doch ihre Herzöge zu den Frankenkönigen in eine Art von Lehnsverband getreten zu sein. Dieselben Bestimmungen galten bei den Baiern, allein es sand körperliche Jüchtigung der Freien vor dem Grasen, Todesstrase und Absetzung der Stammherzöge durch den König statt.

Nachdem durch die Schlacht bei Testri die Macht der Merowinger zerschellt und an ihre Majordome übergegangen war, trat unter Bipin I. (752 — 68) ein Wendepunkt der deutschen Staatszustände ein. Die Kraft eines aus Stlaven bervorgegangenen mithin entfittlichten Dienftadels, hatte fich gegen seinen Wohlthater, das Königthum, gewendet. Das kräftigere Geschlecht der Karolinger sah die Bortheile ein, welche ihm die Begunftigung des Chriftenthums und feines Klerus bringen konnte und benutte Winfrieds Glaubenseifer, Beffen und Thuringen fich und dem apostolischen Stuhle zu unterwerfen. Sie vereinigten die Synoden der hohen Geiftlichkeit mit dem Marzfelde der königlichen Bafallen und Dienstleute und schufen so die Reichstage der geiftlichen und weltlichen Großen bes Reiches, die Grundlage ber ganzen funftigen Staatsverfaffung. Die königlichen Gaugrafen erhielten neben ihrem richterlichen Amte noch die gesammte Verwaltung, besonders in eroberten Landestheilen, wurden nach Aufhebung der Stammberzöge nur aus dem königlichen Dienstadel gekoren, erhielten Reichsstandschaft, wie ber gange Dienstadel und beträchtliche Ginkunfte. Die königlichen Dienstleute brudten fortan die Freien und diese mußten, wenn fie Ruhe haben wollten,

von jenen ihre Güter zu Lehn nehmen. So verschwand der alte Stams mesadel vor dem neuen Erbs und Lehnsadel allmälig ganz.

Die untern Stande blieben in kummerlicher und elender Lage. 3war nahmen im 7. und 8. Jahrhundert die Freilassungen zu und die wielen Klöster bevölkerten sich großentheils mit Leibeignen, allein ihr Zustand blieb ein elender und außerhalb der Klöster hielt die Erwerbung eines Rahrungsstandes noch im 8. Jahrhundert sehr schwer; sactisch entwickelte sich in den Städten Strasburg, Köln, Worms, Mainz, Wien, Salzburg, Negensburg, Bamberg, Kürth, Franksurt, Würzburg, Augsburg, Saalseld, Hammetburg, Eichstädt, Schlettstadt, Nachen, einige Gewerbsthätigkeit; indessen bis in diese Zeit war die Entwicklung des Städtelebens eine sehr dürstige, und nur einer geringen Unzahl von Leibeignen war der Uebergang zu den Anfängen des Bürgerthumes gestattet.

So dankbar anfänglich die franklichen Könige den ihnen vom Papft und der Beiftlichkeit geleifteten Beiftand betrachteten, fo fcwer drudte spater die Uebermacht ber letteren auf die weltlichen Berhaltniffe. allen galt es aber noch, mit vereinter Macht die Sachsen zu unterwerfen. was Rarl dem Großen denn auch gelang. Betrachten wir jett die Stammverfaffung der Sachsen und ihrer verwandten Stämme, der Thüringer und Friesen, welche sammtlich für ihre Urverfassung gegen die Franken tampften, also fur die Borrechte ihres Stammadels gegen die Rechtlosen. Die sächfische Verfassung ift der urgermanischen am treuesten geblieben; fie behielten die vier Stände: Abalinge, Frilinge, Liten und Schafte felbst nach ihrer Besiegung bei; das Erkaufen der Gattinnen, die Unveräußerlichkeit der Stammgüter, die Blutrache, (in welcher die perfonliche Unabhangigkeit am reinsten ausgeprägt ift) blieben. Die Selbsthilfe stand nicht den Liten und Schalken, sondern nur dem Abel zu, unter dem der höhere eine größere Macht bewahrte. Diese außerordentlichen Freiheiten, welche die Sachsen behielten, die einen Stammadel conservirten und für die spätere Beit die Unabhängigkeit einzelner Stande ficherten, beweisen, daß Karl ber Große die Sachsen nicht bezwang, sondern einen Bertrag mit ihnen schloß. Zu Gunsten des Ronigthumes wurde in einzelnen Fällen doch die Todesstrafe beliebt, dem

Fiscus ein Erbrecht gestattet, die Selbsthilse etwas beschränkt, so wie auch zu Gunsten des Klerus bestimmt, daß er wie der König fortan Kamiliengüter durch Vergabung erlangen durste.

Die den Sachsen gleichstehenden Friesen mußten sich die Zahlung des Königsbannes, so wie einer Buße für Friedensbruch gefallen lassen. Sie, wie die Sachsen, leisteten Deeressolge und die Friesen behielten überdies ihre Gerzöge, deren Macht bei der großen Selbstständigkeit aller Stände und dem geringeren Unterschied unter denselben nur schwach sein konnte. Sanz ähnlich sah es bei den Thüringern aus, die ohne Zweisel das älteste Gesethuch hatten.

Die Staatseinrichtungen Karls des Großen, in welchen die Reime bes nachmaligen französischen Staatslebens lagen, traten in einen Awiespalt mit ben geschilderten norddeutschen Eigenthumlichkeiten, in welchem biefe den endlichen Sieg behielten und die fpatern deutschen Reichszuftande Gleichwohl find die Neuerungen des franklischen Roberanbildeten. nigs für die fpatere Beit fehr wichtig geworden und dies muß uns veranlaffen, fie hier zu berühren. Der Frankenkönig verfolgte zwei Sauptzwede: einmal Ertöbtung bes Unabhangigfeitsgeiftes bes Abels umd Aufhebung feiner Rechte, zugleich aber auch zweitens die Bermis schung der letten Spuren beutscher Urreligion und folglich planmäßige Dragnisation der driftlichen Kirche als Staatsgewalt. Außer Baderborn, ftiftete er noch die fieben Bisthumer Munfter, Denabrud, Minben, Berben, Bremen, Silbesheim und Salberft a b t, mit großen Sprengeln, Kriegsbefatungen und Behentbegabungen. Die Kirche wurde nach ftrengen Subordinationsgesetzen formlich organifirt und die Hofamter, unter denen bald die Pfalzrichter und Pfalzgrafen die höchste Bedeutung erlangten, genau geregelt. Das gesammte Reich, außer Friesland, war nach Gauen unter Grafen getheilt, welche ben Rönig in allen Geschäftssachen vertraten. Bei dieser Centralisation aller Gewalten und Bernichtung jeder Selbstfandigkeit im Bolke follten die Sendboten die Controle üben und dem Raiser Bericht erstatten. Bebes Jahr wurde ein Reichstag gehalten und vergebens hoffte man bas traftige Bollselement, das man zertreten hatte, durch die papierne Gesetzesfabrit ber sogenannten Capitularien zu erseten. Die Rechtspflege

blieb im Besentlichen dieselbe wie unter den Merowingern. auf die Rriegsverfaffung befahl der Ronig, daß nicht blos die Lebnsmannschaft, sondern sammtliche Freie bei Strafe des Ronigsbannes (60 Schillinge) als heerbann dem Aufgebot Folge leiften follten. Da Die Ausruftung toftbar war, fo diente ein Guterumfang als Magftab für die volle Leistung: fie standen unter dem Gaugrafen, welcher allein die Bflicht erlaffen tonnte, und so war diesem der Stand der Freien völlig preisgegeben. Die jahrliche Beerschau wurde vom Marz in ben Mai verlegt. Die Einkunfte des Königs hatten bis dahin in den Fruchten ihrer Guter, Lehnsabgaben, Böllen, Strafgelbern und Fiscuserbschaften bestanden: allein, als bies nicht mehr ausreichte, mußte die Gemeinde die konigliche Hofbaltung auf Reisen mit Naturallieferungen verpflegen, was bald auf das Heer und reisende Beamte ausgebehnt ward, während früher jeder freie Mann abgabenfrei gewesen war. Das zum Maifeld übliche Ehrengeschenk wurde in eine stehende jährliche Abgabe verwandelt, wodurch das Besteurungsprincip anerkannt war. Die alten Gefcwornengerichte, die früher im Freien ftattfanden, wurden fortan in den Baufern gehalten und somit in ihrer Deffentlichkeit beschränkt, die Entwaffung des Bolles durch das Gebot angebahnt, daß Reiner mit Waffen im öffentlichen Gerichte erscheinen ober auch nur deren innerhalb Landes tragen follte.

Schon unter Ludwig dem Frommen zeigten sich die Rachtheile dieser Einrichtungen: die öffentlichen Zustände waren elend und verwirrt, Billkur und Ungerechtigkeit überall im Schwange und das jeder Selbstkändigkeit beraubte Bolk rettungslos dem Orucke und der Erpressung der Grafen und Beamten anheimgegeben. Daher die Empörungen der Leibeignen in Flandern und den nördlichen Kustenländern, so wie der Stedinger in Sachsen unter Ludwig dem Deutschen, welche nur mit größter Grausamkeit unterdrückt werden konnten.

Nachdem durch den Bertrag zu Berdun und später durch den Aussang der Karolinger die Reichseinheit Deutschlands errungen war, die von Konrad I. träftig gegen die Großen behauptet ward, kam mit dem großen Deinrch dem Bogelsteller das kräftige sächsliche Haus an die Regierung und zwar durch Wahl des Abels; das Band zwischen Nord.

und Subbeutschland war bauernd gefnupft. Dieses Berrichers Bestrebungen waren zunächft auf die Befferung ber innern Berhaltniffe gerichtet. Diese traf zuerst Sandel und Landwirthschaft. In der Urzeit hatte es ben großen Gütern der Eblen und Freien an ackerbauenden Sanden gefehlt; schon Rarl der Große munterte zur Ausrodung der vielen Forsten auf. Mehreres thaten bie Rloftergeiftlichen auf den geschenkten Gutern und ihr Beispiel bewirkte eine bedeutende Berbefferung der Landwirthschaft. Für den Bandel wurden, obgleich er geringfügig war, von den Grundherren Bruden und Wege gebaut, um Boll dafür erheben zu tonnen; die umftreifenden Rauber machten bezahlte Geleite nothig; Jahrmarkte in Trier, Speper, Mainz, Koln, Friedberg, Baffau, Linz, Merfeburg, Halle, Baupen wirkten wohlthatig; allein es fehlte, da ber Sandel fich noch in den Sanden der Juden befand, an der Haupt fache: an einem Mittelstand ober Burgerthum. Diefen schuf ber fachfische Beinrich durch seine Beforderung der Stadte, ohne welche die Grundurfache bes Bürgerstandes, bas Zusammenwirken vieler Gewerbsleute an einem Orte, undenkbar ift. Erbauer ber beutschen Städte war er freilich nicht, weil diese in bedeutender Bahl, von der Rirche oder noch von den Römern herrührend, schon in der Karolingischen Zeit bestanden. Der Busammenfluß vieler Menschen zu Rirchenfesten ermunterte Die Thatigkeit der Handelsleute, welche Verkaufsbuden bei den Kirchen errichte-Aus diesen entstanden bald unter bischöflichem Schutze Ortschaften und feste Städte. Da vom Grundherrn die Erlaubniß zur Bornahme irgend welcher Gewerbshandlung abhing, so galt außer dem Bereiche ber Abelsguter ber König als ber "Freiheiten" Gewährende. Solche fur ihre Rirchen zu erlangen ftrebten bie Bischofe; indeß konnten die neuen Anfiedlungen nur in Uebereinkunft mit dem Adel oder durch Berheimlichung entlaufener Stlaven emportommen. So wuchsen die meiften Städte vor Heinrich dem Bogler. In Rordsachsen mehrte der König aber die Bahl der Städte durch eigne Beranstaltungen: in Sachsen und Thuringen wurden zum Landesschut viele neue Burgen errichtet; Diese zu bevölkern mußte von den friegspflichtigen Landbefigern jeder neunte Mann die Beste beziehen, während die übrigen acht für seinen Unterhalt forgten. Bei herannahender Gefahr flüchtete fich alles in die Burgen

und mancher Wohlhabende blieb auch wohl dort. Heinrich wurde aber auch durch Belebung der Gewerke, so wie durch Erhebung des Handwerksstandes, der eigentliche Schöpfer eines freien Bürgerthums. Er gab den hörigen Bewohnern der neuen Städte die Rechtsfähigkeit, befreite sie von dem Makel ihres Erwerbes, verlegte alle Volksversammlungen und Feste in die Städte, gab ihnen neben dem Markt - das so wichtige Mingrecht, welches die dahin jeder Grundherr besessen hatte und brach so nachhaltig die Stlaverei, auf ihren Schutt ein freies Bürgerthum pflanzend. Die Abeligen waren sortan gezwungen ihre gewerbtreibenden Leibeignen milder zu behandeln, weil diese ihnen sonst in die leichten und reichlichen Erwerb bietenden Städte entsiesen und so bahnte die Schöpfung Heinrichs erst die Milderung, dann die Aussehung der Leibeigenschaft an.

Run eröffnet fich im zehnten Jahrhundert eine Glanzperiode für bas beutsche Reich unter ben Ottonen und Die beutschen Stammeseigenthumlichkeiten konnten, nach Beseitigung hinderlicher Centralisation und Schaffung eines Gegengewichtes gegen ben bis dahin allgewaltigen Abel, nach und nach zur Entwicklung und mithin auch zur Geltung gelangen. Trot des festgehaltnen Strebens nach Nationaleinheit blieb den Sauen und Gemeinden ihr bemselben nicht widerstrebendes eigenthumliches Leben, obgleich die Fürsten dafür sich oft der Reichsgewalt widersetten. 3m 10. Jahrhundert gab es die großen Berzogthumer Lothringen, Baiern, Franken, Sachsen und Schwaben neben einer Menge weniger bedeutender Mittelgewalten, und ging zunächst bas Streben ber sächstischen, wie überhaupt der fähigen Kaiser fortan dahin, sich die Besetzung der Bergogsstühle nach eignem Ermeffen vorzubehalten. Das gelang benn auch ben Ottonen und Beinrich II., weshalb wir in biefer Beit bis 1024 einen Stillstand der Entwicklung Deutschlands, freilich in sehr ehrenvoller Stellung, wahrnehmen. Die Lage des deutschen Reiches, seine inneren ftaatsrechtlichen Verhaltniffe zur Zeit des Regierungsantrittes Konrads II. (1024) und während seiner Herrschaft find für die Entwicklung der Folgezeit zu wichtig, um hier übergangen zu werden.

Die Verhältnisse der Hörigen hatten sich wenig geändert, sie verrichteten auf den großen Freis oder Abelsautern Gewerbe oder Ackerbau, die Liten waren Bauern, welche von ihren herren gegen Frohnen und Abgaben einen Bodentheil befagen und beren Befitthum auf ihre Rinder unter benfelben Bedingungen überzugehen pflegte. Alle übrigen Unfreien dienten dem Adel als Gefinde oder Handwerker; ihre und der Bauern kleine Butten bildeten Dorfer um den Herrschaftsfit. Der Gutsherr hatte das Recht über Leben und Tod und richtete nach einem Gerkommen, bas man Hofrecht nannte. Die Edeln verschmähten jede andere Beschäftigung außer Jagd und Kriegsübungen. Der bobere Abel tam allein in den Befit der Staatsamter und misbrauchte seine Stellung gewöhnlich, um die Freien unter seine Lehnsherrschaft, gegen die alleinige Berpflichtung fich und ihre Leibeignen zu Kriegedienst zu ftellen, zu nöthigen. Der Bewirthschaftung wegen theilte man die größeren Guter, beren Theile bann unter Bögten ftanden, Die aus den Lehnsvafallen genommen waren. Der Gigner legte, wo es ihm gut dunkte, Bafferund Landzölle an, und bemächtigte fich, wo es nur anging, bes Gemeindelandes oder der großen herrenlosen Baldungen, die ausgerodet, an Zinspflichtige vergabt wurden. Auch die Bischöfe und Klostervorftande huldigten denfelben Berwaltungsgrundfagen; die beffere Bodencultur, reiche Schenkungen und die Zehnten erwarben der Kirche bald große Reichthumer. Auch begunstigten, als gute Einnahmequelle, die Bischöfe die Entstehung der Städte, über welche fie fich, um ihrer Berr ju bleiben, vom Könige häufig die Gerichtsbarkeit verleihen ließen. Die Geiftlichen hatten als Grundherren die Justig in ihren Besithumern, waren zugleich weltliche Große und nahmen also häufig Theil an Kriegszügen. Auch die Städte hatten meistens einen herrn, der wohl Abgaben von den Bürgern bezog, aber doch nicht Herr ihres Bodens war, fle vielmehr von dem Ertrage felbftftandiger Befchäfte leben ließ. Manche Grundherren hatten Wohnungen in den Städten, betheiligten fich durch ihre Mittel am burgerlichen Berkehr und wurden später als die Geschlechter, im Gegensat von den gemeinen Burgern, bezeichnet, um ihre adelige d. h. ganz freie Abstammung anzudeuten. Sie leiteten unter Borfit des vom König oder Bischof ernannten Bogtes alle öffentlichen Ungelegenheiten der Gemeinde ausschließlich, ohne daß den gemeinen Bürgern irgend politische Rechte zustanden. Seinrich der Bogler gewährte ihnen indeß das Recht, Berathungen über ihre gewerblichen Berhältnisse abzuhalten, neue Sandwerksgenossen aufzunehmen und dergleichen, woraus sich die Zünste bildeten.

Die Abeligen außer den Städten bewahrten fich in diefer Beriode das Recht unbeschränkter Selbsthilfe durch den Zweikampf, das noch Otto I. verburgen mußte. Bei den fteten bierdurch zu Bege gebrachten gehden, in denen felbst die Geiftlichen gegen einander zu Kelde zogen, mußten zum Schutz bes Bertehrs besondere Beranftaltungen getroffen werden, 3. B. der fogenannte Gottesfriede, d. b. das Berbot der Keindfeligkeiten für gewiffe Orte und Zeiten, bei Strafe bes Kirchenbannes, welches auch zuweilen als Ausnahme vom Könige ertheilt ward. Die Geschäfte der Bergoge erftrecten fich nicht über bie Befehligung bes zum Reichsbienfte verbundenen Abels hinaus, wobei fie keine Abgaben von dem überhaupt fteuerfreien Abel bezogen; boch hatten fie mitunter Einnahmen aus Bollen oder den ihnen etwa vom Könige überwiesenen Reichseinkunften. Der König hatte außer dem Ariegsaufgebot wenig gesicherte Gewalt gegen den übermächtigen Abel und feine andern Einkunfte als die des Reichsqutes, welches aus den von den Adeligen noch nicht occupirten Forsten und unvertheilten Bobenstrecken bestand und in einzelnen Theilen (Reichsvogteien) von königlichen Böaten verwaltet wurde. Dazu kamen noch die Einkunfte von den Rammergutern oder Pfalzen, so wie der von den Slaven zu entrichtende Tribut. Die verschiedenen Gewalten lagen beständig mit einander in Sader, die Geiftlichkeit besorgte das Wachsen der Adelsmacht, die Herzöge suchten mittelft Reichsvergabungen Landesfürsten in Bezug auf den Adel zu werden, der höhere Adel strebte nach Reichsgut und Mehrung seiner Basallen und der niedere Abel drückte Bürger, Gewerbs : und Handelsleute, wo er benn oft bis zum Strafenrauber hinabsank. Die stille Entwicklung der Städte forderte vor allen Dingen einen gedeihlichen Rechtszustand und sie waren daher als natürliches Gegengewicht gegen Geistlichkeit und Abel allemal auf Seiten eines datriotisch denkenden Königs; aber nur selten wurde ihnen die Unterführing des Reichsoberhauptes. Mußte doch noch Otto I., welcher die Abelsbilfe für seine Kriegsfahrten nicht entbehren konnte, diesem Stande zu Liebe gegen die Berjährung der Stlaverei Berordnungen erlaffen. Freilich befahl Romrad II., die Schwächung der großen Abeligen für nothwendig baltend, daß die Rachfommen eines Basallen für ewige Reiten zur Lehnsfolge berechtigt seien, ließ in Baiern das vom Berzog unrecht: mäkig erwordne Reichsqut zurücknehmen und suchte überhaupt den Grundsak wieder geltend zu machen, daß die Berzoge mur Staatsbeamte waren, deren Absetzung und Ernemung dem König gebühre. Die Regierung Raifer Beinrichs III. ist eine der fraftigsten und solgenreich ften der deutschen Geschichte. Er schuf durch die Ronstanzer Reichst versammlung einen nie gekannten Frieden im Reiche, züchtigte die Herzoge, wie sonstige hohe Adelige, wobei er treulich von den erstarkenden und forgfältig gepflegten Stadtgemeinden unterftütt wurde. Unter ber Regierung seines Rachfolgers Heinrichs IV. traten die Stadte noch mehr hervor, ja diese Zeit ist eigentlich die ihrer beginnenden Macht und Bluthe, als eines wesentlichen Elementes im deutschen Staatsleben. Man darf nicht glauben, daß im 11. Jahrhundert der Handwerker und Gewerksmann in den Städten fich, im Gegenfat zu dem elenden leibeignen Bauern, einer vollkommnen Freiheit zu erfreuen hatte: fie wurben von den Geschlechtern wegen ihrer Beschäftigung tief verachtet und jede Bermischung mit ihrer Kamilie gemieden, denn ihre Boreltern maren ja Leibeigne gewesen. So durften fie auch ihre Streitigkeiten unter fich nicht entscheiden, noch ihre Richter oder Beamten wählen, was vielmehr dem Raiser oder Demjenigen für die Stadt zustand, welchem er dies — in der Regel dem Fürsten oder Bischof — übertragen hatte, Das ergab den Unterschied zwischen Reichsstädten und bischöflichen oder fürstlichen Städten. Den Blutbann, nebst der Bolizei und Rechtspflege, erhielt der, ahnlich wie früher der Gaugraf, gestellte vom Gerichtsherrn ernannte Bogt, bem bochftens aus ben Geschlechtern gewählte Beifitzer zugeordnet wurden. Die Berwaltung der Güter und Einfünfte der Gemeinde, wiederum unter Beirath von Deputirten der Geschlechter, führte ebenfalls der Bogt. Als Bebauer eines Theiles des dem Raifer gehörigen Stadtareals mußten die Handwerker ftandige Abgaben entrichten und waren dem Sterbefall und Zwangsheirathen unterworfen b. h. der Handwerfer mußte bei einem Erbfall, in seiner wie in seines Grundhertn Familie, steuern und durste nur unter den Grundholden desselben, mit dessen Erlaubniß, heirathen. Dennoch war ihre Lage unendlich besser als die der ländlichen Gewerbtreibenden. Bermehrter Berdienst und Ausschwung des Gewerbes durch Ineinandergreisen der Arbeiten sührte Kunden herbei und schaffte Mittel zum Absauf lästiger Obliegenheiten; der namentsich auf der Elbe und dem Rhein lebhast gewordne, von Otto I., Heinrich II., Konrad II. und Heinrich III., besonders durch Besteinung von örtlichen Zöllen, begünstigte Handel, wirste wohlthätig auf die Ansertiger zurück. Was den Handel anlangt, so zeugt außer dem Umstande, daß schon König Ethelred 979 den deutschen Kausseuten Borrechte gewährte, für dessen Ausschend, daß heinrich's IV. Geer zum großen Theile aus Kausseuten bestand. (Bruno bell. saxon. p. 213).

Der vermehrte Wohlstand erregte das Streben der Städter, fich aus den fie noch druckenden Banden durch Abkaufung zu befreien, sowohl dadurch, daß der einzelne Handwerker für seine Person dies vom Grundherrn erlangte, als auch indem die ganze Gemeinde die Polizet, das Marktrecht, die Rechtspflege, den Blutbann zu erkaufen trachtete, wo dann die Beamten von der Stadt gewählt werden durften. Die hierbei benutzte Geldnoth trat nun beim Kaifer vermöge seiner vielen Ariegszüge eher ein, als bei fonstigen Grundherren, weshalb die Städte sorgfältig dabin trachteten, unmittelbar unter den Kaiser zu kommen und es großentheils mit ihm gegen die Fürsten hielten, zumal die Erleichterung und Abschaffung ber ben Sandel druckenden Bolle nur in seiner hand lag. Die Waffenübung der zur Vertheidigung ihrer Stadt unter Anführung ihres Bogtes verpflichteten Bürger leitete fie barauf, ungerechten Druck der Fürsten und Bischöfe mit Gewalt abzutreiben und da fie gegen jene und die fie unterstüßenden Edlen nirgends als beim Kaiser Hilfe suchen konnten, so unterfrütten fie wiederum nachdrücklichst die gefährdete Reichsgewalt. In feiner großen Bedrängniß burch die sächsischen Kürsten und von ihnen so wie von der Geistlichkeit mit Absehung bedrobt, half Beinrich IV. nur die Emporung der ihren Bischof verjagenden Stadt Worms. Dafür erhielt fie 1074 die Zollfreiheit in Frankfurt, Boppard, Hammerstein, Dortmund, Goslar und Angern, Köln machte

1074 einen ähnlichen freilich ungludlich ausfallenden Versuch gegen die Bedrückung seines Erzbischofs Sanno. Fortan erkannte aber Seinrich IV. in den Städten seine fichersten Bufluchtsstätten im Unglud (tutissimum asylum) und ohne diese treuen Belfer ware wohl die Schlacht an der Unstrut unmöglich gewesen. In seinem Streite mit dem Papft traten Mainz, Borms, Regensburg, Bürzburg und andere Städte auf feine Seite und erleichterten ihm die Bestegung des Gegenkönigs Rudolf, wieder Sachsen. Die von ihm gemachten Anstalten für Sicherung ber Landftragen hoben Sandel und Gewerbe zu nie erreichter Sobe und wieder waren es Mainzer und andere Burger, mit beren Silfe die Emporung Beinrichs V. gegen seinen Bater niedergehalten wurde ; felbft in dem letten Lebensjahre des alten Kaisers schirmten ihn nur seine treuen Städ-Auch die Leibeignen, namentlich in Baiern, erfuhren 1104 den Schut des Kaisers gegen ihre unbarmherzigen Frohnherrn, ohne daß an eine consequente Sebung des Bürger = und Bauernstandes gedacht wurde. Wichtig ist aber die Regierung dieses Kaisers für die Verfassungsgeschichte Deutschlands, indem damals ber Grundfat ber Erblichkeit ber Fürstenämter so gut festgestellt wurde, wie der, daß die Raiserwurde nur durch Wahl verliehen werden solle. Man hatte an eine raschere Entwicklung ber Bürgerfreiheit unter verhältnismäßig fo gunftigen Berbältniffen glauben sollen, allein die Wurzeln der Leibeigenschaft gingen zu tief und nur schwer gelang es dem beweglichen Vermögen, fich neben dem Grundeigenthum zu einer Staatsmacht emporzuringen; auch waren der Städte im 12. Jahrhundert noch zu wenige und fie wurden durch die Staatsgesetze gegen ben Abel zu fehr zurudgesett. Ungeachtet bie Tyrannei Heinrichs V. Zeden empören mußte, traten doch die damals abgeneigten Städte wieder auf seine Seite und erkampften ihm manchen Bortheil, bis er gegen die Wormser ungerecht verfuhr und seine lette Stupe muthwillig schwächte. Das Zwischenreich Lothars II., welcher Die Nationaleinheit gegen die Bemühungen der Hohenstaufen rettete, trug manches zum Bohlstand des Bolkes mittelft Körderung von Handel und Gewerbe bei, was auch den Städtern zu Gute kam. Als Friedrich Barbaroffa das Reich antrat, hatte fich manches zu deren Bortheil geandert: awischen 1204 und 1271 wurden die Städte Dingelfingen, Sall,

Landau, Landshut, Reumart, Oggersheim, Schardingen, Strawbingen, Trosberg, Wismar u. a. m. gebaut; nach der Mitte des 12. Jahrhunderts entstanden unter Albritt bem Baren Angermunde, Barwalde, Garbelege, Stendal, Werben, Seehausen, Köln an der Spree, Bernau, theils neu, theils erhielten fie ftabtisches Recht, 1160 entftanden München und Rellheim, 1179 wurde Freiburg gegründet, 1191 Bern gebaut und ungefähr um diese Beit die Orte Gisenberg, Freiberg, Leipzia, Anklam, Demmin, Cholnow, Camin und Angermunde zu Städten erhoben. Borrathshäuser ober Baarenniederlagen (Rauf- und Gildehallen) erhoben fich auf Koften theils ber ftädtischen Grundherren, theils der Gemeindes oder Raufmannsgesellschaften, und wurden gegen Bins vermiethet; Marktpläge für die verschiedenen Baarengattungen wurden angewiesen, besgleichen Gewerbsbuden (Lauben) in bebedten Saulengängen. Das Schaaren ber bewaffneten Bürger nach Gewerten bilbete die Zünfte, welche, als geschloffen sich betrachtend, bald eine Sauptmacht der Städte ausmachten. Da von den Fürsten jede freie Thatigkeit erkauft werden mußte, so gewannen jene wegen dadurch verursachter Bergrößerung ihrer Einkunfte immer größeres Intereffe an dem Emportommen der Gemeinden und nach Entstehung der Landeshoheit wetteiferten die Fürsten formlich in Anlegung neuer Städte. Als das Berkaufen von Borrechten und Gerechtsamen an die Städte zunahm, verschafften sich auch die Zünfte manche früher dem Boate zustebenden Amtsbestugniffe; so die Gilben der Raufleute in der zweiten Salfte des 12. Jahrhunderts das Recht, Streitigkeiten selbst zu entscheiden, so wie zu diesem Ende die nöthigen Vorsteher, Richter und Aldermanner zu wählen. Die zeitig landesherrlich bestätigten Zünfte eiferten diesem Beispiele nach und namentlich waren die - zweckmäßigen Handwerksordnungen von Trier, Braunschweig, Würzburg, Frankenberg und Goslar von großem Einfluß für die Bebung der Gewerte. Dazu tamen die Berbergen, bas Berfammlungerecht, die Zunftladen, ein gewiffes Gelbstrafrecht über Mitglieder, die Ausscheidung Anrüchiger oder Berbrecher aus dem Zunftverbande, welches Alles sowohl den Gemeinsinn, die Sittlichkeit und das Selbstbewußtsein bedeutend hob, als auch den Handwerkerstand in der öffentlichen Achtung den übrigen Bürgern bald gleichstellte. Dennoch

blieb ihm der Zutritt zu Ehrenamtern, oder zu der Regierung der Stadt noch versperrt. Auch mehrten fich in dieser Zeit die Gewerbsarten, von benen die Wollenweberei, aus den deutschen Niederlanden entspringend, am Rhein, in Sachsen, an der mittleren Donau, bald bedeutend wurde, und die besondere Aufficht der Obrigkeit über ihre Broductionen nothwendig machte. Der Kriegerstand munterte zu Metallarbeiten auf, in denen Rurnberg, Worms und Augsburg fich hervorthaten, die Entdeckung der Harzbergwerke und ihre bessere Bearbeitung seit 1119, der Silberadern in Meiffen (Entstehung Freibergs), die Bergwerke in Minden und Mansfeld, die Salzwerke zu Lüneburg, Reichenhall, Halle an ber Saale, Salle im Innthale und andere vermehrten den Bohlftand und förderten den Verkehr. Letterer knupfte fich an die beiden Hauptftrome, Rhein und Donau, und Roln wie Regensburg wurden seine Centralpunkte. Koln hatte viele eigne Schiffe, verkehrte mit Antwerpen und Brügge, holte von dort die niederländischen und flandrischen Baaren und lud fie nach Mainz, Strasburg und Basel um. Die englische Schafwolle holten die Kölner nach den Niederlanden und dies gab Anlaß; daß ihre Raufleute eine bleibende Niederlaffung in Englands Bauptstadt, so wichtig für unsere Bansageschichte, grundeten. Sluis und Dortrecht wurden ftart von Rölner Bürgern besucht. und namentlich Regensburg vermittelten den Verkehr mit Ofteuropa und letteres bildete den Hauptstapel für die aus dem schwarzen Meere tommenden Baaren; mit ihm ftanden Ragdeburg und Erfurt in Berbinbung und vermittelten somit den Oftsee = und Nordseehandel durch das Anschließen der Oder = Elbe= und Beserstraße. Es dürfte hier der Ort fein, die Borgeschichte Lübecks. Hamburgs, Bremens turz einzussechten und namentlich ihre Handelsthätigkeit bis zum 13. Jahrhunderte etwas naher zu bezeichnen, ebe wir die Städtegeschichte Deutschlands im Allgemeinen bis zur zweiten Sälfte des 13. Jahrhunderts weiter verfolgen.

Die Stiftung des bremischen (788) und später (811) des hamburgischen Erzbisthumes brachte nach den blutigen Sachsenkriegen das driftliche Element dem Norden näher und damit auch die Culturbestrebungen desselben. Dier traten anfänglich Bremen und namentlich Lübeck bedeutender hervor, als hamburg, das manchen Zerstörungen preisgegeben,

nicht so rasch emporzukommen vermochte, als jene von weltlichen und geiftlichen Fürsten mehr beschüpten Städte, die überdies wohl auf bem Grunde alter beibnischer, langst für ben Berkehr wichtig gewordner Ortschaften belegen sein mochten. Bon Lube d wiffen wir zumal, bag schon Btolemaus an dem Meere eine Ortschaft Trepa nennt und unter bem erften driftlichen Bendenfürsten Gottschalf Liubien (1043) als ein alter Ort vorkommt. Auf dem Bukuwerder, wo das jekige Lübeck steht, residirte der Bende Rrufo und die volnischen Annalen gedenken in uralten Sagen des Ortes. Altlubed blubte wieder unter dem Benben Beinrich, konnte fich aber noch im 12. Jahrhundert nur mit Rübe ber rugenschen Seerauber erwehren, und erlag bem Anfturmen ber Beiden, bis Graf Adolf von Schauenburg 1143 den Grund zur bleibenden Stadt auf dem Butuwerder legte und Heinrich der Löwe fie als seinen Lieblingsort unter seinen machtigen Schutz nahm. Schon 1147 muß die Stadt bedeutenden Seeverkehr gehabt haben, da der Wendenfürst Riklot bei seinem Ueberfalle viele Rauffartheischiffe mit Baaren dort verbrannt hatte, aber die Stadt wegen der mannhaften Gegenwehr der Einwohner doch nicht erobern konnte. Als dieser Kurft einen Freundschaftsbund mit den holsteinischen Grafen schloß, wirkte dies wohlthätig auf die Stadt und ihren Sandel, welcher fich bermaßen bob, daß Seinrich der Löwe deffen Einfluß auf den Bertehr seiner Stadt Barbowied fürchtete und den mit Lübeck aus diesem Grunde beschränkte. Als Seinrich der Löwe die Stadt vom Grafen Abolf erhalten hatte (1158), sandte er Boten in die nordischen Länder und ließ den Danen, Schweden, Rorwegern und Ruffen freien Berkehr mit Lübeck zusagen; ordnete eine Munastätte. Roll und bochst ehrenbafte städtische Rechte und Freiheiten an, so daß sogar neben dem herzoglichen Bogte bereits ein selbstständiger alle Jahre wechselnder Rath bestand (1163), welcher selbstftandig in Verwaltung und Sandhabung des Rechtes handelte. Run begann der Oftseehandel Lübecks zu blühen, namentlich nach Wisby, Schleswig, den Dunaufern, Liv- und Esthland und selbst bis Rowgorod. Die Zerftörung Julins (Jumne, Vineta) im Jahr 1177 durch die Danen wirkte wahrscheinlich auf Lübed eben so vortheilhaft, wie auf Bisby, mehr aber noch der Schutz Friedrichs L. welchem fich die Die banfa. 3

Stadt 1181 ergeben hatte und der ihr das berühmte Reichsprivilegium vom Jahre 1188, die Grundlage ihrer späteren Unabhängigkeit, ertheilte. Bollfreiheit in gang Sachsen, selbstftandige städtische Gerichtsbarteit durch den Rath in Gemäßheit der Stadtfüren, Zollfreiheit fremder die Stadt besuchender Raufleute, Munggerechtigkeit, Freiheit vom Beerbanne, Befugniß, daß der in seiner Freiheit angefochtene Birraer fich durch eignen Eide vom Berdachte der Hörigkeit reinigen dürfe, Berjährung der Sklaverei durch jährigen Aufenthalt in der Stadt, find die Sauptprivilegien bes Sobenstaufentaifers. Lübische Schiffe waren 1190 vor Accon. 400 Lübecker machten unter Graf Abolf den Kreuzzug mit und stifteten mit den Bremern den Orden vom Gospitale. Bebeutend wurde für Lübecks Seebewegung der Umstand, daß es als bequemfter Ginschiffungsort von den nach den heidnischen Oftseelandern ziehenden Areuzfahrern zum Sammelplatz erkoren und in dieser Beziehung vom Bapst selbst in Schutz genommen wurde: so ging ein Bischof 1196 von hier nach Livland und wahrscheinlich waren die Lübeder 1199 dem Bischof Albert zu ähnlichen Zwecken behilflich, was bie Gründung Rigas und bes Orbens ber Schwertbrüder zur Folge batte. Auch die Unterwerfung unter König Baldemar II., welcher für den Handel große Sorge trug und die Lübeder auf Stanör und Schonen sogar mit eigner Gerichtsbarkeit begabte, trug zum Bohle der Stadt bei, die 1210 mit Hamburg in Schutz- und Trutverbindung trat und 1226 zu seiner Befreiung von Danemarts herrschaft eigenthätig mitwirken konnte. Noch 1226 wurde die Stadt von bem Raifer für reichsfrei erklärt. Um 22. Juni 1227 kämpsten ihre Bürger tapfer bei Bornhöved und mit dem Abgange des Grafen Adolf in ein Klofter (1238) endeten die letten Verfuche, die bürgerliche Freiheit und Selbstftändigkeit der nunmehr ungehindert fich entwickelnden Stadt anzutaften. Benden wir uns jest zu Bremen.

Die Stiftungsurkunde des Bisthums läßt darauf schließen und bie Sagen, daß von der Wesermündung hengist und horsa's Zug zur Eroberung Britanniens ausgegangen sei, bestätigen es, daß Bremen schon vor Karl dem Großen ein Ort von einiger Bedeutung gewesen sein muß; dazu kommt, daß die Wigmodier, in deren Gau der Ort lag.

bem Bergog Bittefind Silfe leifteten und die schon bebaute so gunftig belegene Safenstelle um so mehr die Blicke des Raifers bei Anlegung einer Burg und Tauffirche auf fich ziehen mußte. Die vielen Missionsreisen Ansgar's und seiner Nachfolger knüpften bas Band mit dem Rorben und icon 934 mar die Stadt, als fie ber weltlichen Gerichtsbarteit des Grafen entwaen und der geiftlichen ihres Bischof Abaldag übergeben ward, fo bedeutend, daß ein gleichzeitiger Schriftsteller keinen Anstand nahm, sie das nordische Rom zu nennen. Otto der Große gewährte der Stadt große Freiheiten. Die urtundlich beständig zwischen den in England eingewanderten und den in ihrer Beimath gebliebenen Sachsen unterhaltene Berbindung trug unstreitig dazu bei, die Bremer mit dem Meere vertraut zu machen, und schon 1099 sehen wir 16 vornehme Bremer unter den Kreugfahrern Gottfried's von Bouillon, darunter vier Rathmänner. Auch am Kreuzzuge unter Konrad III. (1147) nahmen fie Theil und zwar auf dem Seewege, wo fie dann unterwegs dem Rönig Alfons halfen, sich der Sarazenen in Lissabon zu erwehren, und dafür mit handelsvorrechten belohnt wurden. Funf Bremer und drei Lübecker Ritter flifteten ben beutschen Orben zu Aere (1190) und ber zweite Meister, Otto von Langen, war ein Bremer. Auch bei dem Kreuzjuge 1197 vor Ptolemais ftritten Bremer unter ihrem Erzbischof Sartwig II. Mittlerweile fehlte es nicht an Seeunternehmungen nach ben oftlichen Gegenden. Im Jahre 1158 gelangten Bremer Schiffer zum ersten Male nach Livland, an die Mündung des Dunastromes, knupften Berkehr mit den Ruffen an, bemzufolge Meinhard, der Livenapostel, die erste Tauskirche zu Irkull gründete (1186). Der Bischof Barthold erbaute 1198 mit hilfe von Bremer Burgern die Stadt Riga. In ber Rehde zwischen dem Grafen von Oldenburg und Beinrich dem Löwen hatte Bremen viel leiben muffen, bemutte aber die schwache Regierung feines Erzbischof Hartwig zur Erlangung mehrerer wichtiger städtischen Freihei. ten. Auch der Handel war sehr in Schwung gekommen; mit den Friesen in dem Nachbarlande fand lebhafter Austausch ihrer Landesproducte gegen Erzeugniffe fladtischen Gewerbfleißes fatt und Bremen betheiligte fich sehr lebhaft an dem aufblühenden Oftseehandel, wie aus der weiteren Darfiellung ber ersten Hansazeiten ersehen werden wird; auch trug bie

unmenschliche Bertilgung der Stedinger sehr viel dazu bei, Bremen von der geistlichen Jurisdiction und Obergewalt zu befreien.

Bas nun Samburg betrifft, fo hatte Rarl der Große nach der Gründung des Hochstifts Berden (786) und Bremens (788) den Anfang dazu gemacht, mittelft Burg- und Tauffirchen, feine wie des Chriftenthumes Herrschaft in Nordalbingien zu sichern, den Grafen Etbert zum Statthalter ernannt und nach der Rückfehr der verbannten Sachsen in ihre Beimath Beridag zum Priefter der vom Trierer Bischof Amalbar geweibten Tauffirche zu Samburg bestellt. Indessen der Raiser farb darüber hin und erst 834 erlaubten Ludwig dem Frommen seine Reichsgeschäfte, den Corveper Monch Ansgar mit dem hammaburgischen Erzftift zu betrauen. Die Bapfte ernannten ihn an die Stelle des Ebo von Rheims zum Legaten ber nordischen Länder, vereinigten den Bremer mit dem Hamburger Sprengel, aber erft der Schutz ber Ottonen vermochte der jungen Bflanzung einige Kraft zu verleihen. Rach der Schlacht bei Bornboved und unter den Schauenburger Grafen konnte hamburg zu einiger Bedeutung gelangen. Raiser Friedrich I. ertheilte 1189 der Stadt einen umfaffenden Freibrief, bei beffen Bestätigung durch Graf Adolf III. von Bolftein im folgenden Jahre zuerst von hamburgischen Confuln (ftadtischer Behörde) die Rede ift. Früh muß die Fabrikation von Tuch und mannigfacher Handel in der Stadt geblüht haben, da schon 1152 eine Tuchscheerer= und Kramerinnung vorkommt. Auch Bardowieds Untergang scheint Hamburg von einer lästigen Nebenbuhlerin befreit zu haben und 1210 finden wir den ersten urkundlichen Beweis eines engern Bündniffes mit Lübeck, jum Schutz bes zwischen beiben Städten betrie benen Landhandels. Schon 1224 läßt fich ein birecter Berkehr mit England nachweisen. Rehren wir nach diesen Bemerkungen über die brei so wichtigen norddeutschen Städte jum Verfolg der Städtegeschichte Deutschlands bis zur zweiten Galfte des 13. Jahrhunderts zurud.

Die nun beginnende Hohenstaufenzeit ist dadurch bemerkenswerth, daß die Kaifermacht sich wieder entschieden dem Abel zuwandte und den aussteimenden Freiheitssinn der Städte zu brechen versuchte. Der große Kampf gegen die bürgerlichen Republiken der Lombardei begann. Hier strebte der Gewerhsstand, gehoben durch die Rückwirkung des ersten

Areuzzuges auf den Flor der italischen Städte, nach Gleichstellung mit dem seit Lothar II. von der Reichsgewalt verlaffenen Abel, welcher fich den Bürgern allmälig, wenn nicht untergeordnet, doch wenigstens gleichgestellt hatte. Witten im Aufblühen der Gewerbe und des Sandels erwachte ber Gemeinfum und die republikanische Singebung ber Bürger, und ber Uebermuth Mailands gegen die Schwesterstädte gab dem deutschen Rajser und seinem Abel, welche beide nichts mehr zu fürchten hatten, als das bose Beispiel für Deutschland, die Beranlassung, die willkommene Gelegenheit, unter dem Scheine der Abwehr gegen unrechte Gewalt und der Unterflützung von Gedrückten, die Züchtigung der fich überhebenden Städter zu beginnen. Solches Benehmen veranlagte, burch ben fpater im 14. Jahrhundert eintretenden gegen die Städte gerichteten Rampf der Fürsten und herren, die theilweise in ihren Wirkungen bis in die Reuzeit fich erstreckende Berberbniß Deutschlands. Barbaroffa schürte und flachelte den Adel an, gegen die Freiheitsbestrebungen der Bürger, gegen die Emancipationsversuche des dritten Dem Nichtabeligen bas Recht ber Selbstvertheibigung mit eigner Baffe nehmen, Fürsten bagegen, wie bem Berzog von Desterreich, wenigstens theilweise Unabhängigkeit von der Reichshoheit gewähren, das mußte einen Beinrich den Löwen ermuthigen, friedliche Raufleute zu berauben, fleißige Städte zu bedrängen und zu erobern, frevelhaften Einfall in das Gebiet der freien Friesen zu machen. Zog doch Barbarossa, mit in ritterliches Gewand gehüllten Leibeignen gegen freie Burger zu . Auf den Roncalischen Weldern, wo das schnöde Wort byzantinischer Anechtschaft: quod principi placuit, legis habet vigorem, willkommen war, nahm man den Städten das Recht, ihre Obrigkeiten zu wählen, verbot ihnen die Kehde unter einander, die Beräußerung und Berpfandung der Lehngüter, die Eingehung von Schut - und Trut. Bündniffen; alles Borkehrungen, um Abel und Fürsten auf Rosten der Burger zu kräftigen. Die Antwort war die heldenmuthige Vertheidis gung Crema's und der Berzweiflungstampf der Mailander. Deutschland derfelbe Geiff bes Reichsoberhauptes. Weil einige Mainzer ihren aristofratischen Bischof ermordet hatten, wurde die ganze Stadt auf ewige Zeit für ehrlos erklart, die Mauern geschleift und ihrer Be-

völkerung jedes ftadtische Recht entzogen. Dazu bie wilbe Zwietracht der Dynasten im Jahre 1164. In der funften Beerfahrt der Bobenfaufen gegen die lombardischen Republiken, rächten diese alle abeligen Unbilde blutig in der Heldenschlacht bei Legnano und der Einfluß des Reides in Italien wich fortan vor der Kirchenmacht. Im Norden von Dentschland geschah selbst nach der Bestegung Beinrich's des Löwen wenig zur wahrhaften Förberung bes Städtewesens und ber Aufhebung ber Borigkeit, nur die Fehden der Fürsten dauerten fort; doch mußte im Conftanger Frieden (1183) die Anerkennung der lombardischen Städte als mahrer Freistaaten bewilligt werben. Beinrich VI., ein zweiter Nero an Graufamteit, zeigte schon durch die Ueberlieferung bes treuen Tusculum für den eitlen Krönungsglanz, wie wenig Rücksicht er auf die Gemeinfreiheit nahme. Otto's IV. ohnmachtiger Bersuch, den lebergriffen des hohen Adels zu wehren, ift bekannt und Papft und Fürsten im Bunde setten auf Deutschlands Thron Friedrich II., welcher die Bürgerfreiheit und die Reichsrechte dem boben Abel und der Geiftlichkeit für Gemährung seiner Souverainetätsgelüste preisgab. Die Geiftlichen wurden Landesberren, in den Städten durfte fortan tein Schutz gegen die Höriakeit gesucht werden, in den geistlichen Gerrschaften sollten keine neuen Städte gebaut und die wider den Billen des Landesherrn gegrundeten vom Raifer sofort zerftort worden. Das Bhantom einer Bolitif. welches bem Raifer vorschwebte, war die Grundung morgenlandischer Autofratie auf den Trummern der Gemeinfreiheit, mit hilfe des Abels, der Fürsten und der Geistlichkeit; mit den drei letztern Elementen hoffte er nachmals um fo leichter fertig zu werben. In Deutschland ruckte im Stillen die Rrifis zwischen bem jugendfrischen Bürgerthum und bem alternden Abel immer naber. Der niedere Abel suchte vielfach Sitz und Schut in den Städten (Bfahlburger); gegen den Erzbischof von Mainz entftand die mahre Eidgenoffenschaft der Städte Worms, Mainz, Bingen, Speper, Frankfurt, Friedberg und Gelnhausen zu gegenseitigem Schuke: ber Rif wurde endlich noch dadurch vergrößert, daß der hohe Adel (27. Rov. 1226) den blutjungen reichsverwesenden Raisersohn bewog, jene bibgenoffenschaft als eine nichtige aufzulösen. In gleicher Beit erlangten Libed, Samburg und andere nordbeutsche Städte vom Reiche die Be-

Kätigung berjenigen ausgebehnten Freiheiten, welche ihnen ber große Balbemar mabrend ber turgen Beit feiner Berrichaft, ftagtsting genug. verlieben batte. Dagegen sprach Friedrich II. 1232 zu Ravenna den beutschen Städten das Recht ab, ihre Obrigkeiten selbst zu mahlen, erklarte alle von ihnen eingesetzte Beamte für entlassenen und wies bie Ernennung neuer in den bischöflichen und fürstlichen Städten an den Landesberrn, gegen alles wohlerworbene Recht und um gewissermaßen den Einfluß seines über Rebellionsplanen finnenden Sohnes auf die Stadte unmöglich zu machen, ober um ihn in Begunftigung ber Fürstengewalt dauernd zu überbieten. Das Uebergreifen dieser zeigte fich denn bald in ber fo gewaltthatigen wie hinterliftigen Bertilgung ber reichefreien Stebin-In den letten Jahren Friedrichs II., wo die Fürften fich gegen den Raiser von allen Seiten erhoben, waren es allein die Städte, welche eine wahrhaft deutsche Politit verfolgten; fie ftanden gegen die fürftlichen Uebergriffe treu zu Seiten der Reichsgewalt: Worms und Frankfurt weigerten fich von den Hohenstaufen abzufallen, Erfurt, Strasburg und Met ftanden wider die quelfisch gefinnten Bischöfe auf und die schwäbiichen Städte Ulm und Reutlingen demuthigten den Gegentonig Beinrich Raspe bis zur Ohnmacht. Aber es erfüllte fich das Geschick der Hohenstaufen in dem Lande, das ihre ersten hochstrebenden Entwürfe gesehen und gefördert hatte; in Italien bei Bittoria und Fossalta ging das blutige Gestirn dieses machtigen Sauses für immer unter und hinterließ bas Reich in grenzenloser Wirrniß: eine Beute seiner Dynasten und Tyrannen, welche fich um die Wette bestrebten, den Mutterschoß zu zersteischen. Rur ein Bote befferer Zeiten schien am trüben Borizont: der Stern der Städtefreiheit glanzte freier auf, in Roth und Gefahr fich feinen Beg erhaltend. Die Zeit der Anarchie von 1246 bis 1257 schuf den Bund deutscher Städte gegen den Schacher mit Land und Lenten, gegen die Räubereien, welche die Edeln und Kürsten trieben. Das ausgehungerte Nachen huldigte dem Pfaffenkönig Wilhelm von Holland erst nach emvfananer Rachricht vom Tode des rechtmäßigen Kaisers (1248). geachtet der deutlich von den Städten an den Tag gelegten Reigung, das finkende Haus der Hohenstaufen zu stützen, verstand König Konrad seine Reit nicht und versäumte es, burch die Macht der Städte der Anardie, der Keindin von Handel und Gewerbe, zu fteuern. Da mußten die Burger die Hilfe in ihrem Affociationsgeiste suchen: schon 1241 verbundeten fich hamburg und Lubeck zur Abwehr von See. und Land. räubern, 1247 ward auf ben Rath eines Mainger Burgers ber erfte große Bund von 60 oberdeutschen Städten geschloffen. 1254 erneuerten Mainz Röln, Worms, Speier, Strasburg und Bafel ihre Eidgenoffenschaft auf 10 Jahre, und in bemfelben Jahre traten bie unteren Städte bei. 1255 fanden drei Tagsatzungen statt, wo viele Grafen und Ritter dem Bunde beitraten und 1256 wurde zu Mainz durch die Sendboten Die Bundesorganisation vollendet. Die Eidgenoffen seien verbunden, hieß es, jur Aufrechthaltung bes Landfriedens, jum Schutz gegen Räuber, jur Babrung gegen Unterbruder; eigene Streitigleiten entscheibe ein Schiebs gericht, Stimmenmehrheit über die Rriegsfahrten; Forderung der Feinde durch Buflihr oder Darlehn fei verboten; Mainz prafidire den untern. Worms den obern Städten; eine Armensteuer und gemeinschaftliche Arieasartikel wurden beliebt; jährlich fanden 4 Bersammlungen statt, die jedes Mitalied bei Strafe beschicken sollte, wie auch jedes die Bflicht hatte, für Mehrung und Bergrößerung des Bundes zu werben. Auch die Juden und Landbewohner waren in den Schutz des Bundes einbeariffen. gleichwie das Reichsaut; die Städte verpflichteten fich zur neuen Raiferwahl hinzuwirken und deshalb die Wahlfürsten zu beschicken, auch wollten fie keinen Gegenkönig unterftugen. Um den Abel nicht zu franken. beschränkten fie in lobenswerther Mäßigung die Aufnahme der Bfablburger, verordneten, daß die Landebelleute, welche das Burgerrecht in der Stadt erwerben wollten, mit ihrer Kamilie allerdings dort wohnen mußten, dagegen zur Erntezeit eine bestimmte Beile auf ihren Gutern verbringen dürften, während beffen fle aber auch ihre kädtische Baushaltung zu unterhalten hätten. Da traten zum Bunde die Erzbischofe von Mainz, Köln und Trier, die Bischofe von Borms, Strasburg, Det, Basel und Fulda, der Herzog von Baiern, die Landgräfin von Thüringen, die Grafen von Leiningen, Rienburg, Kapenellenbogen, Duenen, die Edlen von Münzenberg, Trimburg, Limburg, Drachenfels, Falkenftein, Strahlenberg, Alzei, Erbach, Limbach, Steinach und Hornberg. Die Hauptstädte waren 1255 Maing, Roln, Speier, Strasburg,

Borms, Zurich, Bafel, Freiburg, Schlettstadt, Rolmar, Breifach. Beiffenburg, Reuftadt, Sagenau, Beidelberg, Bimpfen, Lauterburg. Oppenheim, Krantfurt, Kriedberg, Wetslar, Marburg, Gelnbausen. Grunberg, Alfeld, Rulda, Birichfeld, Afchaffenburg, Mublhaufen, Bingen, Dipach, Seligenfladt, Bacharach, Wefel, Boppard, Andernach, Reuß, Bonn und Aachen, in Bestohalen aber Münster, Bremen und über 60 andere Städte. So weit für jest die Geschichte des deutschen Stadtewesens, deren Verfolg weiter unten seine Stelle finden wird; es ift nunmehr nothia, um unferer Aufgabe naber zu ruden, die Ruftande ber Länder an der Oftsee, von der Mitte des 12. bis zur Mitte des 13. Sahrhunderts, etwas näher zu betrachten, weil fich dort die ersten Berbindungen beutscher Raufleute im Auslande, ber Reim ber Sansa, zusammenthaten, ebe wir diese selbst und ihr Wachsthum verfolgen Die Betrachtung bes Buftandes ber westwärts gelegnen Lanfonnen. der sparen wir paffender bis dahin auf, wo die dortigen Berbindungen der Raufleute uns von selbst darauf führen.

Benden wir uns zuerft nach Schweben. Dhne uns auf bas Detail der Gotter - und alten Königssagen, welche uns für unsern Zweck nicht intereffiren, weiter einzulaffen, muffen wir doch die früheren Berbindungen des Landes mit den benachbarten wenigstens andeuten. Ohne Ameifel find die von Tacitus erwähnten Staaten der Suionen, "machtig burch Menschen, Flotten und Waffen." Die Site alter Cultur gewesen: erft durch die sudwarts gehenden, wohl aus dem übervolkerten Rorden ber veranlaßten Buge ber Germanen, rudte bas unbefannte Ctanbinavien der damals eivilisiten Belt näher und galt, was durch die landesüblichen Wikingszüge unterhalten wurde, als die Stammmutter von Bolksftämmen. Der britte Afenkönig, Freyr, foll den Haupttempel und den Königsitz zu Upsala gegründet haben. Neben den Schweden finden sich, von ihnen zum Theil abhängig, die Gothen an beiden Ufern der Oftsee und Jener Ankunft veranlagte vielleicht der Letteren Wanderung. Sigurd, in der Brawallaschlacht, flürzte das Gothenreich und seine Rachkommen betriegten das Desterreich (die öftlichen Länder des baltischen Meeres), wo die Wanen, Joten oder Finnen hausten. So kamen die Barager unter Aurif zu den Slaven und gründeten nun das alte Now-

gorod (862 n. Ch.) Dies waren die frater so gefürchteten Barager, die Leibwache der Byzantiner, welche früher schon den Onieper hinab zum fdwarzen Meere ober die Wolga hinab zum Kaspi - See in Raub - und handelsabsicht gezogen sein, dort mit den Arabern gekampft, unter Sgor (Ingwar), Rurits Sohn, (941) fogar Konftantinopel bedroht haben follen. Bis zu den Farder und England ertonte fpat noch die Sage vom Ronig Ragnar; ber Schotte Offian tennt unter Lochlin Standinavien, wohin früher als nach Frankreich, England und Irland die Wikingszüge gegangen sein mögen. Schon im 9. Jahrhundert ist das alte Sumpfland Schonen berühmt wegen Reichthum an Getreibe, Waaren und ftreitbaren Männern; im Sunde erschien jeglichen Sommer die Deresundsflotte, die von der fischreichen Kufte Fracht erhielt, ober von Stanors damals berühmtem Jahrmarkt im Berbst Honig, Malz und Beizen zurückbrachte; Belfiggiaborg (993) Hioftad (Mftad) Balfairi (Belfingör), vor allen aber Lund, waren große Bandelspläge. Schonen nebst Halland und Bleking gehören bald ben Schweden, bald den Danen an; Deland und Gothland zählt Wulfstan schon zu Schweden. 1020 war Kalmar Hafen- und Handelsstadt, das zum Theil fruchtbare Smaland bearenzie ber ungewiffe Finnwald, das alte Wiken (Bohuslan) fendete aus bem Benersee den Gotha Elf hinab seine Bikingsflotte; vom alten Lodose und Kongahall holten fie Wadmal, Salz und Bering, Korn und Malz, welches über Kalfoping und Stara nach dem innern Westgothland be-Bon Stara ging ber Handelsweg nach Westgothland fordert ward. und Talje nach Sigtung am Mälarfee. Letteres laa im eigentlichen In dem alten Sipe Odins, Sigtuna, lag der Rationaltempel; zu beiden Seiten des Malar erstreckte fich das Rernvolk ber Schweben, Sigtung und Birka, wohin als den fichersten Scheerenhafen zahlreiche Schiffe der Danen, Normannen, Slaven und Sember zum Baarenaustausch kamen, als Sauptorte bewohnend. war damals schon der uralte Eisenbau, der Cultivirung besonders in Upland vorangebend; bas fübliche Schweden war von Gothen bewohnt und zwischen Jemtland und Norwegen gingen Sandelsfahrten. Selfingland, bas fruh von den Schweden cultivirt ward, abgerechent, bewohnten den ganzen Rorden ber Salbinsel, vom norwegischen Salvagland an bis zum weißen

Meere und füdlich bis zum 65° finnische Stämme, oftmals den Standinaviern tributär und wiederum öfters fich empörend, grenzend an die finnischen, aber cultivirteren Biarmier, die Ackerbau treibend von ber Owing bis an bie Bolga und Rama wohnten und mit den Bucharen im lebhaften Raravanenhandel fanden. Sublich von ihnen, im heutigen Finnland, hausten die wilden, streitbaren und seerauberischen Karelen, von Sagd und Biebzucht lebend. An den finnischen Meerbusen südlich ftießen die Efthen, vordem das gange Land bis zur Beichsel bewohnend, welche oftmals von Seezugen ber Schweben und fpater ber Danen behelliat wurden. Die ackerbautreibenden Tavaster (auch Kinnen) bebauten das füdliche Finnland und ftanden über Aaland und Roslagen mit den Schweden in vielfacher Berbindung. Die Kinnen waren berühmt durch ibre frubzeitigen Gisenarbeiten und muffen fie nach Jutland bin - wenn bie Juten nicht auch Finnen gewesen find \*) - Berbindungen gehabt haben, da auf Leffo ein Quenischer Bauptling Stammverwandte traf. 3m 9. Jahrhundert tam Ansgar mit seinem Gefährten Withmar mit bewaffneten Rauffahrern nach Schweben (829) und predigte in Birca, bem damals reichen Raufmannsorte, zuerft das Evangelium vor Rönig Biorn. 853 folgte unter Ronig Dlaf die zweite Glaubensreise, wo eine Rirche gegründet ward; 865 war Rimbert dort. In der Mitte des 10. Jahrhunderts ftand mit Erich dem Siegreichen bas heidnische Schwedenreich, ju welchem fogar Danemark gehörte und'in bem bas Licht bes Christenthums wieder erloschen war, in feinem hochsten Glanze; fein Sohn Dlaf ber Schoostonig (1000) ward ber erfte chriftliche Ronig, getauft von dem Englander Siegfried. Anund Jacob († 1053) und Emund Gammal waren die letten Upsalakonige, unter benen das Land verfiel. Schonen, Halland und Bleking danisch wurden. Stenkil ward ber erfte weftgothlandische Konig, ein Chrift, († 1066), auf beffen Regies rung ein wilder Krieg awischen Beiden und Christen folgte, ber 13. Jahre Inge, aus Rufland herbeigerufen, beseitigte die Abgötterei; mit seinen Bruderfohnen aber erlosch (1118 ober 1128) bas Sten-

<sup>\*)</sup> Beißen boch bei ben Stalben bie Ueberbleibsel finnischer Stamme Sotuner ober Jotnar.

Kil'sche Geschlecht. 1133 erhoben die Oftgothen Swerker auf den Thron. unter welchem Bernhardiner Monche die ersten Rlöfter anlegten und sogar 1152 ber nachherige Papft Abrian IV. nach Schweden tam; aber erft unter Erich bem Beiligen erlangte bas Chriftenthum ben Sieg im ganzen Reiche. Er legte burch seinen Bekehrungszug gegen die rauberischen Kinnen den Grund zur dauernden Berbindung Schwedens mit Kinnland, obaleich er nicht König der Gothen war. Karl Swerkerssohn (1161) war der erste König der Schweden und Gothen, unter dem 1163 der erfte Erzbischof von Upsala genannt wird. 1167 folgte Knut, Sohn Erichs des Seiligen († 1195). Rach Erich Erichsohns Tode (1250). mit dem sein Geschlecht erlosch, brachte Birger Jarl bas Folkunger Geschlecht auf den Thron, das bis 1363 berrschte. Bom eignen Handel Schwedens konnte in dieser Zeit der burgerlichen Kriege und Reichsunruhen wenig die Rebe sein; nur die Insel Gothland, von Schweden aus colonifirt und wiederum ihren Menschenüberfluß an Dago und die russischen Rusten an der Duna abgebend, den Uplandern unterworfen und nach dem Besuch Erich's des Heiligen christianisirt, trieb von jeher einen bedeutenden Sandel mit Rufland, wahrscheinlich die Berbindung mit den dort herrschenden Waragern unterhaltend. Wir tommen auf Gothland und die dort aufblübende Kaufmannsftätte Wisby unten zu-Die Infel war auch durch ihre Schaafzucht berühmt. Bas ben rűď. innern Berkehr und die Broduction Schwedens anlangt, so fagt Geijer hierüber: "das Landvolf tauschte mit einander Waare gegen Waare. Die Nordländer und Oftfeelander führten von Alters ber die Erzeugniffe ihrer Biehzucht, ihrer Jago und Fischerei nach Stockholm und dem untern Lande und verschafften fich andere Bedürfniffe, so wie die Bergmanner gegen Getreide fich eines Theils ihres Eisens und Rupfers entangerten. Die helfinger hatten ein altes Recht, mit ihren Bagren zwischen den Handelsstädten des Reichs zu fahren und fie behaupteten, wie es noch jest geschieht, besonders den Distinger-Markt in Upfala. -Für mehrere Landschaften, Smaaland, einen Theil Oftgothlands, Dals. Land, Wermland, ganz Norrland, war Biehzucht Saupterwerb. Die Jagd gab reichlichen Gewinn an Pelzwert und Bauten, wovon jährlich eine große Menge außer Landes verlauft wurden. — Im bothnischen Meerbusen war die Zischerei, besonders von Lachs und Strömling, ansehnlich. Bei den Mündungen der großen norrländischen Strome versammelten fich im Frühling Fischer und Auffäuser aus verschiednen Orten. Stockholm und anderen Städten in Schweden und Kinnlaud besuchte man ordentlich jedes Jahr diese Fischerlager, denen nachher die Städte Rorrlands ihren Umfang verdankten. Besonders war Tornea um 30hannis zahlreich besucht, auch von Ausländern z. B. Ruffen und Ror-Bichtiger aber ift es, bier die Beziehungen Standinaviens und namentlich Schwedens mit Rußland zu verfolgen, schon um die Angelegenheiten Ruflands in diefer Beit naber in's Auge faffen zu ton-Oben habe ich schon erwähnt, wie der Barager Rurit mit seinen Brüdern Sineus und Truwor um die Mitte des 9. Jahrhunderts mit einem frarten Gefolge am Ilmensee anlangte, die ihm von dortigen flavischen und finnischen Bollsframmen angetragne Berrschaft zu übernebmen. Zwischen den bis an das fruchtbare Fluggebiet der Kama und der obern Bolga hin wohnenden Finnen und den die füblichen Steppenlander burchziehenden Chazarenhorben, fagen die Slaven, bemerkenswerth burch ihre patriachalischen Ginrichtungen und ihren fleißigen Ackerbau nebst Biebzucht. Sie bildeten freie unter einander unabhängige Gemeinden und Stämme, ohne gemeinschaftliches Oberhaupt und Standesunter-Als Rarl der Große eine Bereinigung fast aller romanischgermanischen Bölker zu Stande gebracht, entstand aus dem Bedürfniß der Abwehr gegen seine Macht bei den Slaven die Sehnsucht nach traftigen Herrschern. So die Lechen unter dem Biaften Semovit (840), die Mähren unter Rastislav und bald auch die Serben und Chrovaten. Auch die öftlichen Slaven hatten ihre Reigung zu fester staatlicher Organisation und Seghaftiakeit in Städten durch zahlreiche Anlegung der lettern bereits beurkundet. Schon am Ende des 9. Jahrhunderts finden wir an der sich vom schwarzen Meere den Onieper hinauf bis zur Oftsee ziehenden Sandelsstraße die Städte Terejeslawl, Riem, Thernigow, Liubetsch, Smolenst, Toropez und Nowgorod, eine Reihe von Restor deutet ihre Stammes - und Kamilienkampse tleinen Republiken. mit den Borten an : "Und fie begannen fich felbst zu regieren; aber es gab teine Gerechtigteit unter ihnen, sondern Geschlecht erhob fich gegen

Geschlecht, so daß innerer Zwist, ja Rampf entbrammte." der Andrang äußerer Feinde. Abgerechnet den friedlichen Berkehr mit Rowgorod, zogen die Standinaven-Schaaren weit in kleinen Schiffen die Rema, Wolchow und Lovat hinauf, trugen fie bis zum Oniever und kamen so in's schwarze Meer. Ramentlich geschab dies von vielen Stammes. fürften, feit zur Beit ber erften Rarolinger Gefammtreiche, um ihrem Anbrange widerstehen zu können, fich gebildet hatten; die Bikingszüge begannen auch am baltischen Gestade seit dem 9. Jahrhundert zahlreicher zu werden und 859 mußten, nach Restor, Slaven, Tschuben, Maren und Kriwitschen Tribut zahlen. Dazit von Often ber Chazarenfturm, welcher die Polänenstadt Riew nicht verschonte und Züge von Petschenegen zwischen Jaef und Wolga. In dieser Roth traten bie nowaorobichen Slaven, Maren, Ariwitichen und Tichuden zusammen und holten auf den Rath ihres Stadtalteften Goftompel fich die drei oben. genannten Warager als Silfe (862). Rurik feste fich in Romgorod, Sineus bei ben Baffen in Bielofero in bem flavischen-finnischen Grenzlande, Truwor süblich in Isborft bei den Kriwitschen. Rurif bandigte mit Kraft bie aufftebenden Städter und beerbte bald feine Bruder. 874 gehorchte ihm die Stadt der Kriwitschen, Pologi, öftlich die Städte Murom, Roftow, und bei feinem Tobe, alle Lander zwischen Duna und Ofa, bis nordlich zu den Ufern des Ladoga und weißen See's (jest Rußland geheißen), durch nordische Burgen geschützt. Die Einwande rungen ber Barager horten aber nicht auf; die ruritschen Dienftleute Astold und Dir zogen ben Onieper hinauf, befreiten die Bolanen Riem's vom chazarischen Steuerbruck und wurden dort Herrscher. 867 thaten fie einen Raubzug, voll Christenhaß, nach Konstantinopel, verwüsteten Die Ufer des Bosporus, verloren ihre Flotte im Sturm, wurden Chriften und baten die Griechen um Glaubenslehrer. Die Monche trugen die 855 in's Slavische übersette Bibel nach Riew, bas fortan Sig bes Christenthumes wird. 945 finden wir mehre Kirchen dort und 12 Jahre spater zieht die Großfürstin Olga nach Konstantinopel, um dort von Raisershand die Taufe zu empfangen. Dleg, Rurit's Nachfolger, unterwirft Riew, weil sich dahin die unzufriedenen Nowgorober geflüchtet batten und verlegt den großfürstlichen Sip dorthin.

Avrtan flegreiche Buge ber flavifchen Boller gegen Chazaren. Grieden und Derewier unter Dlag und Swidtoslaw, dem ersten Rurit flavi-Bon ben Bestabhangen ber Rarpathen bis zur Die mundung, bem Ladoga bis zu ben Onieperfallen, ja felbst zum Theil bie taukafische Landenge, war das Land Ruskisch geworden. Das Reich war burch Unterjochung der zwischen Onieper und Beichsel wohnenden Claven der oberlandischen Cultur naber gerudt; es unterhielt nach Burudwerfung der Chazaren und Betschenegen mit Oftafien lebhaften Bertebr. wie mit Standinavien und Griechenland. Aber von Guben brangten die Bulgaren mit dem Islam, von Rorben und Westen die Ungarn. Bolen, Schweden und Rorweger, vor allen aber die Deutschen mit dem lateinischen Christenthume. Unter den fächfischen Raisern zog 961 Abalbert zur Bekehrung der Ruffen aus. 973 waren ruffliche Gesandte in Quedlinburg. 979 beschidte der Bapft den Großfürften Jaropolt. Der Berkehr mit dem Abendlande war angebahnt und Missionare der römis schen Ratholiken zogen nach Riew, während im Innern noch flavisches und flandinavisches Beidenthum neben den griechischen Formen herrsch-Bladimir, der Bastard Swiatoslaws, von Jaropolt aus Rowgorod, feinem Erbtheil, verscheucht, holt fich Barager aus Standinavien. erobert mit ihnen Riem und wird herrscher bes ganzen Reiches. sucht die innern Angelegenheiten deffelben zu ordnen, knupft die Berbindung mit Byzanz durch seine heirath mit der Raiserstochter fefter und läst sich mit seinen vornehmsten Leute 990 zu Riew taufen. Rowgorod mußte mit Feuer und Schwert dazu genöthigt werden. Roch vor bem Tode (1015) Bladimir's erhielt sein Sohn Jaroslaw Diese Stadt als feine Statthalterschaft, welche in überwiegender Rahl von Standinavier und deren Rachkommen bewohnt war. Die gunftige Lage ber Stadt, der Unternehmungsgeift ihrer Bewohner brachten Wohlftand; dazu die Berbindungen mit dem Innern Rußlands, dem Orient und Besteuropa, wodurch sich der Unabhängigkeitsfinn der Rowgoroder fort Roch dem Wladimir weigerten fie (1014) die 900 und fort erhielt. - 1000 Pfund Silber betragenden jährlichen Steuern, Jarosian emporte fich gegen ihn und bewältigte nach dem Tode feines Batevs Riew und bas ganze Ruffenreich, mit ftandinavischer Silfe. Die

warager Truppen wurden von Bladimir zurückgesett, während alle Reichsgroßen vor ihm Standinavier waren. Bring Erif vermuftete 997 das nowaorober Gebiet und Dlaf 1008 die baltischen Ruften, aber Jaroslaw schloß fich enger an die Standinavier, namentlich die Schweben an und fleate nun mit beren Silfe in ber Entscheidungsschlacht an ber Alt (1019) über die Betschenegen Swiatapolt's. Er beirathete die Tochter Olaf's, Ingegerd und ihr Jarl Ragewald erhielt die Keste Ald. nigiaborg am Labogafee nebst Bebiet, spater Ingerinman (Ingermannland), das ift: Land der Ingegerd, geheißen. Standinavier unterftüsten 1024 Jaroslaw gegen seinen Bruder Mötislam, 1036 gegen die Betfchenegen, 1043 gegen Byzanz. Den tübnen Zug der Nowgoroder (1032) nach den eisernen Pforten, im Norden Kinnlands, führte der Warager Uleb (Ulf), der Sohn Raguwalds. So drang auch das germanische Wesen tief in das Slaventhum ein: die Bravda, das alteste Ruffenrecht, war altgermanisch: Jaroslow zahlte ben Waragern jahrlich 300 Gridnen (4 — 500 Pfund Silber) als Sold. Tode 1054 borten durch gefestigtere Berhaltniffe im Rorden Die Soldzüge der Barager auf, und 1073 suchten die Ruffen Silfe beim Raifer Beinrich IV. Rach Jaroslam's Tobe folgten Kriegsjahre im Innern bes Landes, mahrend welcher es ben Romgorobern gelang, unabhängig zu bleiben und baburch immer mächtiger und wohlhabender zu werden. Schon 1040 hatten fie das Land der Jemen (Sit des Belahandels) jenseit des Kymene und Tawastland erobert und die Berödung Kiews (1092) durch die Pest, wo es 7000 Menschen verlor, trug zu Rowgorod's Aufkommen noch mehr bei. Alt Ladoga erhielt 1116, um den lebhaften Sandel auf der Bolchow in Ordnung zu halten, eine fteinerne Befestiauna. Die Ruffen tamen nach Wisby, wo fie eine Kirche besa-Ben (1134) und befuchten von dort aus danische (1134) und andere Offfeehafen, 3. B. Bineta auf Usedom, Schleswig (1154). Als mit großerem Reichthume bas Selbstgefühl ber Nowgorober wuchs, schafften fie fich 1137 eine demotratische Verfassung, die bis 1478 dauerte, unter felbftgewählten Bofadnits, wie Pftow, die Sandelsnebenbuhlerin. 1156 bauen die Gofti (oder Gafte), die fremden Raufleute, fich eine der beiligen Batnipa geweihte Kirche in Rowgorod, 1158 fand ein lebhafter directer

Sandel ber Danen mit ben Ruffen ftatt, ruffische Sandelsschiffe liegen bei Bisby und in Schleswig, besonders fart wird ber Dunahandel, welcher, wie wir sehen werden, die deutschen Raufleute anlockt, und so die Berbindung mit Deutschland angebahnt. 1160 grunden fremde Raufleute die Sandelsniederlage (Hof) in Rowgorod, welches 4 Jahre später bie Schweben unter Erich bem Beiligen, ber auf seinem Eroberungsqua Alt Ladoga zu nehmen sucht, entscheidend verdrängt. 1166 wird bas Erze bisthum zu Rowgorob, lange Beit das einzige in Rufland, gestiftet. 1169 fcneibet die Erfturmung und Berwuftung Riem's, die im Burgerfriege ber ruffischen Fürsten vorfällt, freilich bie Berbindung mit Konstantinopel ziemlich ab, verschafft aber Nowgorod eine Zahl wohlhabender Bewohner. Die Stadt erwehrt fich nicht allein 1170 glücklich der Angriffe des Groffürsten Andrej I., sondern ihre Colonisten gründen auch im Lande der Botjaten den Freiftaat Bolwansty (Bjatta), der fich 278 Jahre lang halt. Ja im Jahre 1187 ftreifen die Nowgoroder fogar nach Schweben bis in ben Malarfee, plunbern und verbrennen Sigtung, verhaften bie gothlandischen Raufleute in Rugland, wodurch gegen Schweden eine 13jahrige Sandelssperre entsteht, welche Riga's Aufblühn ju Gute tam. Darauf folgt 1201 ber erfte Sandelsvertrag Romgorobs mit Gothland; 1198 war die Stadt eine Zeitlang bem Groffürften Blewolod unterthan; 1219 führte fie Kriege mit den Schwertrittern, und wir werden fpater feben, wodurch die Stadt, der Banfa fpater fo wichtig, finten mußte, ungeachtet es ihrer Kraft noch gelang, 1240 der Mongolon und der Schwertritter fich zu erwehren.

Benden wir jest unsern Blid nach Danemark. Bewohnt von einem freien, unter sich in völliger Standesgleichheit lebenden Bauernvolk, konnte in ältester Zeit von Staaten nicht die Rede sein, obgleich schon früh auf Seeland Birca als Six der Skoldunger berühmt war. Erst einem Könige des Oftreiches Norwegens, Gorm dem Aelteren, geslang es, sich am Ende des neunten Jahrhunderts in Besth Schonens, der Inseln und Jütlands bis zur Eider zu seizen. Er schlug in Ledra, dem Opsersitz auf Seeland, seinen Six auf und sein Geschlecht herrschte bis auf Pardeknuds Tod (1042) im steten Kampse mit den benachbarten Ländern, in England und selbst an der heidnischen Preußenküste. Harald Die hansa.

Blatand's norwegische und englische Eroberungen find ebenso bekannt wie die Anud's des Mächtigen. Magnus der Gute von Rorwegen folgte ihnen 1042 vermöge Erbvertrags. Auch unter ihm Bitings- und Eroberungszüge. Ihm folgten Svend Eftrithson, Harald Bein, Anub der Beilige, Dluf Sunger, Erif Cicaob, die firchengeschichtlichen Konige, welche das Christenthum befestigten und den Abel aufbrachten (1047 - 1103). Dann Riels, unter bem die weltlichen Stände in's Leben traten, welchen ber alte freie Bauerstand erliegen mußte, und welcher mehr mit Deutschland in Beziehung trat. Sierauf folgt das Zeitalter ber Balbemare, eine Glanaveriode des Reiches. Erft Erich Emund, welcher Rügen angreift und mit Harald Refia ftreitet, dann Erich Lamm mit dem Gegenkönig Olav, hierauf Svend und Knud Magnuffon, das Rreuz tragend gegen die Wenden mit Beinrich bem Lowen und unter Lehnsberrichaft Friedrich Barbaroffa's, endlich Balbemar's Ariegsthaten mit feinem Bifchof Abfalon nach Rugen gegen Beinrich ben Lowen, gegen Norwegen, hierauf Bürgerfrieg gegen die Kirche und ihre Rehnten. Balbemar folgt der mächtige Rnud VI., welcher fich dem taiferlichen Lehnsverband entzieht, Pommern, Wenden, Holfteiner, Dittmarfen, Lübeder bezwingt (1182 - 1202). Dann Balbemar II. ber Sieger (1202 - 41), furchtbar in Esthland und Holstein, aber durch Tude Anderer und eigne Unklugheit unglucklich. Bon nun an beständiges Sinken bes Reiches, bis auf den klugen Waldemar IV., welcher das Reich wieder zusammenbringt. So lehrt ein flüchtiger Ueberblick über die Geschichte der Danen. Run die innern Zustände bes Reiches im 11. und 12. Jahrhundert. Abam von Bremen fact: "Die danische Galbinfel sei unfruchtbar; außer den dem Fluffe (Eider) nahe liegenden Ländereien erscheint Alles wie eine Bufte; es ift ein satziges Land mit einer weiten Einobe." Ferner: "Während das ganze Gebiet Germaniens von tiefen Balbern ftarrt, so ift doch Jutland schreckenerregender als alle übrigen; benn zu Lande flieht man es wegen des Mangels an Felbfrüchten, jur See aber wegen der Anfalle ber Seeranber. Raum an einigen Orten findet man es bebaut, taum ift es für Menschenwohnungen ge-Wo aber die Arme des Meeres entgegenkommen, da bat es febr große Städte." Bon Schleswig melbet er: "daß es Schiffe nach Sclavanien (Slavenland) oder Schweden oder nach Samland, ja bis nach

Griechensand (Busiland) bin entfende." Er erwähnt die Stadt Arbusan. "von wo aus man nach Fune ober Seeland fabrt ober nach Schonen ober bis nach Rorwegen." Auf Fune nennt er "Obense, eine große Stadt und die umliegenden kleinen Inseln reich an Keldfrüchten. Seciand, bods berühmt wegen seiner Fruchtbarkeit mit dem Rönigssit Roschild (Roestilde), im nörblichen Theile wuft, dann gegenüber Schonen mit ber Stadt Lund, voll geraubten Golbes, die Einwohner Seergub gegen Abgabe an den König treibend und ohne Treue unter fich. von Anblick die fchonft e Landschaft Danemarts, wober fie den Ramen bat: es ift moblaerüftet an Männern, reich an Weldfrüchten, begütert an Baaren." "Die Insel Holm (Bornholm) der berühmtefte Safen Danemart's und ein ficherer Stanbort für die Schiffe, welche zu den Barbaren und nach Griechenland (Rusland) gesandt zu werden vflegen." Dies bas Land, wie wir aus dem gleichzeitigen Berichte feben, ftellenweise fruchtbar, aber mehr auf den Seeverkehr hingewiesen und ihn bald in Secraub, bald mit friedlichen Bandelsfahrten forbernd, Die bochfte Staatsgewalt beim Stande freier angeseffner Bauern, die in Iforn auf Seeland fich versammelten. Erft unter ben Eftritbiden ward der Grund zu einer firchlichen und burch die befoldeten Truvben der Ronige (Sausferle) der einer Abelsmacht gelegt, weshalb der unter Christoph I. (1258) ichwer zu unterbrückende Bauerntrieg entbrannte. Wir werden im Berfolg unferer Geschichte auf die Einzelheiten der danischen Geschichte purudfommen muffen und wenden uns zu dem festen Lande im Suben der Office, gewöhnlich Slavien genannt. Mecklenburg ward von den ftreitfertigen Keinden der Sachsen, den Obodriten, Bommern und die sudlicheren Beichsel- und Oberlande bis an die Elbe hinan von wendischen und flavischen Stämmen bewohnt, feitbem ihnen bas Drangen ber germanischen Stämme nach Süben und Westen Blatz gemacht hatte. Obobriten, Bundesgenoffen Rarls des Großen gegen die Sachsen, litten von den Danen und als die Einheit des franklischen Raiserreiches und mit ihr die Lehnsberrlichkeit über die öftlichen Bolfer unterging, brach ber alte Sader unter den Slaven und Franken, so wie unter den flavischen Stämmen felbst, auf's Reue bervor; mur König Ludwig gelang es 844 eine vorübergebende Amanasberrichaft über die wilden Bölkerschaften bis nach der pommerschen Kufte hin zu behaupten. Die todesmuthigen

Monche aus Reu - Corver an der Weser suchten mun das Christenthum im Slavenlande zu verbreiten. Unter Ludwig dem Arommen und feinem Sohne errichteten fie auf Rügen unter den Ranen eine Gemeinde, welche bis zur Mitte des 11. Nahrhunderts fich erhalten baben muß; die mutbende Reaction des Beidenthums gegen das Christenthum vernichtete um diese Beit die Pflanzung, wie die Gründung einer lechitischen Slavenherrschaft im Often die Stellung ber öftlichen Bolter zu den Deutschen geandert bat, Doch blieben die Breußen und Slaven zwischen Ober und Elbe, wie die Sorbenvölker im Südwesten, an politischer Thatkraft zurud und bem beutschen Eroberungsgelüfte preisgegeben. Den Beiten Bommerns bewohnten die Liutiger oder Wilgen bis gur Oder, die gablreichsten und fraftigften Bertheibiger bes Beibenthums, in vier Stamme getheilt. Deftlich fagen bie Raffuben, bei welchen ichon im 10. Jahrhundert Colobrega (Rolberg), Bbanst (Danzig, banifchen Ursprungs), spater Belgard, dann mit dem 12. Jahrhundert Stettin, Biris, Ramin und Usedom als Städte vorkommen. Mit Raiser Beinrich von Sachsen beginnt die breihundertjährige Blutarbeit, in welcher die Germanen den alten beimischen Boben von ben Slaven gurud eroberten. machte fich in dieser Beit in den Oftseelandern ber danische Ginfluß Die alte flavische Handelsstadt Julin, schon im 9. und 10. Sabrhundert mit den Arabern in mittelbarer Berbindung, jog die Aufmerksamkeit Harald Blatands auf fich und er legte zum Schutz dieser ihm gehorchenden Stadt an der Ründung der Swine die berühmte Jomsburg an, mahrscheinlich schon in ben flebenziger Jahren bes 10. hier stiftete Balnatole ber Sagenbelb gewiffermaßen eine Republit geiftlichen Ritterorbens zum Schutz ber alten beimischen Am Schluffe des 10. Jahrhunderts fiel Borpommern unter bas Schwert des ehrgeizigen Bolenherzogs Boleslav I.; er ftiftete 1000 bas Bisthum Rolberg und in seinen Kriegen gegen die Deutschen fanden die Liutizen auf Seiten der Kaiser bis ihre Unzufriedenheit von Ronrad II. gebändigt ward (1036). Rönig Magnus hatte 1042 bie abtrünnige, seeraubende Jomsburg zerstört und den Handel Julins vernichtet, welcher fich aber bald wieder hob und bis 1100 unausgesett zunahm. Im 12. Jahrhundert war Julin eine mäßig große Slavenstadt,

welche Sandel mit Danen, Schweden, Norwegern, Slaven und selbst Ruffen trieb, obgleich im Beibenthum befangen und darin bestärkt burch ben nabeliegenden rugenichen Rationaltempel. Sieher flüchteten fich banische Landesfeinde und Geächtete, die heimathlichen Küsten mit Raub beunrubigend, bis Erich Giegod ber Sache burch Berftorung Julins (1100) ein Ende machte. Bu ben Angriffen ber Danen auf Bommern gefellte fich das Andringen der Polen unter Bladislav (1092); fein Rampf ward von Boleslav III. (1102) fortgesett, welcher 1107 bas Land hinterpommern, sowie bas westliche unter seine Lehnshoheit brachte. Heinrich ber Obobrite unterwarf, nachdem er Lübeck vor ihnen beschirmt hatte., die Ranen und Boleslav übergab den größten Theil Bommerns dem Bergog Swantopolt, beffen spätere Emporung mit Muhe 1121 unterbrückt ward. Auch Rügen und Westvommern war 1122 factisch im Befit Boleslav's. Im Jahre vorher hatte ein allgemeiner Kreuzzug aller driftlichen Nachbarfürsten gegen die Pommern und Liutizen begonnen, welche freiltch helbenmuthig ihre Freiheit vertheibigten; allein Deutsche im Besten, Riels der Dane vom Norden ber und vor allen der furchtbare Pole Boleslav brachen in unerhörten Gräueln die Kraft bes Bolfes; sein Fürst Wartislav I. unterwarf sich den Bolen und trat mit feinem Lande zum Chriftenthum über (1121). Gigentliches Bürgerthum kann es in diefer vommerfchen Borzeit nicht gegeben haben; Die wenigen Seeftabte, burch die alte biftorische Bermittlung mit bem Orient. ihre eigne gunftige Lage und den Ueberfluß an manchem auswärts begehrten Landesproducte angeregt, schlossen bis in's 12. Jahrhundert die Sachsen von ihrem Bertebr aus, bis die Städte berselben auftamen; die Standinavier trieben den nothwendigen Umtausch und hatten ihre Geltung nicht als eigentliches Handelsvolt; die Preußen und Letten hiels ten fich im Sandel mehr vaffiv und, von den adeligen Polen nicht bebindert. blieben die Offseeslaven die vermittelnden Glieder zwischen Oft und Weft, nicht unergiebigen Zwischenhandel treibend, fich ber Leinwand als Berkehrsmittel ftatt bes Gelbes bedienend. Stlaven, Salz, Kische, Sold. Sonia und Wachs waren die Sauptvroducte für die Ausfuhr. Im Innern war der Berkehr lebhaft, es gab zahlreiche Flußschiffer und regelmäßige Bochenmartte. Die gludlichen Betehrungsreisen Otto's

von Bamberg im Bommerlande wurden durch die Unruhen im Slavenlande nach des Kürsten Seinrich Tode und unter der Regierung des Raiser Lothar von Sachsen unterbrochen, allein 1128 befestigte eine neue Miffion die wankenden Gemuther. Doch ward ber erfte pommerfche Kurst Wartislav I. 1135 bei Anklam in einem beibnischen Aufstande ermordet, welcher seinem Bruder Ratibor († 1153) zum Fürstenfit verhalf. Die Obobriten, Ranen, (welche in Raubzügen Danemarks Ruften beimsuchten) und Liutizen suchten die Herrschaft ber Beibengötter au erhalten; nach einer auf papstlichen Ruf aus Danen und Deutschen zusammengekommenen erfolglosen Kreuzfahrt 1147, konnte erft Balbemar 1165 die Ranen demuthigen. Ratibors Rachfolger, Bogislav I. und Rasimir I., mußten von Seinrich dem Löwen und Waldemar den Frieden erlaufen. 1168 ward Rügen mit Gewalt von den Dänen zum Chriftenthum gebracht und unter ihren Kriegszügen verblutete die Kraft des Friedrich Barbaroffa machte 1181 Bogislav I. pommerichen Landes. († 1187) zum reichsfreien Herzog von Slavien und Bommern, welcher fich aber ber Lehnsberrlichkeit des Danenkonias Anud (1185) unterwerfen mußte. Darauf folgt ber Berfall ber vommerschen Macht im Gebrange zwischen den Danen und Brandenburgern, das Uebergewicht der lettern. die ganzliche Germanistrung Rügens und Pommerns und die Auflösung bes Bergogthums von Oftpommern. Sambor war ber erfte Kurft ber Oftbommern (1178 — 1207). 1209 ober 1210 nahm bas später fo machtige Stralfund, vom Rugenfürsten Jaromar gestiftet, seinen Anfang und erhielt 1204 lübisches Recht. Rügen ward unter Balbemar II. ein banisches Lehn; die Marter erhielten 1231 bas Schutzrecht über Bommern und sogar 1250 die Lehnshoheit; aber in diese Reit fallt bas Aufblühen ber beutschgewordnen Städte Stettin (feit 1243 mit magdeburgischem Rechte begabt), Garz 1240, Stargard (1243), Birik Aus flöfterlichem Schutze unter niederdeutschen Anfiedlern erhob fich 1233 Greifswalde, 1249 von Wartislav mit lubischem Rechte begabt, ein wichtiger Ort für die spätere Hansa. Lübeck überfiel im Danenkriege das im banischen Interesse stehende Stralfund (1250) blunderte und verbrannte es. Unter Wartislav III, blubten die beutichen Stadte Bommerns rafch empor, befonders feit 1254 durch Berträge ihres Fürsten mit Lübed; die Bürger trieben schon 1262 einen lebhasten Sandel mit Rorwegen, wo sie Sandelsfreiheit genossen. Um dieselbe Zeit ungesähr entstand Anklam (seit 1251 etwa), schon 1264 eine deutsche Stadt genannt, mit lübischem Recht und mit Zollfreiheit für ihren Seehandel; ebenso Demmin (seit 1269 mit dem lübischem Rechte begabt), auch Kolberg (1265), in Rechtssachen dem Greisswalder Rathuntergeordnet, endlich Massow und Greisenberg (1262). So wird auch in Bommern der Ausgang des 13. Jahrhunderts durch das Ausbühren deutscher freier Gemeinschaften mit selbstständigem Rechte und freier dem Handlich Ausgewandter Thätigkeit bezeichnet.

Benn wir jest Breugen ins Auge faffen, fo ift diefes Land ichon im grauesten Alterthume Zielpunkt eines nicht unbeträchtlichen Sandelszweiges gewesen. Der geschätte Bernftein trieb tuhne Raufleute schon früh an Samlands unwirthbare Rufte ober auch zur Anknüpfung einer über Land gehenden Berbindung mit den damals (300 v. Chr. Geb.) bort wohnenden Teutonen. Der Handelszug ging vom Weichselgebiet an die Warthe, nach Krakau bis Alt-Sanded in Ungarn und von dort am Bagafluffe über Schintau nach Carnutum, dem Baffen - und Stavelplat ber Romer. Diese Gelegenheit wurde bann benutt, Belgwert und feltene nordische Thiere gegen italische Schmudfachen auszutauschen, besonders lebhaft zur Zeit der Antonine. Ein anderer Beg führte den Bernstein über die Oder und Elbmundung an den Rhein und nach Maffilia, ein dritter über den Bregel, Beipucz, Borpfthenes nach Olbia am schwarzen Meere. Die Bandelsstadt Truso (Drausen), wo jest Elbing liegt, tennt schon ber Bulfftansche Reisebericht als einen berühmten Stavelort; die Samlander trieben zu Otto I. Beit einen eignen lebhaften Bandel nach Birca, Sigtuna in Schweden, Bedaby (Schleswig); Julin in Bommern und Demmin war eine Zeitlang ber Stapelort für den nach Deutschland zum Kirchengebrauch bestimmten Bernftein. Spater nahmen Danzig und Kulm lebhaften Antheil an bem Banbel Breugens mit weftlichen Ländern. In uralten Beiten fagen am Beichselftrom die Gothen und Aestier, durch den Pregel gesondert, lettere suevischen Stammes, öftlich von beiden aber in Lithauen die Beneder. Dieses sarmatische Bolt brangte im markomannischen Kriege die nach

Süben ziehenden Gothen; im großen Bölkersturme des 6. Jahrhunderts batten flavische Stämme die gange Oftseekufte besetzt, boch blieb ein Ameig ber Gothen, als Withen, im Often ber Beichsel, welche fich im achten Jahrhundert mit jenen allmälig zu einer Boltsgesellschaft verschmolzen haben mögen. Die folgenden Beiten brachten Ueberfalle und Raubzüge ber Danen und bas 10. Jahrhundert von Suden ber Die ersten driftlichen Bekehrungsversuche. Im ersten Jahrzebent bes 11. Nahrhunderts erst weiß die Geschichte von dem Ramen der Breuffen. von benen die westlichen Stämme durch den volnischen Boleslav befiegt wurden. Bon da ab fortwährende Rampfe der Breußen mit den Dasoviern und den Danen. Das seit dem Anfang des 13. Jahrhunderts selbstständige Masovien konnte fich ihrer nicht ohne fremde Silfe erwehren und das führte zur Herrschaft bes deutschen Ordens in Breugen. Seitbem Boleslay III. Bolen unter seine Sohne vertheilt hatte, zerfiel es in vier beständig mit einander hadernde Reiche. Rafimir ber Gerechte vereinigte fie (1191) vorübergebend und zwang die Beiden - Breußen zur Tributleistung; seine Sohne Lesco und Ronrad theilten unter Rampfen gegen ihren Ohm Miecislav III. wieder bas väterliche Land, von dem Konrad Masovien erhielt. Pommern war indessen unabhängig geworden; deutsche Colonisten, Johanniterritter und die Monche des reichen Rlofters Oliva förderten driftlichen Glauben und Cultur. Schon im 11. Jahrhundert hatten Danen und spater Deutsche, wie wir unten sehen werden, begonnen, Livland und Estland dem deutschen Schwerte. und Glauben zu unterwerfen und als Ronrad von Masovien für seine unfichere Lage in dem von ihm gestifteten Ritterorden von Dobrin 1225 so wie in den Rreugfahrten nur eine vorübergehende Silfe zu finden wußte, rief er auf Anrathen bes Bischofs Christian ben beutschen Orben in's Land. Run begann ein spstematischer Eroberungstrieg dieser Rittermonche, welche, mit Silfe fester Burgen, Rreugfahrten, bigotter und fehbeluftiger Deutschen und mit Errichtung von beutschen Stabten, in faft funfzig Jahren (bis 1283) das ganze Heiden-Preußen unter ihre Herr--Schaft brachten und ber Welt bas Beispiel einer ber mertwurdigften Ariftotratien gaben, die in der zweiten Balfte des 14. Jahrhunderts unter bem Sochmeister Binrich von Aniprode ihren Sobepuntt erreicht hat.

Schon in das Jahr 1231 fallen die Anfänge von Thorn, 1233 von Rulm, 1233 von Marienwerder, 1237 die Gründung Elbings, der lubischen Pflanzstadt an der Stelle des alten Truso, 1252 Memels, 1252 Königsbergs. Sandel und Berkehr war damals nicht in der Art Privatsache, daß jeder Krämer und Kaufmann sein Geschäft in seinem eignen Saufe betrieb, sondern es geschah im 13. Jahrhundert in Breußen jeder Bandel und Sandel öffentlich an dazu bestimmten Orten. Die Anordnungen Thorns für Sandel und Gewerbe wurden vielfach auf andere Städte übertragen. Jebe nur irgend bebeutende Stadt erhielt ein Kaufhaus (mercatorium), wo porzüglich Tuchhandel betrieben und auch im übrigen Waarenverlauf auf richtiges Maaß und Gewicht gesehen wurde. Städtische Beamte führten hierbei die Aufficht und etwanige Rlagen brachte man an das Stadtgericht. Einzelnen fremden Städten ward erlaubt, an dem Kaufhause Waarenkammern und Niederlagen anzubauen, in welchen die Baaren aufbewahrt und verkauft werden konnten, wozu der Ritterorden oft die Burger unterftutte. Auch der Rleinbandel mit Lebensbedurfniffen fand in öffentlich angelegten Banten und Buben ftatt, in beren Abgaben fich bie Stadt ober ihre obrigkeitlichen Bersonen mit dem Orden theilten. Für den Kleinhandel wurben Bochenmartte ertheilt, an benen nicht blos die Burger, sondern auch die außerstädtischen Sandwerker ihre Erzeugnisse zum Berschleiß auslegen durften. Die von Hollandern angeleaten Tuchwebereien murben vom Orben bes eignen Bedarfs wegen eifrig geforbert. Schon in biefer erften Zeit ftanben die Städte zu bem Auslande in vielfacher Beziehung und knupften die erften Raden zu dem spätern Gewebe des Großhandels; es findet fich eine Handelsgemeinschaft zwischen Preußen, Polen, Masovien und Cujavien, auch mit Bommern, wiewohl fie balb burch harte Bollbebrudungen oder burch Unordnungen und Willfür in der Zollerhebung, bald durch Ariege fehr behindert ward. Bladislav von Grofpolen ertheilte den preußischen Kaufleuten bereits 1238 einige Bollfreiheit, und war seitbem die Straße über Gnesen, Bosen und Barchin nach Guben fehr besucht, zumal als der Krieg mit Swantopolf die Handelssverre gegen Pommern zu Bege brachte. Mit Cujavien ward 1252 der Beichselhandel regulirt, was um so nothiger

war, als der Orben im Anfange alle seine Bedürfnisse von Außen berbeiziehen mußte. Bedeutend wurde ber Berkehr Lübecks besonders mit Elbing in der 2. Salfte Dieses Jahrhunderts; Die Rriegszüge der Deutschen gegen bie Preugen gaben bem Banbel Schwung, wozu papkliche Legaten und Fürsten burch Anordnungen gegen das Strandrecht vielfach behilflich waren. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts ift Elbing unter den von König Philipp IV. von Frankreich mit Handelspris vilegien begabten Städten und der Umftand, daß Elbing unter ben 15 beutschen Städten genannt wird, welche bei ben unter ihren Sandelsfactoren in ihren Berhaltniffen mit Nowgorod entftandenen Streitigkeiten bie richterliche Entscheidung des Lübeder Oberhofs anerkannten, läßt auf lebhaften Berkehr mit Rußland schon in dieser Zeit schließen. ging namentlich ein lebhafter Bernfteinhandel, ber theils auf Rechnung bes Bischofs, theils des Ordens, nach dem Orient verführt ward, sowie nach Lübed, welches der Stapelort dieser Baare für die westlichen Lan-Bon einem birecten Sandel ber Breugen mit England, Schweden und Rorwegen verlautet sehr wenig. Das letzte Land, welchem hier unsere Betrachtung gewidmet sein muß, ift die livische, turische und eftnische Rufte. "In unvordenklichen Zeiten" sagt Schlözer, "hatte einst das Kinnenvolt, ein machtiger Stamm, reich an voetischem Gefühl und finniger Anschauung der Natur, geübt und erfahren in technischen Arbeiten, vor allem im Bergbau und in der Schmiedefunft, tampfmuthig zu Lande wie zur See, wenn nicht durch abergläubisches Zauberwesen verdummt, seine heimathlichen Boben des Ural verlaffen und war in die weiten, damals noch herrenlosen Ebenen des öftlichen Europa's eingezogen. hier mochte es fich geraume Zeit ungeftort ausgebreitet haben, auch wohl schon frühe nach Standinavien übergesett sein und fich der Ruften der Oftsee bemachtigt haben. Da drangten von Suben berkommend flavische und germanische Stämme gegen die Kinnen an und zwangen fie burch Ungestum und Uebermacht zum Beichen. Fortan zog fich die finnische Bollsmasse immer weiter nach dem außersten Rorden zurud und in die verlaffnen Sige berfelben rudten im Often die Slaven ein, während Standinavien den Germanen anheimflei. Das geschah zu einer Zeit, von der nur Mythe und Sage zu

reben weiß." Doch finden fich später noch in den alten Sitzen der Rinnen am baltifchen Gestade vereinzelte Ueberrefte berfelben, wie bie aus bem Gefammtnamen Restier auftauchenben Kuren, Liven, Letten, Libthauer und der machtigfte Stamm der Eften. Diese lebten in freien . Gemeinwesen unter Stammesältesten, ohne erbliche Rönige, oft behelligt von abenteuerenden auf dem Austurwege, über den Ladoga - und Imensee Duna - aufwärts nach Mikligard (Byzanz) ziehenden Kriegern und von Sandelsleuten Clandiens ober ben Arieasfahrten ber Danentoniae. unter benen Erit fcon im 11. Jahrhundert am finnischen Meerbusen eine Abtei gestiftet haben foll. 3m 13. Jahrhundert aber grundet Baldemar, auf der Stätte der alten Lindaniffa, Reval und neumt fich Bergog von Eftland, nach diesem zweifelhaften Besitzthume. aber brangt mit eigner Zähigkeit die russische Macht; schon 1030 grundet Großfürst Jaroslav die erste Zwingburg Juriem (später Dorpat) am Embachufer und treibt Tribut ein. An die Stelle der Riem'schen Racht traten nach beren Zersplitterung bie fraftigen Gemeinwesen Nowgorod, Plestow und Pologit. Auch ber deutsche Ginfluß machte fich gur Rreuzzugszeit bier geltend; am einsamen Dunaufer erhob fich bes Segeberger Monche Meinhard Kirche, mit Silfe nach Livland fahrender Raufleute, beren Bertehr mit bem Lande jahrlich zunahm. Deinhard grundete 1186 die erste Taufkirche 6 Meilen von der Dunamundung zu Mestola und ihr Erbauer wurde 1188 der erste Landesbischof. mit der milben Berfonlichteit des Briefters schien die Bflanzung absterben zu wollen; ber 1198 unternommene Kreuzzug brachte seine nachbaltige Birtung. Der neue Bischof Albert, von Innocenz III., den Danen, Friesen und Normannen unterstützt, bestegte die Liven, grundete am rechten Dunaufer den Bischofsfit Riga, ein freies Gemeinwesen, burch ruskischen und gotblandischen Berkehr, durch Colonisation aus feinen eigentlichen Mutterftabten Bremen und Lübed gehoben. Bum Schut und zur Ausbreitung des Christenthums stiftete Albert 1202 den Orden der Schwertbrüder, welcher am lieblichen Goiwaufer (Na) auf Burg Benden hauste; von Lübeck her strömten die Fürsten, Grafen und Edlen Sachsens, Westphalens und Frieslands zur Bandigung und Bekehrung der ftreitfertigen Liven und icon 1206 war bas Land driftlich.

Run begannen die Kämpfe mit den schlauen unermüdlichen Ruffen und Litthauern, welche 1212 bem Lande entsagen mußten. Seit 1208 beginnt der Streit der Schwertritter mit ben nordlicher wohnenden beibnischen Esten, welcher 1217 seinen ersten Rubepunkt in der Unterwerfung Motaliens, Harriens, Saccalas und Uganniens findet. Da fallen die eifersüchtigen Rachbarn, die Ruffen, Balbemar II. und Johann von Schweden, über die neue Pflanzung ber. Der Danenkonig grundet 1219 an der Stelle der alten Lindaniffa die Danenftadt Reval und sucht von dort aus im Often den Traum seines großen Standischen Reiches zu verwirklichen; die Ritter werfen an der Embach bas Ruffenbeer; aber Bischof Albert fieht fich genothigt, gegen ben übermachtigen banischen Freund, wie gegen ben eiferfüchtigen Bremer Erzbischof, bei ber römischen Curie Bilfe zu suchen. Er mußte dem Danenkonig huldigen; aber 1221 drohten die Rigaer ihre Unabhängigkeit mit eigner Macht au schirmen und so blieben nach dem 1222 auf Defel geschloffenen Bertrage Jerwen, Birrien, Sarrien, Reval, Rotalien und die Wot in banischen Banden. Auf Anregung der Deseler erhoben fich aber in demselben Jahre die heidnischen Eften im Bunde mit den lauernden Ruffen gegen die Danen und das Chriftenthum; indeffen fie mußten ber fturmiichen und erfahrenen Rriegstunft ber Deutschen weichen, die Kraft bes Bolles fant mit feiner Sauptvefte Targa ober Jurjew und gang Ugannien war der Breis des Sieges. Bald darauf fällt auch Reval mit allen banischen Besitztbumern in die Sande ber Schwertritter, welche 1227 Defel eroberten, die Lithauer ichreckten und Ruglands Fürften zwangen, mit den Rigaern fortan die handelsfreundlichsten Berhältniffe au begen (1229). Als 1234 Wilhelm von Modena auf feiner zweiten Legationsreife nach Livland fam, waltete bort mit Kraft ber Orbens. meister Bolquin, welcher nach vielen Siegen bem Orben eine neue Stute gegen die machtig anstrebenden Lithauer in ber Berschmelzung mit bem deutschen Ritterorden zu verschaffen strebte, zumal ihn gleichzeitig die Danen von Reval ber bedrängten. Sein Helbentob 1236 und die gleichzeitige Bedrängniß der livischen Rirche brachte den Blan zur Reife und Herrmann Balt tam als Landmeister bes beutschen Orbens nach Livland; doch blieb die danische Gerrschaft auf die nächsten 100 Jahre

im vertragsmäßigen Befit von Reval, Birrien und Barrien. 1334 mußte ber Statthalter zu Reval die Stadt, welche er nicht bebaupten konnte, den livländischen Rittern antragen und 1347 ward gegen 19,000 Mart Silber jebes Recht ber Danen auf Eftland an den Deutschmeister abgetreten, welcher seinerseits die Broving für 20,000 Mark an den livlandischen Beermeifter übertrug. Das Rabere über biefes Berbaltnif Livlands zu Deutschland kann bier nicht weiter ausgeführt werben, abgesehen von gelegentlich im Berfolg unserer Darftellung einzuflechtenden Grwahmungen und wir muffen unfere Lefer auf bes tundigen Brofeffor Burm ausgezeichnete Arbeit : "Gine deutsche Colonie und beren Abfall " hinweisen, wo mit ber jenem Schriftsteller eigenthumlichen Belebtheit und so grundlichen, wie begeisterten Forichung erwiesen wird, daß die nordischen Seeftabte, Lübeck, Bremen, einen fehr großen, wenn nicht ben größten Antheil baran hatten, die Oftseetuften der ruffischen Geiftes - und materiellen Anechtschaft zu entziehen und fie den freundlichen Eulturbildern deutscher Gesittung entgegenauführen.

Rach Durchwanderung der Borgeschichte des gesammten Oftseegebietes wenden wir uns jest zur Sauptaufgabe: ju ichildern wie ber bier seine Geburtsstätte und seinen Tummelplatz findende Sansabund entstand, seine staunenswerthe Macht und Sohe erreichte und endlich den modernen Ginfluffen neuerer Zeiten erlag. Wir feben aus fleinen Raufmannsgefellschaften und spärlichen Städten in Roth und Bedrangniß zu selbsteignem Schutz ben Bund erwachsen, fich in nothgebotner Febbeluft fraftige, ungablige Privilegien erwerben, über einseitige Monopolifirung bes Sandels die innere, freilich schwierige, Organisation hintanseten, noch einmal in ben Belbenanstrengungen einzelner Araftmanner aufftreben und bann in innerer Wirrnig, falscher eigner Politik, ben mächtigen Reinden erliegend, bas Loos jeder beutschen Ginrichtung theilen: amar groß im Gingelnen, aber verfehlt in ber Sauptsache! Der Rainsfluch des beutschen Separatismus ift kein gestriger, er läuft burch unsere ganze Gefchichte, die eben beshalb nur hochft vorübergebend eine nationale ift, weil ihr ber Schlemihl'iche Schatten fehlt, ber verkauft ift für die hohe geistige Begabung der Weltintelligenz. Möchte doch die Beit nahen, wo der Deutsche, weniger seiner centrifugalen Richtung solgend, mehr seine Riesenträste nach Innen, auf das Rächste, wirken läßt! So wird denn auch diese Geschichterzählung keine freudige, wohlthuende werden; nur in einzelnen Momenten und nur bei Einzelnen werden wir Großes und Gedignes erblicken, wie denn unser ganzes historisches Leben aus Einzelthaten bestand; im Allgemeinen ist auch diese Erzählung nichts Anderes, als die Erwähnung der so vielen Gelegenheiten, wo des Weltgeistes Ruf an die Deutschen erging, sich das eigne sturmsseste Haus zu bauen, aus sich heraus zu organissten, statt von Außen Eingesogenes zu verarbeiten, wo aber eben so oft ein taubes Ohr, eine geschwäßige Zunge, eine saule hand und ein krummer Rücken gesunden wurden. Oder sollte die Borbisdung zum Föderalismus ihre eigenthümliche Zukunst heranbilden? —

Gern bescheiden wir uns, nicht wesentlich Renes zu liesern; neben einem Sartorius, Lappenberg und so vielen Ausgezeichneten ift das sast unmöglich, es sei denn, man überschreite den Umsang des hier gezognen Areises; haben wir Lesbares und zwar mit der Anziehungstraft geliesert, daß unsern Lesern die Reigung zum weiteren Befragen jener großen Forscher erwacht, dann betrachten wir unsere Ausgabe als gelöst!

# Erfter Abschnitt.

Der Berein niederdentscher Raufleute und Städte im zwölften Jahrhundert bis 1370.

### Erftes Rapitel.

Entstehung foldes Bereins von Kaufleuten im Auslande im 12. und Aussbildung besselben während des 13. Jahrhunderts.

Die deutsche Ration, haben wir oben gesehen, war keineswegs wie ihre weftlichen und öftlichen Rachbaren geneigt, fich unter ber Ginberrschaft von Erbfürsten in ein gemeinsames Band zusammen zu begeben; nur Aebnlichkeit der Sitte, Gleichheit der Sprache und des Glaubens, lofer Lehnsverband vieler geiftlicher und weltlicher kleiner Fürsten biett fie zusammen in einem oft nicht mehr als fiberirten Bablreiche. Aehnlich wie in Italien, führte diefer Mangel an Staatseinheit in den Städten des nördlichen Deutschlands zu Bereinigungen, wo der fraftige Burgerfinn felbst ben Schutz bes Erworbenen übernahm und gerade die Beriplitterung bes Landes in viele fleine Berrichaften begunftigte. Bie in Italien das Aufblühen der Städte, namentlich der nördlichen Seeftabte, die driftliche Lehre, Sitte und Cultur im regfamen Banbeloverkehr in unwirthbare Gegenden trug, fand der thatige Raufmann dabeim im beimischen Gesetze ben ihm unentbebrlichen Krieben; bie zu feinem Betriebe erforderliche Rechtsficherheit machte den Bunsch rege, das angeborne Recht mit in die Fremde zu tragen, und gar bald entstand ber gewiffermaßen völkerrechtliche Sat des Mittelalters, daß, abgesehen von dem grade vorliegenden Landesrechte, jeder .

Freie nach bem Rechte feiner Beimath zu beurtheilen fei. Beim wanbernben Kaufmann ware biefer Grundfat unausführbar gewesen, wenn nicht die Autonomie ihm geworden ware, Streitigkeiten unter Raufleuten verschiedener Bertunft nach einem fich bilbenden Gewohnheitsrecht bes Standes zu entscheiben. Das Bedürfniß gegenseitigen Beiftanbes gegen Elemente und Menschen einte wie in den Ractoreien Subeuropas zu gewiffen Bereinigungen und Gesellschaften, beren Rothwendigkeit namentlich durch die rechtlichen Berhaltniffe ihrer Mitalieder bedinat ward. Oft mußte, burch bie Mangelhaftigkeit der Reiseapparate und bie Rurze bes Sommers im fremden Lande überwindert werben, wo nicht allein Todes - und Erbfälle Streitigkeiten hervorriefen, sondern auch Morgensprachen, Caffe, Begrabniffe, Rirche, Lagerhaufer, Brutfen zum Landen ber Baaren und Bohnungen für die Zurückleibenben ein Aufammentreten berfelben unter Aelterleute berbeiführten, Die, ber fremben Bolltarife und Sandelseinrichtungen tundig, die Uebrigen vertraten. Die gemeinsame Rechtspflege nach mitgebrachten Rormen burch felbftgemählte Borftande ift faft überall von höherem Alter, als andere gemeinsame Anftalten. Sehr zu beachten find bier die Bilden ber Raufleute in ihrer Beimath. Rach Bullmann entftanden diese Gilben ber Raufleute aus bem Bedürfniß fachtundiger Schiederichter in Sanbelöftreitfällen. Diese Sachverftanbigen biegen Capitularii, Consules. Scabini, Decani. So in Navenna 953 und 959 ein Capitularius der Kaufmannschaft, die Behörde selbst Capitulum, aus der Rirchenverfassung entlehnt, wie in Toulouse die Mitglieder des Burgerrathes Capitouls, so Consules der Rausleute in Ferrara und Bologna 1194. in Lucca 1182, wie zu gleicher Bett in Florenz, Bergamo, Mailand. In Bergamo wurden fie jum Behuf ber Sandelsgerichtsbarfeit aus ber Mitte ber Raufmannschaft, 4 an ber Babl gewählt und jährlich erneuert, mit unentgeltlicher Amtsverwaltung. Aehnliche Ginrichtungen finden fich in Bologna seit bem 10. Jahrhundert, in Barce. lona seit 1279, in den scabinis mercatorum (der Flughandler) zu Baris, in Löwen, Liverpool, Southampton; in Magdeburg und Rloreng bilbeten bie Tuchhandler wie bie Seibenframer eigne Gilben, wie Die Goldhandler in Florenz, Bergamo und anderen italienischen Staa-

ten. Auch in Danemark finden wir das Gilbewesen sehr früh, wahriceinlich firchlichen Ginigungen nachgebilbet, entgegen ben harten Be-Kimmungen bes lübischen und rivener Rechtes, und die Gildebrüder, au Schut und Trut, sogar jur Blutrache vereint, besagen große Dacht. wie bas Beispiel bes an Ronig Riels gerächten Anut Laward beweift. Ein anderer Ausbruck für Gilbe ift Sanfa, und fie waren es baufig. "welche bas altefte Martt - und Stadtrecht fich verschafften und baber den Berein der gleichberechtigten Burger bildeten, aus welchen der Rath ausschließlich gewählt wurde, zu beffen Theilnahme die landesberrlichen Dienftleute, fo wie die Sandwerter in folden Stadten erft burch fpatere Umwälzungen gelangten." Aus dem Gilbehaus wurde oft das Rathbaus, so wie aus bem Gilbeschreiber ber Rathelchreiber. In ben feehandeltreibenden Städten, mitunter auf die im Befit des bedeutendften Sandelszweiges befindlichen Rauflente beschränft, wirkte die Gilbe auf viele Satungen ber ftabtischen Berfassung bestimmend ein und wich erft. als überall bei ausgebreiteterem Bertehr ein Rath entftand, auf den ihre Recte übergingen. Rur in Stadten, welche ber landesberrlichen Gewalt Arenger unterworfen waren, blieb ber gewöhnlich vom Fürsten gesetzte Sanfegraf langer. Diefe Beamtenftelle beutet überall in ber ftabtifchen Berfaffung auf boberes Alter und, in der frubern Beit auf Die Burger übertragene, aus bem hofrecht entsprungene Ginrichtungen. Dan findet and bas Bort Sanfe vielfältig für eine Abgabe gebraucht und ba bezeichnet es Diefenige perfonliche, nicht Berth-Abgabe, welche die Burger für die Rulaffung der Gilbe der auswärts banbelnden Raufleute, ober bie Fremben, für die Erlaubniß, am Orte handeln zu durfen, entrichten mußten, abnlich ber neueren Batentsteuer. Diese floß anfangs in die Raffe bes Landesherrn und fpater in die der damit belehnten Gilben und Stabte. Sinnverwandt bezeichnet Sanfe wohl die von fremden Raufleuten zu erlegende Strafe, wenn fie bas Berbot, in die Stadt zu tommen, übertreten hatten, ba ja im Mittelalter jede Freiheit erft vertragsmäßig erworben werben mußte. Die Bansegrafen, aus benen wohl Die Burgermeifter bervorgingen, hatten bie Burgerannahme, Die Bewahrung des Burgerverzeichniffes, den Wegbau außerhalb und die Straßenauffict in ber Stadt und die Führung des Stadtbenkelbuches, б Die Sanfa.

wofür fie erst die Sanfeabgabe und später in der Regel eine besondere Remuneration erhielten. In freieren Gemeinschaften, a. B. ben englifchen, ftanden an ber Spige ber Banfe Olbermanner und mas Samburg und Lübeck betrifft, so bildeten ihre auswärtigen Sansen leinen integrirenden Theil der Stadtverfaffung, sondern waren nur berechtigt, den Die auswärtige Sanfe besuchenben Burgern für ibre Bulaffung gewiffe Bedingungen und Leiftungen vorzuschreiben, jedoch unter Bestätigung ber einbeimischen Gesammthanse, welche benn für Recurse die zweite Inftang bilbete. Die ansheimischen Brivathausen bezweckten: Die Aufrechthaltung nationaler Statute und felbftgeschaffner Rechtsgewohnheiten, die Abhaltung der Morgensprachen unter Oldermannern, die Bahrnebmung der Sandelsintereffen, die Fürforge für geiftliche Anftalten und Beburfniffe ber vereinigten und geselligen Busammentunfte ber Landsleute im Auslande. Diese Brivathansen blieben noch bis ins 15. und 16. Jahrhundert bestehen, hatten die freie Aufnahmebefugniß felbit Fremder, obgleich fie Reinem wehren mochten, nach bem Orte ihres Sipes zu handeln, indem fie bald Eigenthum und zwar ausschliefliches Gefellschaftseigenthum in der Fremde erwarben. Bas nun die einzelnen für uns wichtigen berartigen Berbindungen beutscher Raufleute im Auslande betrifft, fo haben wir die alteften berfelben öftlich auf Gathland und westlich in England zu suchen.

Auf ber Insel Gothland, welche, wie bereits gesagt, den Mittele punkt für den ganzen Offsechandel bildete, sinden wir schon früh eine mächtige Kausmannsvereinigung, welche, den ganzen norddeutschen Berkehr beherrschend, erst am Ende des 13. Jahrhunderts gegen das mächtig emporstrebende Lübeck zurücktreten mußte. Denn schon Raiser Lothar (1125 — 1137) ertheilte den Gothländern bedeutende Freiheiten und sein Enkel, heinrich der Löwe, bewilligte, die Streitigkeit zwischen Deutschen und Gothländern schweichtend, den letzteren in seinem Gebiete Bollfreiheit, freies Erbrecht für die Erben der in Deutschland Berkorbenen, unter der Bedingung, daß die Deutschen aus Gothlandern beslucht würde (1163). Bis auf die ältesten Zeiten waren diese unabhängige Glandinavier, zogen nach Urväter Sitte auf Geaskanteuer

aus und seiten fich schon frub an der Dungmundung fest. Det ben Schweben, benen fie bas Chriftenthum verdankten, ftanben fie in Schute und Trutbundnif, mit Deutschland seit Lothar ober früher. Die Bewohner Bisbus fonderten fich von ihren Stammesaenoffen und entwickelten fich in einem besonderen ftabtischen Leben, besonders feit 1177 (ber Berfic. rung Julins burch die Danen), die Raben berjenigen Sandelsverbindungen aufammeninupfend, welche aus ben einzelnen beutichen Städten ber Offfee nach England, Flanbern, Standinavien und ben öftlichen Lanbern gingen. Sier ftromten bie Raufleute aus bem Abend . und Morgenlande zusammen; die Gothlander vertebrten mit Sigtung, Rus lin, Schleswig, Rugland, Griechenland und mittelbar mit Afien, batten eine Riederlage nebst einer Kirche ihres Glaubens in Romgorod und genoffen Sanbelefreiheiten in England, ben Rieberlanden und Deutschland. Sie traten, man weiß nicht genau wann, zu einem großen Raufmannsverein zusammen, ber nach den Rationalitäten gesonderte fleinere enthielt. 3m 3, 1229 foloffen die deutschen Raufleute auf der Infel. namentlich die von Gothland, Lübeck, Soeft, Münfter, Dortmund, Groningen. Bremen und Rigg, einen Bergleich mit bem ruffifchen Großfürften Mistislav Davidowitich, in welchem ber Streit feiner Unterthanen mit Riga und Gothland beigelegt wurde. Die Gesellschaft der Gothland besuchenden Rausseute muß die älteste der Art gewesen sein, und war die einflufreichfte; ihr Gebot bes Ausstoßes Derjenigen, welche fich ihren Beschlüssen nicht unterwarfen, beweist, daß die andern kausmännischen Berbindungen bie Gothlandische als ihr Saupt betrachteten. dieser großen Gesellschaft bestand auf der Insel eine kleinere, der in Bisby eingeburgerten Deutschen, welche mabricbeinlich fpater entftanb und auf die die Befranisse iener aroßen Gesellschaft später übergegangen ju sein scheinen. So nahmen die Lübecker 1263 die Soltwedeler Raufleute in ihre zu Gothland, bestehende Bereinigung auf und gewährten denselben auf ihrer Bank Sitz und Stimme. Die Insulaner haben gewiß den unmittelbaren Berkehr mit Rufland eingeleitet und fie zuerft, etwa mit Bremen, befuhren die Rufte Livlands; auch gründeten fie den Dof zu Romgorob, welcher von Wisby abhängig blieb, bis Lübed

auch bier bas llebergewicht bekam. Mitunter nur, von 1287 wiffen wir dies querft, traten die deutschen Raufmannsgesellschaften auf der Insel aufammen und faßten felbft ober burch ihre Aeltermanner Befcluffe, welche von den beimathlichen Städten respectirt werden mußten. In diesem Jahre beschloffen fie namlich : wenn irgend ein Schaden burch Raub ober Schiffbruch entstanden fei, fo follten alle benachbarten Stadte in ihren Burgerversammlungen die betreffenden Guter zu taufen oder zu vertaufen ver bieten, den Ungludlichen vielmehr zur Biebererlangung berfelben behilf lich fein. Wer folches But an fich bringt, einerlei ob ein Gingelner ober eine Stadt, foll 20 Mart Silber zahlen und bas But umfonft herausgeben, dieser Anordnung fich widersetende Stadte aber aus der Gemeinschaft ber Raufleute aller Orten und aller Strafen ausgestoßen, bis der Schaden gut gemacht sei (ber Stadt Reval wurde noch eine Frist bewilligt) und wenn Einer falfchen Reinigungseid schwort, foll er am Leben gestraft werben. Aus diefer Berordnung erhellt die große Macht und Unabhängigkeit ber Bereinigung beutlich und die ältefte nowgoroder Stra, die in bufe Reit fällt, bestätigt das in der Anordnung, daß der jährliche Ueberschuf der Raffe des Hofes nach Wisby gebracht und dort in St. Peters, bes Schutheiligen von Rowgorod, Raften niedergelegt werden follte; bie 4 Schluffel waren von dem Albermann der Deutschen in Bisby, und ben Albermannern von Lübeck, Soeft und Dortmund aufzubewahren.

Die nächstätteste, wenn nicht gleichzeitige Rausmannsverbindung findet sich in England. Die Angelsachsen unterhielten ohne Zweisel die Berbindung mit dem Mutterlande. Karl der Große stand im Berkehr mit ihren Königen, von denen Ethelred (978—1016) den Kausleuten des Kaisers ansehnliche Freiheiten in London bewissigte. Die Kölner hatten von Wilhelm dem Eroberer schon bedeutende Privilegien in England erhalten, die von den spätern Königen, wie von Seinrich II. (1154—1189) urkundlich bestätigt wurden. Auch besassen sie eine Gitbehalle in London. 1157 sagen sich Henrich II. und Friedrich Barbarossa wechselseitige Sicherheit des Berkehrs für ihre Wölser zu. Derselbe englische König begünstigte aber auch alle deutsche Kausleute in Besteiung vom Strandrecht und rücksichtsich der von Altersber gehab.

ten Privilegien. Die Rieberlander aus Tiel fuchten die Libeder ber obengedachten Sansaabgabe in London zu unterwerfen, wovon fie Ariedrich II. befreite (1226); Beinrich III. befreite die Raufleute Bergogs Otto von Braunschweig und die Gothlandischen von Abgaben (1230, 1237, 1266, 1267) und gestattete ben Hamburgern (1266) wie ben Lübeckern (1267), gegen Erlegung ber üblichen Abgabe in London eine Sansa zu haben. 1260 finden wir, daß die deutschen Raufleute dort eine Gildehalle besitzen, von Heinrich III. begünstigt, und es ift wahrscheinlich, daß unabhangig von ihren Städten alle deutschen fleinern Raufmannevereine ju einem größern jufammentraten, ba fie, abgesehen von Freiheiten, welche einzelne Stabte baneben erwarben, besonbere Brivilegien batten. Die Raufleute ber beutschen Sansa zu London schlossen, amabhängig von den Abgeordneten einzelner oder aller deutschen Städte, felbständig Berträge mit der Stadt und den königlichen Beamten. — Aehnlich ging es in ben Rieberlanden, obgleich bier die Städte selbst mehr auf die kaufmännischen Bereine einwirkten. Schon früh betrieben Soeft, Dortmund, Roln und andere rheinische und westphälische Städte, bann die Befer und Elbstädte, die martischen und abnlich mit und nach Lubed bie Oftfeeftabte, Sandel über Nordholland nach Flandern und Brabant. 1252 erwarben zwei Abgeordnete zweier ber bedeutendsten deutschen Seeftabte, Lubeck und Hamburg, für alle beutichen Gotblandsfahrer von Grafin Margarethe und ihrem Sohn Guido ju Brugge bebeutende Freiheiten, unter gemeinsamer Festsetzung einer Bollrolle. Dies beutet auf eine ichon bestehende Berbindung ber Städte, wenigstens ihrer Raufleute bin, die fich ihrer Genoffen in Flandern an-Als 1280 die deutschen Raufleute wegen der in Brügge ihnen widerfahrenen Bedrückungen ihren Sig nach Arbenburg verlegten, Außer bem allgemeinen Berertheilten die Städte ihre Beistimmung. ein der deutschen Raufleute in den Riederlanden, haben aber die Raufleute einzelner deutschen Städte dort ihre besonderen Privilegien und Gefellschaften mit einem Olbermann an der Spite gehabt, wiewohl, wie aus dem alteften lubischen und hamburgischen Seerecht erhellt, in Abhängigkeit von ihrer ftabtischen Obrigkeit; aus diesen besondern Bereinen erwuchs entweder der allgemeine, ober fie fügten fich der großen gothländischen Gesellschaft. \*)

Was Standinavien betrifft, so finden wir in dieser Zeit, ungeachtet des lebhaften Handelsverkehres der deutschen Kaussahrer mit Danemark, Schweden und besonders Schonen, dort noch keine Kausmannsvereinigungen, sondern die Städte erwarben selbstständig ihre Handelsprivilegien für ihre Kausseute, deren Vereine auch später noch von zenen abhingen; vielleicht aber gab die nach so vielen blutigen Fehden gesvonnene Riederlage in Bergen, mit Unterstützung des großen gothländischen Vereins, den Anstoß zu einer Selbstständigkeit der dort sich ansiedelnden deutschm Kausseute.

### ·3weites Rapitel.

Berbindungen niederbeutscher Städte, während bes 13. Jahrhunderts, zur Erhaltung ihrer-Freiheit und ihres Rechtes im Innern, sowie gegen bas Aussand, und zum Schut ihrer Bürger und Kauffahrer.

"Je mehr die Hansen im Aussande einen ausschließlichen Charalter behaupteten, destomehr mußten auch die Theilnehmer derselben sich in der Heinnehmer an einander schließen; " indeß sind dergleichen heimische Bereinigungen jünger als die obenbesprochenen auswärtigen. Einzelne Deutsche, von den Hansen ausgeschlossen, versuchten ansangs, den Eintett in diese sich zu erzwingen und legten, als dies an dem Widerstand der im Besitz der Niederlassungen Besindlichen scheiterte, bald mit Genehmigung der aussändischen Landesherrn in deren Gebiete neue Hansen, was die Bereinigung aller anbahnte. Aus der Jsolirung des poli-

<sup>\*)</sup> In Wishy und Nowgorob sind sowenig wie in Norwegen, Schweben und Danemark je Privathansen gewesen; nur in Schonen sührte die Einrichtung der Vitten behuss des heringsfanges allmälig zu abgeschlossenen Vereinen, welche im Namen einzelner Städte durch Vögte verwaltet wurden. Uebrigens waren alle Leutsche gleichmäßig im Norben abgabefrei, weshalb auch die Errichtung besonderer Hansen durch kein Interesse geboten war und die große gothländische Hansa vollkommen genügte.

tiiden Lebens ber einzelnen Städte und aus dem Umftand, daß der Kaufmann selbst mit seinen Waaren, sogar wenn er vom Inlande tam. die See befuhr, erklart fich, daß bald einzelne Städte ihren Burgern burch Bertrage wechselseitigen Schutz, freundliche Aufnahme und Gleichftellung in der Fremde ficherten, besonders als einige Städte die anderen an Racht und Reichthum überragten. Daber die vielen Verträge der Stadte für fich und ihre Gafte, im 13. Jahrhundert, wie Samburgs in Bezug auf den Elbhandel und Rolns mit den übrigen Rheinstädten. Daraus folgte, daß andere Städte in ber Fremde des Genuffes der bamburgischen, lübischen ober kölner Rechte theilhaftig wurden, obaleich für die inländischen Städte das Intereffe an solcher Berbindung schwand, nachdem die Seeftädte den ganzen Commissionsbandel an fich aezoaen batten. Aus diefer Berbindung erklart fich aber wohl die Berbindung der sächfichen und westphälischen Binnenstädte mit den Offeeftabten, welche nach ber Schlacht bei Demmin (1164), in welcher Beinrich ber Löwe ber Slavenberrichaft ein Ende machte, erft Rraft gewinnen tonnte, fo daß wir später die sächfischen und westphalischen Orte in gennuestem Aufammenbang mit den fernen preußischen finden, sowie überbaubt die in den flandrischen Niederlagen althergebrachte Eintheilung der Stadte in die Drittel: bas lubifche und wendische, bas weftpha. lifch preußische und bas gothlandische. Unzweifelhaft hat ber große gotblandische Berein diese Eintheilung einmal in's Leben gerufen. Bas nun aber die Berbindung unter den Städten, welche fpater die eigentliche Hansa beißt, angeht, so ist ein bestimmter Anfangspunkt bafür dronologisch gar nicht festzustellen. Einen der ältesten Fingerzeige enthalt bas Schreiben eines bremer Erzbischofs an die Ditmarschen von 1306, welches eine einflugreiche Bereinigung Samburgs und der Städte wischen ber Beser, Bolen und ber Oftsee bespricht. Braunschweig verbundete fich 1247 mit Lubed und Samburg, 1248 mit Stade, 1256 mit Bremen; die Streitigkeiten Rolns mit Samburg und Bremen 1258 deuten auf Aehnliches. Das unheilvolle Interregnum nach dem Kalle der Sobenstaufen, und das Bestreben, in dieser Beit den Landfrieden au bewahren, beforberte bie Städtebundniffe in Gemeinschaft ber Fürften. So ber Bund awischen ben Abeligen und Stabten an ben

Elbufern und in Beftphalen, Lubed's und Bremen's (1256) in Radabmung ber großen rheinischen bamals icon bestebenben Stabte und Abeleföberation. Abgesehen von Willebrandt's Nachricht, daß schon 1260 ein Sansatag in Lübeck gehalten worden, was gang unwahrschein lich. find die uralten Bundesverhaltniffe zwischen Lubed und Samburg von bochfter Bedeutung und für die Entftehung der Banfa fehr wichtig geworden, weil biefe beiden Stadte als die Bertreter bes Offfee. und Elbhandels, als die Bermittler ber Intereffen anderer abnlichen Betrieb begender Städte in jenen fernen Beiten anzuseben find. bindung läßt fich bis 1210 zurud verfolgen; fie erzielte mesentlich ben Schut des Elb. und Travebandels gegen fremde Eingriffe, sowie die Bleichstellung ber beiderseitigen Burger. Beranlaßt wurde fie durch ben Zwift der danischen Herrscher Erich und Abel, und Die baraus er machfenden Kehben. 1241 tommt eine Berabredung zwischen Soef und Lübeck vor, ihre Streitigkeiten, welche durch Schiederichter beseitigt wurden, betreffend; aber am intereffanteften ift ber 1253 zwischen ben weftphälischen Städten Münfter, Soeft, Dortmund und Lippe geschloffene beständige Bund, ju Schutz und Trutz gegen Keinde ber Einzelnen, benen kein anderer Bundesgenoffe etwas leihen durfe, befonders ber Abeligen. Auch muß um das Jahr 1256 ein Aehnliches bezwedender beschworener größerer Bund zwischen ben westphälischen Städten, Bremen, Samburg. Lubed, Minden, sowie zwischen den andern an der Elbe und jenseits berselben liegenden Städten geschloffen fein; auch waren Abelige in diesem Gelegentlich einer Streitigfeit zwischen Roftod und Lubed wurde 1259 in Gemeinschaft mit Wismar ber Grund jum Berein ber wendischen Städte gelegt, dem fich spater die gleichfalls mit lubischem Rechte begabten Stralfund und Greifswalde anschloffen. Der genannte Berein tritt zuerft 1293 burch abgeordnete Rathmanner ber fünf Städte in's Leben und zwar auf 3 Jahre, jum Beften des Friedens, ju Rus und Frommen des gemeinen Raufmannes und in wechselseitiger Silfe zur Verfolgung ihres Rechtes sowohl zu Baffer als zu Lande. wird ausgemacht, daß feine Stadt ohne den Rath einer andern eine Fehde beginnen folle, für den Kriegsfall eine formliche Bundesmatrifel verabredet, welche in Gelb zu leiften mare, wenn die Stadte ben

Lanbesberrn einer der Städte befehben wollten. Bon biefem engern Bunde konnte eine Stadt wohl zur Strafe ausgeschloffen werden, aber nicht von der großen gothländischen Gesellschaft, wozu nur diese selbst im Stande war. Lübed verband fich 1280 mit Wisby und beibe später mit Niga zum Schutz des Travehasens und der Straßen und Safen langs ber Oftsee bis Rowgorod, auf 10 Jahre und für gemeinschaftliche Roften. Die funf flavischen ober wendischen Stabte, benen fich Demmin, Stettin, Antlam, fowle fpater Bamburg und Luneburg que gefellten und welche von Erich von Danemart 1284 Bandelsprivilegien erlangten, waren am thatigften im Rampfe gegen ben norwegischen Ronig Erich, von dem fie, im Bund mit den Deutschen auf Wisby und Riga, ben Arieben von 1285 erzwangen, und verhalfen ber Stadt Campen spater zur Berwirklichung ihrer an benfelben Ronig erhobnen Ansprüche. Der Einfluß diefer Städte und vor allen Lübed's flieg bermagen, daß es icon 1300 Osnabrud und andere weftphälischen Stadte einladen durfte, eine Tagfahrt zur Berathung über Beseitigung ber in Flandern, Danemark und Rorwegen obwaltenben Bandelsbedrückungen, welche die wendischen Städte beliebt hatten, zu beschicken. Daß vom Rönia Raanus von Rorwegen den Raufleuten auf Bitten der Seeftabte 1278 Privilegien bewilligt wurden, beweift nur ben wichtigen über größere Landftadte überwiegenden Ginfluß felbst ber fleineren am Meere gelegnen Orte. Diese Seeftabte balten nun nach Umftanden bald in größerer. bald in minderer Bahl Tagsakungen, schließen Berträge ab und betreis ben Fehden, ohne daß hiebei an einen dauernden Bund gedacht werden Aber auch auf die Landstädte außerten fie ben größten Ginfluß 3. B. 1292 auf Braunschweig, dessen wider ihren Rath empörte Gemeinde fle, mittelft der Abschneidung alles Berkehrs und aller Gemeinschaft mit ihren Raufleuten in fremben Sandern, zum Gehorfam zurud. Es braucht wohl nicht erwähnt zu werden, daß in so bundesluftiger und bedürftiger Beit, 3. B. in Sachsen, Beftphalen und Preußen, wrübergebende Städtevereinigungen zu augenblicklichen besonderen oder allgemeinen Zweden auftauchten, bei benen an eine Dauer verheißende förmliche Organisation des Bundes jedoch nicht gedacht werden tann.

### Drittes Ravitel.

Erfte gludliche Fehben Libed's, ber wendischen und anderer Seefidbit, während bes 13. Jahrhunderts, welche ihr Ansehn verbreiteten und jur Befestigung bes Bereins mit und unter ben andern Städten beitrugen.—

Die entgegengesetzten und fich einander widerstrebenden Interessen und Anfichten, welche im Mittelalter Abel und Städte begien, veranlaßten zwischen beiden eine immerwährende Rehde und zwar noch lange nach bem allgemeinen Lanbfrieden. Obgleich nun jebe Stadt und folge lich auch die bier in Betracht kommenden fammtlich deraleichen ju be steben batten, so tann es doch nicht unserer Absticht entsprechen, alle solche Ereigniffe zu ermahnen, sondern nur etwa die, welche die Angelegen beiten des norddeutschen Städtevereins entweder unmittelbar angingen, ober wenn fie, felbst von einzelnen Städten ausgeführt, zur Angelegenheit mehrer ober aller wurden, ober aber bestimmt auf bas Schickfal einer ober mehrer für und in Betracht zu ziehender Städte einwirkten. Kehden der Binnenstädte waren übrigens geringfügiger und seltner als bie der Seeftädte, da namentlich in der Oftsee, in ihrem Wirkungstreise, fich bie verschiedenartigsten Intereffen burchtreugten, auch die leichter an Befreundete zur See zu beschaffende Bilfeleiftung zum gemeinsamen banbeln aufforderte. Daber tam es benn , daß auf biefem Deere bie erften Rriege ber Städte gegen die nordischen Machte gefochten murben. Dabei ware allerdings schwer zu begreifen, wie verhaltnismasig so fleine und so junge Städte oft flegreich aus dem harten Rampfe mit Konigreichen hervorgeben konnten; aber fle kampften durch einige Freiheit, Recht und aus, wenn auch noch durftigem Gewerbfleißerlangte Rraft und Reichthum, gegen Reiche und Könige, die sich großentbeils durch Schuld bes Abels in ber jammerlichsten und gebruckteften Lage von ber Belt befanden. Lettere schwantten ewig zwischen dem Princip der Bahl und dem der Erblichkeit, entbehrten der ftehenden bewaffneten Macht und 860 ordneter Finangen, fo daß eine ungluckliche Schlacht Alles in Frage stellen mochte. Dabei ehrgeiziges Streben ber Großen und Beiftlichen, Die an Schiffen, wie fortwährender Zwift der Reiche untereinander. Reifigen und Gelbmitteln nie armen Städte fanden bagegen leicht Berbindungen unter benachbarten Fürsten und tauften fich für ihre 8wede

die Streitgeübiheit des niedern, beutelustigen Adels. War wirklich einmal ein König glücklicher Exoberer, wie Waldemar II., so verstand er nicht, "die Besiegten durch einen bessern Zustand, als der vorhergehende war," an sich zu sessen bie Bortheile kamen nur den Großen zu Gute, das Boil blieb arm und zertreten, wie bisher. Die Städte dagegen gaben wenigstens den Ihrigen den Glauben, daß sie frei mit entschieden über das Schickfal des Gemeinwesens; die eblen und gemeinen Bürgern waren wassengeübt, ihre Schisse zu Kriegs. und Friedenssahrten gleich tauglich und bei dem kindlichen Zustande der Belagerungskunst reichte in Unglücksfällen das Bewußtsein, für Alles und das Letzte zu kämpsen, hin, dem Geschlagnen hinter den ragenden Stadtmauern Schutz und Ruße, um auf Abwehr zu sinnen, zu verschassen.

Die Lage des danischen Staates und die Berbaltniffe und Rampfe Lübeck's mit demfelben find hier vor Allen in's Auge zu faffen. Rach dem Tode des großen ersten Balbemar, des Schreckens ber Benden (1182), welcher bas Reich querft aus feinem tiefen Berfall zu außerem Ansehn und innerer Ordnung wieder erhoben hatte, stieg unter Anut IV. durch den kriegerischen Bischof Absalon das Ansehn der Großen und der Geiftlichkeit zusebends, welche beibe Elemente nicht ermangelten, ben Grund gur spatern Berruttung bes Staates mit zu bauen, insofern fie Sand in Sand mit der Ronigsmacht ben Stand ber freien Bauern beeinträchtigten und vernichteten. Walbemar II., ber Sieger genannt, gewann gang Solkein den Schauenburgern ab, beberrschte Bommern, Rugen, Meklenburg, eroberte Defel, Eftland, Rurland, Livland und erwedte dadurch den Bag wie die Furcht der norddeutschen Dynasten, die, was fie mit Baffengewalt nicht erlangen konnten, mit hinterlift erstreb. Als ber schweriner Graf ben König gefangen nahm, emporten fich alle unterworfene Fürsten und Opnasten, benen fich auch Lübeck nothgebrungen anschloß, uneingebent ber mannigfachen Begunftigungen ber Stadt burch Balbemar. Die nordbeutschen Fürften pflanzten, bie gunftige Belegenheit mit paglichem Scheine bededend, das Reichspanier auf und nicht Lubed's Freiheitsliebe, wie die bunte Sage erzählte, fondern die Ländersucht Bergog Albert's von Sachsen, unter den die Stadt gestellt warb, machte fle frei. Die Lübeder waren tlug genug, fich ben

kaiserlichen Schutz unter der Hand zusichern zu laffen. In ber mm folgenden Kehde gegen den König zogen fle unter ihren Sehnsherrn und nicht etwa unter Alexander von Soltwedel zu Felde, erwehrten fich sväter, mit hilfe bes wegen ber livlandischen Rreugfahrten für Lübeck intereffit ten Bapftes, der Schauenburger, wie des Königs und fchlugen des letiem Flotte in der Warnow. Rach dem Tode Baldemar's II. beginnt die hundertjährige Jammerperiode des danischen Landes, welcher erft ber fluge Balbemar IV. Atterdag (1370 - 75) einigermaßen ein Enbe machte. Das Reich war gleich in funf Theile getheilt; ber Samptionig Erich Blogvenning, ein eigenwilliger, entnervter und unfluger Mann, fab ungern die Berbindung feines weltflugen Bruders Abel, welcher Subjutland erhalten batte und, wie seine Bruder Anud und Christoph, ben erhaltnen Lehnsbefit erblich zu machen ftrebte, mit bem bolfteinischen Grafenhause; die Folge war ein landverwüstender Brudertrieg, in welchem Die Lübecker für Bestätigung ibrer Sandelsprivilegien ftrebten und nachdem fie die Polsteiner zu ihren Schirmvögten ernannt, fich mit Abel verbundeten. Erich ließ ihre Schiffe und Raufleute anhalten: Die Lübecker aber befreis ten den von seinem Bruder auf Moen gefangen gehaltnen Anud und verwüsteten die danischen Ruften mit Feuer und Schwert. Im nächsten Sommer (1248) nahmen die Lübecker mit ihrer Flotte Ropenhagen, zerstörten das dortige vom Bischof Absalon angelegte Schloß und wer 1249 legte brannten bas unter banifcher Gewalt ftebenbe Stralfund. ber Ronig behufs eines Beibenzuges nach Livland ben Bauern eine nur vom Abel gutgebeißene Grundsteuer auf, weshalb bie ichonischen Ballern fich emporten und erft durch Baffengewalt zum Zahlen veranlaft werden konnten; aber schon im folgenden Jahre wurde Erich mit Ein-Diefer ward fein Rachfolger und fam nach williauna Abel's ermorbet. zwei Jahren in einem Steuerzuge gegen die Friesen um's Leben. folgte sein dritter Sohn Christoph, unter deffen Regierung (1252-59) bas Land vom dreifachen Unbeil: dem Arieg um Schleswig, dem Kampf zwischen Königthum und Erzbisthum und dem breijabrigen Bauern-Die Polsteiner und Brandenburger nebft frieg beimaesucht wurde. ben Schweben und Rorwegern nahmen für die Anspruche feiner Bruberkinder Bartei und die Lübeder, welche freilich 1254 bei Standr ger

schlagen wurden, aber boch in Moen und Falfter landeten und Stegehuns und Roefdping nahmen, verheerten Schonen.

König Christoph I. erlag der Rache des Abels und der Geistlich. Teit, welche letztere ihn vergistet haben soll. Sein Rachfolger Erich Glipping, ein hinterlistiger Rann, regierte unter sortwährenden Kämpfen mit den Reichsgroßen (1258 — 86) und mußte, angeblich wegen Berführung einiger edlen Frauen, unter den adeligen Dolchen verbluten. Das Land war zerrüttet und verarmte zusehends.

Das Beispiel Lübed's zeigte ben übrigen Stadten ihre Starte im Busammenhalten gegen die nordischen Königreiche, zum Schutz und zur Ausbreitung ihres Pandels und führte sie naturgemäß zu vereinten Unternehmungen.

Als unter bem letgenannten banifchen Ronig bie beutschen Stabte auf Seiten beffelben gegen Erich II. von Rorwegen (1280 - 99) ftanden, in beffen Reiche fie einzeln und gemeinschaftlich nach und nach viele Sandelsfreiheiten erwarben, hielt Erich II. ihre Schiffe an und fuchte ihren norwegischen Sandel zu ruiniren. Das Beispiel Lübed's in der Dänenfehde hatte den Städten jum Schutz und zur Ausbreitung ihres Pandels ihre Starte gegen die nordischen Ronigreiche bewiesen, und so mußten fie bei gemeinsamen Interessen barauf tommen, gegen Rorwegen einen Bund ju fchließen. Lubed, welches die gubrung übernahm, Bismar, Roftod, Stralfund, Greifswalde, Riga und die Deutschen auf Bisby rufteten eine Klotte, plaaten die norwegischen Kuften und nöthigten ben Rönig, befonders burch bas Berbot, Brot, Rorn und Bier nach Rorwegen zu senden, ihnen den Willen zu thun (1284). Magnus von Schweben (Labulas 1276 - 90) vermittelte 1285 ben talmarifchen Frieden, in welchem Erich II. die in Bergen gurudgehals tenen fladtischen Schiffe frei gab, 6000 Mart Entschädigung zuficherte und den genannten Städten, wie den ihnen befreundeten Campen, Stavern und Gröningen die Sandelsfreiheiten bestätigte. Ihnen sowohl. wie den Städten hamburg, Bremen, Stettin, Demmin, Elbing, Reval versprach er Schutz und Beiftand, sowie er in feinen Zwiftigkeiten mit Danemart brei beputirte Stabte als Schieberichter anerkannte. Bremen batte zu Norwegen gestanden und ward beshalb von Erich II.

im Boll, Sandel und in der Gerlnassischerei begilnstigt, seboch 1293 ju Bismar von den Seeftädten bafür ausgeschloffen. Aber ber Ariebe wurte nicht gehalten, ber Ronig klagte ichon im nachsten Sabre über die Seeräubereien ber Städte, die Städte über die ausbleibenden Entschädigungsgelber, weshalb fie, Frift gewährend, 1288 von allen Abgaben bei ben Beringsfang befreit wurden und 1294 ward der kalmarische Friede nochmals bestätigt. Samburg hatte fich neutral verhalten, erhielt beshalb 1296 besondere Brivilegien vom norwegischen Ronige und 1298 scheinen auch die Städte den Reft ihrer Schadensforberung, ob wohl theilweise in Baaren, von den Rorwegern erhalten zu haben. Es ift mehr als mahrscheinlich, daß Bremen und Samburg anfangs mit einiger Gifersucht den fteigenden Ginflug Lübed's betrachteten, aber bas gemeinsame Interesse bes städtischen Sandels zog sie unwiderstehlich in ben Bund ber Oftfeeftabte gegen Danemart. Denn Diefes Reich blieb ber gefährlichfte Gegner ber ftabtischen Sanbeleintereffen, tros aller feiner inneren Berwirrung und durch fle veranlagten Ohnmacht: Liv. und Eftland bingen wenigstens zu Beiten von ihm ab, es beberrichte bie Sund- und Belt-Baffage, Rügen, Borvommern, befaß bie für ben De ringsfang wichtigfte schonische Rufte und war noch immer die erfte nordische Seemacht. Bur Schwächung berselben trug die Bereinigung bes livlandischen Schwert- und bes beutschen Ordens, woburch ber Gin fluß Danemart's auf die öftlichen Ruften mittelft bes wachsenben ber Deutschen mehr neutralifirt wurde, sowie die zum Theil icon geschilderte Berruttung Danemart's fehr viel bei. An diefer durch gebeime Berbinbung mit geiftlichen und weltlichen Großen im Gebeimen vielfach gearbeitet zu haben, wird namentlich Lübeck mit Recht vorgeworfen; mit großer Schlauheit wurde tein Gelb gespart und beständig auf ber Lauer gelegen, aus jeder Berwicklung irgend einen Rugen fur ben Sandel gu gieben und fo tam es, bag allmälig die Stadt ftillfdweigend für bas Baupt ber nordbeutschen Städte angesehen wurde.

### Biertes Rapitel.

Die Bereine nordbeutscher Kausseute in ber Fremde und der Städte selbst bilden sich während der Zeit von 1800 bis 1870, der großen Städtefebbe mit Walbemar III., mehr aus.

Richten wir zuerst unsern Blick auf England. Dier besaßen in London und an anderen Orten die Rausseute der deutschen Hausa oder die Hansabrüder eine Gildehalle, ohne daß eines Hansabundes der Städte, als solcher, officiell gedacht wurde. Sie hatten einen sondoner Bürger zum Aeltermann, waren unabhängiger von ihren städtischen Obrigkeiten in der Heimann, als die in andern Ländern bestehenden gleichartigen Bereinigungen, ohne daß es an einer gewissen Berbindung mit den Städten gesehlt hätte, um ihren Beschüssen die gehörige Wirkung und Aussührung zu verschaffen. "Es bildet sich der Berein der Städte und bessen Macht und Einsluß; aber er ist noch keineswegs so vollendet, daß die Selbstthätigkeit der Hansa in England dadurch ausgehoben wäre." Die Bereingungen wandten sich gewöhnlich an die Städte oder städtische Bereine mit der Bitte um Ausrechthaltung und Geltendmachung der gesusten Beschüsse.

In den Riederlanden hieß in dieser Beit der Berein norddentscher Kaussente zu Brügge und anderer Orten nie Sansa, sondern gemeine Kaussente weine Kaussente oder Kaussente aus dem römischen Reiche Allemaunien. Merkwürdig ift ihr Bundesbeschluß vom Jahre 1347 zu Brügge: sie theilten sich in Ortitel, das erste umsaßt die Kaussente aus Lübec, den wendischen und sächsischen Städten, das zweite die eingebürgerten Deutschen aus Westhand, Livland und Schweden, welche Einrichtung wäter auf den Bund der Städte übertragen ward. Auch in Rowgorod, Schonen und Rorwegen ist nur von einer Sansa einzelner Städte die Rede. Indessen wurden, sowohl die in Standinavien, wie die zu Rowgord, welche sich Wissey und Lübeck mehr unterordneten und von letzterer Stadt sogar eine neue Ordnung empfingen.

Die Städteverbindungen dauerten fort, insbesondere die der fich immer wehr der Suprematie über den Offsebandel bemeisternden wendischen und

Seeftabte, welche auch an der Spitze der einzelnen Städtevereinigungen Riederdeutschlands ftanden, ohne daß wir gerade urfundliche Spuren barüber finden, die älter wären, als der Anfang des 14. Jahrhunderts. Bemerkenswerth ift die Behandlungsweise ber mit Klandern ausgebroch nen Awistigkeiten abseiten ber Stadte: Lubed lub, in Uebereinfunft mit den benachbarten Städten, die Weftphalen's, Sachsen's, Wendenland's, der Mart, Bolen's, Gothland's nebst Osnabrud und Rigg zur Beschidung einer Tagfahrt ein, um die flandrischen Mishelliakeiten beizulegen. Die gleich der Rame Hansestädte dabei und vor 1330 überhaupt nicht vortommt, fo mag er boch lange ichon in ben Oftfeeftabten für diejenigen Stadte gebraucht worden fein, beren Burger an ben Banfen ober ben Sandelsgesellschaften im Auslande Antheil hatten. fammlung von Abgeordneten vieler Städte, welche 1358 in Lubed flatte fand und in welcher Lübeck, Rostock, Goslar, Stralfund, Bismar, Braunschweig als Glieber bes Drittels der Raufleute des romischen Reiches von Allemannien von der deutschen Sansa, die zu Bruage fich aufhielten, erschlenen, ward zugleich in Bevollmächtigung abseiten anderer Städte beb felben Drittels wie der preußischen Städte beschloffen, wegen bes Unrechts, das dem gemeinen Raufmann der Allemannien von der beutschen Saufa in Flandern widerfahren, ben Bertehr mit diefem Lande, abfeiten ber Stadte fowie der Raufleute der deutschen Banfa, ju verbieten, bei Strafe der Ausftogung und der Entziehung des deutschen Rechtes. Bahrscheinlich hatte man fich hierbei ber Zustimmung ber beiben anbern Drittel, des weftphalischen und des gothlandischen, verfichert ober gweis Die aristokratische Borberrschaft ber befelte boch nicht an berfelben. deutenderen Seeftadte war fichtbar genug, ohne daß man Dittel gehabt hätte, widerstrebende Drittel oder Städte mit Gewalt zur Ertheilung ihrer Genehmigung für die von den Borftabten veranlagten Befcluffe ju nöthigen. Uneinigfeiten waren häufig und nur ju erklärlich aus ben bivergirenden und isolirten Intereffen der einzelnen Stadte: bie bilichen hatten ein größeres Intereffe an bem ffandinavifden, ruffifden und livischen Sandel; Bremen hatte mehr ben Befer-, Sambura ben Elbverfeht im Auge; Roln mit den hollandischen, seelandischen und friefischen, sowie Die angesehenen sachfischen und weftphälischen Stadte wandten fich mehr

bem Bertehr mit Flandern, Polland und England zu, ohne deshalb freilich ben Oftfeehandel gang aus ben Angen zu verlieren. Rur die wendischen Städte, mit hamburg und Bremen, bewahrten fich eine weitergebende Ueberschau und Umficht und wurden schon badurch die Baupter bes Bun-Die Unterwerfung einer angesehenen wiberwilligen Stadt unter bie Bundesbeschluffe mar burch Ausschluß aus ber Banfa nur bann moglich, wenn durch diefen die Stadt, wie Bremen 1358, zu febr an ib. In bie lette Galfte bes 14. Sabrrem Berfebr Schaben nahm, bunderts fallen mehre allgemeine Berfammlungen von Abgeordneten ber Sanfestädte, fo 1357 ju Lübed, 1358 ju Roftod, wegen ber flandriichen Differenzen, von Samburg, Bismar, Roftod, Stralfund, Greifswald, Anklam, Demmin und Lübed beschickt, wo eine Bersammlung aller jur Banfa geborigen Stabte in Roftod für bas folgenbe Jahr befchloffen Lubed lub bagu burch Boten bie fachfischen, weftphalischen, preußischen, livlandischen Städte nebft Gothland und Roln ein und Roftod die 11 bedeutenoften martischen Sandelsflädte; alles Beweise, daß der Einfluß der Städte immer mehr Raum gewann über die Bereinigungen der gemeinen Raufleute, obgleich es an ichriftlichen Ueberlieferungen aus ben Berbandlungstagen noch fehlt.

Daneben kommen indeß immer noch Bereinigungen einzelner Städte und Beschlüsse solcher Bereinigungen vor, die verrathen, daß sich die einzelnen Städte einen großen Theil der Autonomie in handelssachen bewahrt hatten, z. B. 1360 zwischen hamburg, den fünf wendischen und zwei pommernschen Städten ein Schuß- und Trugbundniß auf 3 Jahre, Beradredungen über handelseinrichtungen und Schuldenwesen der Bürger. Dieses Streben nach einseitiger Bersolgung von Einzelvortheisen und augenblicklicher Beschedigung des handelsegoismus mußte vom großen hansabunde immerdar geschont werden und verursachte, daß er nur sehr allmälig erstartte, wie denn auch das geschilderte Benehmen der Städte einen großen Antheil am Ruin des Bundes gehabt hat.

## Fünftes Rapitel.

Febben ber verbundeten nordbeutschen Stabte mit ben ftanbinavifchen Machten gur Erweiterung ihres Einflusses, zur Begrundung ihrer Danbels= herrschaft und zur Anerkennung ihrer Berbindung unter ber Benennung Kaufleute und Stabte ber beutschen Dansa.

Der edle, redliche Erich Menved, welcher von 1286 — 1319 regierte, perdiente ungeachtet seiner Prachtliebe und Rriegsluft ein befferes Loos, als fein Leben im Rampfe mit der Beiftlichkeit, dem aufrub. rerischen Abel und einem natürlichen Bruder hinzubringen; er bewies, wie gefährlich Danemart, felbst in feiner beispiellosen Berruttung, unter einem nur halbwege energischen Berricher für die Freiheit und ben Sanbel der Sansastädte werden konnte. Er machte Metlenburg zum Leben, bestegte die Mörder seines Borgangers, welche friedlos, von Rorwegen unterftütt, die danischen Ruften und Inseln mit barbarischer Seerauber. wuth verheerten. Als Roftock fich auflehnte, bezwang es Erich burch eine Zwingburg an der Warnow und gab die Stadt (1302) dem Bergog Beinrich von Meflenburg zu Leben, gelangte zur Lehnshoheit über Bommern, Stettin und feine Uebermacht veranlagte, daß das machtige Qubeck fich 1307 gegen Tribut auf 10 Jahre und zwar so in seinen Schut begab, daß er Lübed's herr wurde, wenn bas Reich es genehmige. Der Rönig ließ dafür fogar ben Sandel der Lübeder mit seinen Feinden ju, ftellte jene mit ben eigenen Unterthanen gleich und ber Bertrag dauerte im Gangen 14 Jahre. Außerdem gewann er die Erbanwartschaft Als Roftod 1311 einer Bersammlung von zwanzig Fürauf Rügen. ften und vielen 100 Rittern die Thore fchloß, faßten diese insgesammt ben Plan, die freien ftadtischen Gemeinschaften an der Oftsee, namentlich Roftod, Wismar, Greifsmalde und Stralfund, ju unterjochen. Awar verwüfteten die Städte in Raub und Brand die danischen Ruften und Roftod gerftorte die danische Zwingburg, allein ber Ronig bezwang biefe Stadt wie auch Wismar. Bor Stralfund, das, klüger als die Schwesterftabte, fich Silfe vom benachbarten Landadel und den brandenburgischen Markgrafen verschafft hatte, veruneinigten fich die Fürften und es gelang ber Stadt 1318, unter febr vortheilhaften Bedingungen unter banifchen

Sout au tommen. Der 1309 mit Norwegen geschloffene Kriebe mar für Danemart unvortheilhaft und verwidelte es in einen fewebijden Thronftreit. Mit des Königs Tode gerrann überdies alles Gewonnene: Roftoct wurde erbliches metlenburgisches Leben, um einen Theil ber Roften für die Stralsunder Unternehmung zu erschwingen; das Schubrecht über Lübeck erlosch, die Rosten der Markgrafen verschlengen den Meft ber Einfunfte bes burch Lehnsertheilungen geschmalerten Rronautes. Funen, Lolland, Kalfter, Arroe, Aronguter in Lagland, Blefingen, Jutland, gang Schonen verpfandet, Rordhalland verloren, Langeland meggegeben, wie Subballand und Samfoe, dazu brennender Awist mit ber Beiftlichkeit, das Land verheert und ausgesogen und von Abgaben erbrudt, bas war ber Buftand bes Meiches, als Erich Menved farb. Dazu tam noch, daß in demfelben Jahre (1319) die norwegische mit ber schwedischen Krone in eine Sand tam und Christoph II. (1319 -32), ein Rönig ohne Bahrheit und Ehre, vom Abel auf eine beschräntenbe Sandfefte erwählt, in dem holfteinischen Grafen Gerhard einen überlegnen Gegner fand. 'Go tonnte fein ernfter Gebante ber Rurften auftommen, die ftädtischen Gemeinbeiten zu unterjochen, ungeachtet das Berfahren Erich Menveds zeigte, wie unpolitisch ber lose zusammenbangende Bund verfuhr. Als Christoph II. eine Schatzung von Geiftlichen und Weltlichen gur Schuldentilaung verlangte und Subjutland antaftete, erhob fich ber Landesadel im Bunde mit Gerhard von Golfiein flegreich gegen ihn und der König mußte nach Roftock flieben. junge Balbemar III, ward Gegentonia. Selbst als biefer wieder ab. dankte, bebieft Christoph II, nur Standerborg, einen Theil von Lolland und einige Besitzungen in Estland; alles Andere war in den Sanden bes Abels und Gerhards bes Großen von Holstein. Die fortdauernden Feliden gingen auf die banifchen festlandischen Beftpungen über, die Städte Antlam, Demmin, Stralfund und Greifswalde fochten für Christoph Diefer fuchte bei Lübed und Roftod Bilfe und und seine Basallen. gegen große Sandelsfreiheiten (1328) brachten fie es durch Unterhanblungen dabin, daß die banischen Großen den Titulartonig Christoph guliesen. So erreichten die Städte freies Feld für ihre Absichten in dem gang gerfallenen bantiden Reiche.

Magnus Smat, welcher 1319 die Kronen Schwedens und Rorwegens vereinigte und sogar Schonen erwarb, mithin zu einer für die Hansa bedrohlichen Macht heranwuchs, versuchte den Städten ihre großen Handelsprivilegien zu entziehen, allein der unglückliche Krieg mit den Ruffen und Dänen, der papftliche Bann, der schwarze Tod und der Krieg mit seinen Kindern wie mit dem Abel beider Reiche, brachten ihn dahin, die im Trüben stindern wie mit dem Abel beider Reiche, brachten ihn dahin, die im Trüben stindern Städte Lübeck Hamburg, Rostock, Wismar, Stralsund und Greisswalde durch Ertheilung sehr vortheilhaster Privilegien zu gewinnen (1343). Als Ragnus aber, um sich Luft zu machen, Schonen, Halland und Blekingen nehst Deland und Gothland heimlich an die Dänen abtrat, empörten sich alle seine Unterthanen gegen ihn und machten seinen Sohn Hakon (1361) zum König.

In Danemart, welches formlich unter die Großen, zumal unter bie beiben Grafen von Golftein, Ronig Magnus und Bergog Balbemar vertheilt war, herrschte von 1333 - 40 völlige Anarchie, aus ber wir nur die fraftige Baltung Gerhards beraustennen. Rach beffen Ermordung bob man Christoph's jungeren Sohn Balbemar Atterdag (1340 - 75) auf ben Thron, einen Mann, ber barin fich auszeichnete, daß er mit ungerftorbarer Gebuld für Alles die rechte Stunde abwartete. Sein Streben ging gunachft babin, mit Aufgeben ber fernen fcwer gu behauptenben Brovingen bas eigentliche Stammland Danemarts wieder zu consolidiren. Eftland wurde nach langer Fehde an den deutschen Orden verkauft (1347), Nordjutland, Seeland, Rühnen, Lolland und Kalfter dauernd gewonnen, und die aufrührerischen fütischen Ebeln und Bauern besiegt (1360). Dann, als Magnus Smat Balbe mar's hilfe gegen seinen Sohn Erich nachsuchte, erlangte ber banische Ronig Schonen, Salland und Blekingen wieder, eroberte Deland und Gothland und gerftorte (1361) bas berühmte Wisby, por bem 1800 beutsche Bürger ben Wehrtod ftarben.

Das wedte die Städte, welche so lange unter der hand, durch heimliche Unterftühung seiner Gegner, gegen Baldemar gewirkt hatten; die Schweben erhoben sich gegen ihn; sie, die Grafen von holstein, berzog Baldemar von Südjutland und herzog Albrecht der Neltere von Medlenburg schlossen ein Bundniß mit den hansestadten (1361). Diese

hatten großen Berluft burch Bisby's Untergang erlitten und gebachien ibre Schwesterstadt zu rachen. Geführt von dem Grafen Beinrich von Solftein und dem lübischen Burgermeifter Johann Bittenburg eroberten ne Deland und Gotbland gurud und verdrangten bie banische Rlotte, wurden aber, als fie auf der feindlichen Rufte landeten, ploglich überfallen und mit Berluft auf ihre Schiffe gurudgetrieben, was Wittenburg mit feinem Ropfe bufte. Dennoch behielten die Städte zeitweilig ben Boll von Belfingor, die Infel Deland, lettere von ben Ronigen Magnus und Saton als Garantie für große Sanbelsfreiheiten verpfandet, und 1362 — 65 mußte Waldemar mit ihnen auf 6 Jahre einen Frieden fcbließen, der ihnen wenigstens ihre Banbelsprivilegien ficherte, da die beiben nordischen Ronige fich wegen Ronig Gaton's Bermablung mit ber banischen Margaretha Danemart wieder zuneigten und fie von ihnen nur flau unterflützt wurden. Bur Bergeltung brachten die Intriguen der Städte es dabin, daß die Schweden Magnus und Baton absetzten und ftatt beffen ben Berbundeten ber Banfa, Berjog Albrecht ben Jüngeren von Mecklenburg, mahlten (1363). Es folgte ein neues Bundnig zwischen ben Stabten, Bolftein, Medlenburg und Schweden und als dazu noch der jütische Abel fich gegen Waldemar auflehnte, verließ biefer bas Reich, um außer Landes Bilfe zu fuchen. Diefe fagten ber Bapft und Raifer Rarl ber IV. ju; aber bie Stabte schlossen 1369 zu Köln in größerer Anzahl als je, von Livland bis nach Solland hinein, einen Trugbund gegen Balbemar und Sakon und ftanden in gemeinsamer Gefahr treulich zusammen. Waldemar suchte mit feinem geretteten Gelbvorrathe in Deutschland Silfe zu werben, alle ein er brachte nichts bavon, als papierne Befehle bes ohnmächtigen beutichen Raifers.

Der danische Reichsverweser Henning Pubbus vermochte dem Andrange ber Feinde seines Reiches nur anfänglich und schwach zu widerstehen, obgleich die städtischen Berbündeten durch ihre Uneinigkeit ihm Borschub leisteten. König Hafon von Rorwegen bedrängte den König Albrecht, worauf aber die Städte die norwegischen Kuften verheerten, Kirchen und Klöster plünderten, Städte in Asche legten, sunfzehn Kirchespiele, zweihundert Dörfer verödeten, worauf Sakon seinen Keind als

schwedischen König anerkennen und den Stüdten alle ihre Freiheiten in Morwegen bestätigen mußte (1369 — 70). Die städtische Flotte verheerte 1368 die dänischen Küsten, besonders Schonen, erobente 1369 Kopenhagen, den Schlüssel zum Sunde Gestingör, Ryföping, Falsterbo und Ellholm und plünderte die seeländischen Küsten, wie die Inseln Amack und Sween. Boran waren 1600 Lübecker, unter ihren Rathsherren Everhard von Morn, Gottschalt von Attendorn und dem Bürgermeister Bruno von Warendorp, welcher den Gelbentod farb.

Da schlossen die dänischen Reichsräthe 1370 Frieden: die Städte behielten vie seinen Bläße in Schonen, nebst den dazu gehörigen Fleden und harden und dem Drittheil der Einkunste auf 15 Jahre; für Fischladungen sollte der Sundzoll gänzlich ausgehoben, für andere Bearen auf ein Geringes herabgesetzt werden; auch wurde den Städten vollkommene Bollfreiheit im Reiche. Würde der König den Frieden nicht genehmigen, so solle er nicht wieder in sein Reich gelassen werden. Er willigte aber ein, versprach außerdem die Städte im funszehnjährigen Besitz Schonens mit seines Reiches Wassen zu vertheibigen, übergab ihnen dasür als Unterpsand noch Schloß Warberg in Halland und gestand zu, daß, falls er, um sich den eingegangenen Pstichten zu entziehen, abdanken würde, Keiner zur Rachsolge ohne Zustimmung der Städte und ohne deren Gerechtsame zu bestätigen, gelassen werden solle. Auch erhielten die einzelnen Städte viele neue Handelsprivilegien.

So flieg das Ansehen und die Macht des großen Städtebundes, welcher in mannhafter Schwertführung und kluger Bolitik fich numbehr eine Geltung unter den Mächtigen Deutschlands errungen hatte, von Tag zu Tage.

Die sonstigen Fehden der Städte waren in diesem Zeitraum höchst unbedeutend: 1306 zerstörten hamburg und Lübeck in Gemeinschaft mit den sächsischen Gerzögen mehrere holsteinische Naubnester; in Enge land, Flandern und Rußland, mit denen man ihrer Macht und Entlegenheit wegen nicht anbinden konnte, half man sich bei den häusig vorbsallenden Kapereien und Gewaltthaten Einzelner durch vorübergebende Repressallen und Berkehrsverbote und erreichte in der Regel dadurch Abhilse seiner Beschwerden, da jene Länder des Zwischenhandels der

nordischen Städte noch nicht entbehren kommten. Auch in Deutschland, wo der Bund gesurchtet und auch wohl geehrt sein mochte, weiß man von keinen Fehden desselben, obgleich manche Städte, einzeln oder in Berbindung mit mehreren, Streitigkeiten in dieser Periode durchgesochen haben; vielleicht beschirmt von dem Glanze und dem Ansehen, das aus der großen Berbindung über sie kam.

### Gechetes Rapitel.

Berfuffung, Ramen und 3wecke ber Raufmanns und Stäbte Bereinis gungen am Schluffe biefer Periobe.

Das meifte Licht giebt uns hierüber die freilich nur unter den angesehenften Seeftabten, in Beranlaffung ber feindseligen Magregeln Ronig Baldemar's, für einen vorübergebenden Zweck auf wenige Jahre 1367 zu Roln abgefchloffene sogenannte tolnische Confoderation, welche vielfach später als die Berfaffungsurfunde des Bundes gegolten hat. Die Städte Brief, Amsterdam, Campen, Elburg, Harderwyt, Thorn, Elbing, Gulen, Wismar, Roftock, Stralfund vereinigten fla nämlich in diefer Urkunde zum Rampfe gegen die Könige von Dänemark und Norwegern. Bu diesem Zwecke sollten die nordischen und livischen Städte 10 große Schiffe stellen, jedes mit 100 Mann Besatzung, die 6 preußischen Städte 5, Campen eines nebst 2 Rheinschiffen und 150 Gewaffneten, die andern Städte an der Südersee eine Rogge mit 100 Gewaffneten, die seelandischen 2 mit 200 Mann, und auf je 100 Schwergewaffnete kamen noch 20 Schützen mit Armbrüften. Die nur bewaffnet auszusendenden Kauffahrer sollten den Kriegshauptleuten gehorden und fich im Sunde sammeln. Würde das Schiff einer Bereinsfabt jum Feinde übergeben, fo follte es auf ewig keinen Schut haben und diejenigen Stadte ber bentichen Banfa, welche fich ben Beschluffen nicht fügten, von aller Gemeinschaft mit dem Bunde und von beffen hafen ausgeschleffen sein, so wie Jeder, welcher dem Feinde Bufuhren leifte. Bur Aufbringung der Roften folle von 1 Pfund Groten, bem Berthe nach, jeber Raufmann einen halben Groten, jeber Shiffer die andere Häffte, nach eiblichen Angaben vor dem Auslaufen entrichten. Darüber gab die betreffende Stadt dem Schiffer einen

Schein, und jener war nicht verbunden, unterwegs mehr zu zahlen, et sei benn er kam aus einem Lande, wo dieser Bfundzoll nicht üblich und segele gegen Often, wo er in Samburg ben Bfundzoll entrichten mußte. Zebe Stadt solle bas erhobene Geld bewahren und die Einnahme auf der nachften Tagfahrt nach Rahl der geftellten Mannschaft auf die verbundeten Städte revartirt werden. Diese Abgabe gelte ein Jahr lang, tonne aber von ben Städten verlangert werben. Die Beute folle nach ber Rahl ber gestellten Mannschaft vertheilt, Die erlangten Brivilegien aber gemeinschaftlich genoffen werben. Bortheil und Schaben ber wendischen Städte aus ihrem Bunde mit dem Ronig von Schweben, ben Bergogen von Medlenburg und ben Grafen von Solftein, trafe jene allein, nicht die andern Stadte. Sie wollten alle gusammen halten, bis Jedem sein Recht geschehen sei. Sollten die feindlichen Rönige nach geschloffnem allgemeinen Frieden eine Stadt angreifen, so wollten bie übrigen vermitteln und im Rothfall belfen; Bundbruchigen wurde der Tod gedrobt. Die Bereinigung gelte drei Jahre nach geschlossnem Frieden. 1368 Johannis auf der Tagfahrt zu Lübed ratificirten die andern Seeftadte, fo dag der Bund fie alle, von der ruffifchen Grenze bis nach Flandern bin, umfaßte. Die Landstädte, wie Köln, welches Braunschweig, Silbesheim, Magdeburg, Dameln, Samover, Luneburg, Bremen, Stade, Samburg, Riel, Greifsmalte, Antlam, Stettin, Reu-Stargard, Colberg, Riga, Dorpat, Reval und Bernau gum Beitritt furg barauf aufforberte, haben ben Seeftabten feinen Bei ftand in der Rebde geleistet. Allein mittelbar batten fle durch das Pfund, geld beizutragen, welches vor allen Aussuhren erhoben wurde. Auch die von Albrecht von Schweden 1368 für den Beiftand bewilligten Privilegien, tamen, außer den Seeftadten, auch den westphalischen und fächfischen Landstädten zu Gute (die mit den Städten verbunden und in ber beutschen Sanfe feien), wie auch ber 1370 mit Balbemar geschloffne Friede fich auch auf fie erstreckte. Uebrigens war die Sache selbst nicht neu: alle Bundesbestimmungen der Kölner Confoderation waren althergebrachte, von jeher gebräuchlich gewesen und auch das Bort Danse als Benennung der Bereinigung schon lange üblich. Schon unter Henry I. (1101 — 1135) bießen die Kaufmannsgilden in

ber Stadt Port han se, und unter demselben König besam Beverley ein han shus. Johann ohne Land gab 1199 der Stadt Dunwich eine han se und Kausmannsgilde, sowie 1217 hersord ebenso bedacht wurde. Dieselbe Besugniß erhielten die in England sich aushaltenden deutsichen Kausseute, 1241 galt die Benennung hanse, handgraf in Middelburg und sonst in Flandern und Frankreich. Regensburg hatte 1207 einen Hanisgraven, wie Wien. Dagegen war der Rame im Osten bis ins 14. Jahrhundert nicht gebräuchlich; weder Wishund Rowgorod kannte eine Hanse, sondern nur: Gesellschaft der Kausseute auf Gothland, gemeiner Kausmann, deutsche Kausseute. Die Bedeutung des Wortes Hanse als einer Abgabe, wie in Flandern 1188, verliert sich bald wieder.

Bas nun den Ursprung des Bortes betrifft, so braucht Ulsilas dasselbe schon für eine Gesellschaft, eine Menge verbundener Menschen, woraus sich erklärt: daß es auch wohl die Abgabe von einer solchen Gesellschaft bezeichnet (obeminus Beg und Beggeld, utfort Aussuhr und die Abgabe davon).

Seit 1370 wird nun dieser Rame allmälig auf die allgemeine Bereinigung des deutschen Raufmanns in der Fremde wie in der Helmath übertragen.

Obgleich nun solche Kaufmanns und Städtevereinigungen von den deutschen Reichsgesehen verpont und nur zu milden Zwecken oder in Feuer und Wassersnöthen erlaubt waren, so wurden sie doch wegen ihres Bedürfnisses stillschweigend geduldet; die Großen des Reiches sahen steilich scheel auf die wachsende Racht der Städte, waren aber oft genug genöthigt, wenigstens ihre Geldhilse in Anspruch zu nehmen. Die Städte, wiederum klug genug, vermieden jedes Prunken mit Ramen und unnöthiges Hervortreten, weshalb die Conföderationen sich nur zu Einzelweden hielten; stillschweigend machte sich die Sache in Nothsällen ganz von selbst. Heinrich der Löwe, als er 1163 den Frieden zwischen Deutschen und Gothländern wiederherstellte, gewährte allen Rorddeutschen gleiche Rechte und freien Berkehr, ebenso wie in Nowgorod die Handelsstreiheit alle das deutsche Recht Genießenden umsaßt; und als die Tieler und Kölner in England die Lübecker von der Theilnahme an den

Dandelsprtvilegien ausschließen wollten, hinderte dies Raifer Friedrich II.; in den Gesellschaften deutscher Rausseute im Auslande hatten alle beutschen Raussahrer gleiches Recht und gleiche Freiheit. Bon einer besondern Aufnahme in die Bereinigung ift daher anfängtich nicht die Rede und erft später, als die Leitung des Ganzen mehr in die Hand einzelner bevorzugter und mächtiger Borklädte gelangte, suchten diese den Kreis der auswärts erlangten Berechtigungen enger zu ziehen und ließen nicht Jeden mehr zum Genuß derselben zu.

Im Often berrschten, nicht ohne den Reid Hambura's und Bro mens zu weden, die funf nordifchen Seeftadte burch gemeinsames lubifches Recht verbunden und an ihrer Spipe bas reichsfreie, muthige, han belsthätige, gewerbfleißige, reiche, fluge und entschloffene Lubed in ihrem fühnen Unternehmungsgeiste ben andern vor, und tagten und befcloffen oft für alle. - Man tann fragen, welche Stadte am Enbe Diefes Beitraumes als zu ben Sanfestädten geborend anzusehen feien? Wenn man barunter versteht: welche batten an den allgemeinen im Auslande, theils burch Bertommen, theils burch besondere Brivilegien überkommenen Handelsvortheilen Theil? fo muß man fagen: alle nies berdeutschen Rausseute. Berfteht man obige Frage aber so, daß man die Stadte wiffen will, welche um diese Beit im ftadtischen Berein waren und deren Abgeordnete auf den Tagfahrten wirklich erschienen, so tann man in den Jahren 1359 - 70 fast nur die öftlichen oder wendischen Stabte nennen, obgleich bas Recht, die Tagfahrten zu beschicken, so alls gemein anfangs war, wie die Theilnahme an den Sandelsprivilegien, ohne daß bies Recht feber Beit und von Allen ausgeübt worden ware. In Friedensichluffen und Bertragen werben in biplomatischer Schlauheit die Sauptstädte namentlich aufgeführt, mit dem Rusage "und bie bagu gehören," und ber Bortheil ber Lanbftabte wurde ftets mahrgenommen, ohne bag bie Ueberhebung ber großen Seeftabte fich gu ihrer Man fann Bernachläffigung ober Ausschließung zu verirren magte. also wohl sagen: der gesammte niederdeutsche b. h. der fachfische und friefifche Boltsftamm bilbete ben Berein; Die Städte, Rieden, Die Rausteute in Sachsen, Westphalen, Thuringen, Holland, Seeland, Friesland, Bendenland, Breugen, Livland; alle von ihnen ausgegangene beutsche Gemeinden, die Deutschen in Wieby, Kalmar, Stockholm und andern schwedischen Städten, ja sogar in Bolen und den nabe gelegnen Ländern, waren darin begriffen und seiner Bortheise nach eignem Willen theilhaftig.

Bir haben freilich tein officielles Berzeichniß berjenigen Städte welche die Tagfagungen beschidten, ju ihnen geladen wurden, oder in den Berträgen des Bereins figurirten, allein aus vielen einzelnen Urbunden laffen sich die meisten, nach der 1347 in Flandern aufgezeichneten Gintheilung der drei Kreise oder Orittel, folgendermaßen angeben:

- I. Bendisches Drittel: Lübed, Bismar, Rostod, Strassund, Greiswalde, Stettin, Reu-Stargard, Colberg, Anklam, Demmin gehören gewiß dazu. Bahrscheinlich auch die kleinern märkischen Städte: Brizwalk, Kyriß, Berlin und Köln an der Spree, Havelberg, Werben, Seehausen, Stendal, Gardelegen, Soltwedel, Bozwalk, Brandenburg, Frankfurt an der Oder, Ghobin, Tangermünde, Breslau, serner die in Polen belegenen deutschen Gemeinden, später auch Hamburg und Lüneburg. Hamburg auf der Elbe und Bremen auf der Weser bildeten im Ansang eine gesonderte Abtheilung, wozu Stade und Burtehude gehören konnten. Bremen gehörte nehst Goslar, Magdeburg, Braunschweig, Hannover, Göttingen, Hameln, Halle, hildesheim, Erfurt, Rordhausen, Halberstadt und Eimbeck zu den sächssiem, Städten, denen in frühester Zeit auch Hamburg sich beigesiellt haben mag.
- II. Beftphälisch Preußisches Drittel: Das Sanpt Roin, dann Soeft, Dortmund und Munfter, weiter Osnabrud, Lippe, Baderborn, Munden, hervorden, högter, Campen, Stavern, Groningen, Harderwyl; dann als Berbundete: Amsterdam, Briel, Birilese, Enthuizen, Dortrecht, Utrecht, Zwoll, Passelt, Deventer, Zützben, Elburg, Hintelop, Middelburg, Arnemuiden, Wieringen, in Preußen endlich Thorn, Elbing, Danzig, Culm, Königsberg, Braunsberg und die kleinern umber gelegenen Städte.
- III. Das Gothländische Drittel, vor allen die Deutsschen auf Wishy oder Gothland und in Livland Riga, Reval, Dorpat und Bernau nebst den kleinern dabei liegenden Städten.

Außerdem haben wohl noch viele kleinere markische und weftphalische Städte das Recht gehabt, die Tagsahrten zu besuchen, allein manche von ihnen mögen sich durch eine Beisteuer zu den Kosten an größere angeschlossen haben; die mächtigern Städte schützten auf ihren schonischen Bitten oder Fischerlagern manche Städte mit gemeinsamem Rechte, als am Berkehre Theil nehmend, obgleich diese nicht hanse städte waren und die Tagsahrten nicht besuchen dursten. Dazu gehörten in Bommern und Recklenburg Ribbenitze, Wolgest, Cammin, Wollin, Greisenberg, Treptow, Rügenwalde, Stolpe, Grevesmühlen, von denen später Rügenwalde und Stolpe sich zu unmittelbaren, vollberrechtigten Hanseskädten ausschwangen.

Als Haupt des Bundes galt Lübed, welches mit Wismar, Roftod, Stralsund und Greifswalde einen engern Ausschuß bildete, zu dem später Hamburg und Lüneburg hinzulamen; die officielle Anerkennung und Aussprache verhinderte Köln's, Hamburg's, Bremen's und Wishy's Eisersucht. Die wendischen Städte hielten sast alle Tagsahrten und obgleich Köln, als ältere Stadt, die Suprematte Lübed's stelle bestritt, so war doch der kede Unternehmungsgeist und die Beharrlichteit Lübed's im Einverständniß mit den vier nordischen Städten das überwiegende und treibende Element im losen Bunde.

Rominell war die gesetzgebende Gewalt im Bunde bei den Beschlüssen der Tagfahrten; häusig aber wurden diese nicht oder doch mit Nichtinstruirten beschickt, welche die Sache in Ueberlegung zu ziehen versprachen; das Gesetz, daß die Stimmenmehrheit der Anwesenden die Abwesenden bande, war höchstens gegen kleinere Städte durchzusetzen, und so muß man sich wundern, daß überall noch so viel gemeinschaftlich gehandelt ward.

Lübed war in der Regel beauftragt, für die tommende Tagfahrt einzuladen, den Zwed derfelben den Bundesgliedern mitzutheilen und Ramens der Sanse Freunde und Feinde zu beschicken.

Was die Zwecke des Bundes betrifft, so find diese zwar nirgends officiell ausgesprochen, sie treten aber nichts destoweniger deutlich genug hervor. Bor allen Dingen galt es, gemeinschaftlich die im Auslande erworbenen Privilegien und Niederlagen zu erhalten und zu erweitern, an welchen zwar die Städte in verschiednem Maße Theil nahmen, deren Förderung aber nichts bestoweniger allen am Gerzen liegen mußte. Dann galt es, die freie Fahrt zu Wasser und zu Lande zu erhalten, obsichon zur Erhaltung des Landfriedens gemeinsam nichts geschah und auch wohl nicht geschen konnte, wogegen es von Interesse war, die bei Differenzen mit Rußland, England, Schottland und den Riederlanden austauchenden Kapereien dieser Länder zu unterdrücken. Dann sollten Streitigkeiten zwischen den Städten und den Landesgroßen durch den Bund vertragen werden, so wie Zwiste der Städte unter sich, oder mit dem Bunde, durch erwählte Schiedsrichter, als welche in der Regel die mächtigern Seestädte sigurirten. Ein anderer Zweck endlich war: Ausrechthaltung der Ruhe und Ordnung, so wie der aristokratischen Berfallung in den Städten selbst.

Die Mittel, Diese Zwede zu verwirklichen, waren theils die Berbindungen mit den Fürsten und Großen, theils und hauptfächlich Aug angewandte Gelbsvenden; mit Gelb wurden von den immer gierigen und armen Fürften Freiheiten ertauft; unter erniedrigenden Bedingungen gegen Bfand und Einlager Darleben gegeben. In friegerischen Reiten halfen, neben der Arieas-Abenteuer- und Beuteluft der jungen Burgermannschaft, bas Soldnehmen bes armen Landadels, die an Fürften und herren gespendeten Subfidien. Dann als Bundeseinnahme bas Pfundgeld, welches früher wohl schon in kleinern Kreisen, zur Erhaltung der ausländischen Handelsniederlagen, erhoben sein mochte. obgleich diese Abgabe oft schwer berbeizutreiben war und gewöhnlich bei der spätern Ausgleichung und Repartition Streit erhoben ward, bei dem der Mangel einer einheitlichen Bundesorganisation schneidend genug Gegen Fremde und ihre Uebergriffe half mitunter die Berlegung der bei ihnen befindlichen banfischen Ractoreien an andere Orte. umfangreiche und kleinere Handelsverkehr- Berbote und Handelssverren, welche ben ber Lebensmittel bedürftigen Reichen namentlich febr sublar werben konnten und zu denen gegen fernere Länder wohl auch Raperei bingugefügt ward. Die Entbehrung der gewohnten Rufuhren und Absatwege führte in der Regel, wie es z. B. mit Flandern und Rußland oft geschah, nach einigen Zahren beide Theile zu friedlicher Aus-

Begen refractate Benoffen halfen fich bie Banfen burd Gelbftrafen und wie bas Beispiel von Braunschweig und Bremen beweift, mit Erfolg durch Ausschließung berselben aus der Gemeinschaft. So bildeten Bertommen und Gewohnheit, ohne eigentlich gefchriebenes Recht, die Macht und bas Unsehn des Bereines immer mehr aus. Amedmäßige Sandelsvorkehrungen icheiterten in der Regel an ber befonderen und verschiedenen politischen Lage der einzelnen Städte ober an ihrem Eigenwillen; nur mag noch bemertt werden, daß allmälig etwa folgende Buntte allgemeine Giltigfeit erlangten: Ein Berwiefener, ober um ben hanfischen Anordnungen ober feinen Gläubigern zu entgeben Geflüchteter, foll von den andern Städten nicht aufgenommen werden. Ferner, teinem Stadtfeinde Silfe oder Borfchub zu leiften, Gefangme nicht fofort auszulösen ober Andern abzutaufen, die geiftliche Gerichtsbarfeit in den Städten zu beschränken und daß dem Räufer von geraubten Sinte tein Schutz gewährt werben folle. Die folgende Darftellung wird zeigen, inwiefern die Sanfen zu einer Einigung in Bezug auf ihr Saw beltreiben gelangten.

# 3weiter Abschnitt.

Pandelsgeschichte ber nieberdeutschen Städte bis jum 3abre 1370.

## Erstes Kapitel.

Einleitung und ein Blick auf Lipland.

Obschon die bedeutenderen Städte Deutschlands unter sich und mit dem Auslande lange vor dieser Zeit schon einigen Sandel trieben und manche Kaiser in ihren Berträgen mit fremdem Fürsten die Songe für den Haudel nicht ganz hintansetzten, so wurde doch baw der Zustand des Reiches ein solcher, daß an einen Reichsschutz von einiger Rachhaltigkeit für die Kausseute nicht gedacht werden mochte und diese bedacht sein musten, fich fortan mittelft eigner Kraft so weit thunlich ju beschirmen. In allen Landen ging damals die Politik ber Fürsten nicht über die Sorge für Bollabgaben, Anleihen und zu erhebende Geldwischuffe hinaus und gerade ihre fortwährende Geldnoth war es, die fie antrieb, bas Intereffe ihrer Länder an Raufmannssocietäten und Städte ju verlaufen. Der Bandel felbft, von der Fürftenthätigleit unberührt, blieb freier als jemals später und das glich manche andere Nachtheile wieder aus, welche auf bem Berkebr lafteten; die Raufleute zogen unbebindert überall bin. wo fie einen Bortbeil au finden bofften. Allein both fanden ihrem Treiben nicht wenig hinderniffe entgegen. Das Geld war setten, der Credit noch nicht geboren, Berkehrs - und Berbindungsmittel höchst mangelhaft und jeder Schade ein unwiederbringlicher. Auf allen Straßen lauerten Fehdeluftige und Räuber, die vielen Gebielsberren willkürten mit ihren Bollen, der Fremde war überall schutzund rechtlos. Bald mußten bagegen Bann ber Bapfte und Berbote bes Kaisers helsen, bald und ficherer eigene Thattraft und Wehr oder Geldfrende. Die Städte fuchten den Landfrieden ju erhalten, verbefferten ibre beimifche Rechtsvflege, erfetten bas übliche gemeinsame Repreffalienspftem durch bas der Bürgschaften, suchten die Güter in der Fremde berftorbener Genoffen den Erben und das Ihrige vor Strandrecht, Maub und vor Bertauf des Geraubten abseiten der Grundeigner gu bewahren, in Sehben der Kurften Rentralität und Freiheit des Bandels fich ju erhalten.

Das Mißtrauen gegen Fremde, mit einem ausheimischen Rechte Begabte, litt nicht, daß ihnen Waaren anvertraut werden konnten; man kam darauf, Niederlassungen von Dauer in der Fremde anzulegen. Ratürlich begegnete man hier dem Haß und der Eisersucht der Eingebornen gegen die bevorzugten Ausländer; indeß allmälig entstanden durch Britage mit den seilen Landesfürsten aus Comtoiren Stapel- und Sandisspangspläße.

Da Kaiser und Reich für die Handelsfreiheit nichts thaten und um seiten verstanden, sich aus den Städten gegen den Adel ein Gegenstwicht zu bilden, so suchten die Städte einzeln von Kaisern und Fürten mancherlet Befreiungen und Gerechtigkeiten zum Schutz und

zur Ausbreitung ihres Bertehrs zu erlangen. Bor allen andern warn bie Seeftabte, Lubed auf der Offee und Samburg und Bremen auf der Rord. see darauf aus, fich durch Bereinbarung mit den benachbarten Stämmen und Bollern die freie geschütte Seefahrt zu fichern. Rirgends aber wurden berartige Buficherungen baufiger gegeben, als von den Bifchofen in Livland, Curland, Eftland, sowie von den ritterlichen Beborben jener Länder, wo der germanisch echriftliche Pflangfamm ohne sichere und stetige Berbindung mit dem Mutterlande fich nicht zu halten vermocht. So erhielten die Raufleute Schutz gegen Strandrecht und Beraubung ber Schiffbruchigen. Bestrafung der Bebler und Erwerber geraubter Guter durch firchliche und weltliche Strafen, Befreiung von Abgaben und Bollen, Aufbewahrung des Gutes Gestrandeter für deren Erben, Erlaubniß, Bolz zum Schiffbau zu fällen, fich der Gemeindewalder gu bedienen, ihr abhanden gekommnes Eigenthum von Jedem unentgeltlich wieder zu nehmen, ihre Baaren in Bafen und am Strande zu ftapeln. Streitigkeiten der Raufleute unter fich follten von ihren gewählten Rich tern nach Gothländer Rechtsgewohnheiten geschlichtet werben; ihr Di bermann follte richten, wenn die Raufleute fich gegen Gingeborne vergangen hatten, die Guter Ermordeter oder Beraubter follten ohne Ents geld beren Erben ausgefolgt werden und bergleichen mehr. Bor allen anderen Städten war aber Lübeck begünstigt; es erhielt nicht allein 1231 von den Rigaern in ihrer Stadt einen Hof als Eigenthum, sondern vom deutschen Orden die Erlaubnig, eine Colonie in Samland anlegen au dürfen, welche aber nicht benutt wurde. 1239 - 40 waren bie Landmeifter bes Ordens darauf bedacht, jede Annäherung zwischen ben Bommern und Breußen badurch zu verhindern, daß fie die Samlander, welche nur die Bregel von den Ratangern ichied, mit Beeresmacht übergogen. Bu fcwach an eignem Ariegsvolt, traten fie mit den Lubedern in Berbindung, Die schon lange nach diefen Gegenden Sandel trieben und boten benfelben an, ihnen ben britten Theil von Samland und Bitland, einen Theil von Barmien und einige andere Gebiete abgutreten, auch ihnen die Erlaubniß zu ertheilen, am Ausfluß bes Pregel eine freie Sandlsftadt zu bauen, sobald bie Lübeder eine hinreichende Ariegshilfe fenden wurden, Samland zu bewältigen. Dies Anerbieten nabm Lübed an und ber Landmeifter Beinrich von Biba beurfundete den Bertrag. Run ging eine Schaar lubischer Junglinge qu den Ordensrittern nach Livland, tampfte tapfer und führte eine Angabl ber vornehmften Liven nach Lubed in die Gefangenschaft, wo fie getauft wurden. Diese Gefangenen entsendete man wieder in die Geimath. gab ihnen ginsfreies Befithum ju Leben bes Ordens, ohne daß jedoch durch fie etwas Exhebliches für Ausbreitung des Chriftenthums in Livland geschehen konnte. Lübed that auch nichts weiter für die Sache. verlangte aber beffenungeachtet vom Orden die Erfüllung ber gegebenen Zusagen, was dieser verweigerte. Erft 1246 tam die Differens hierüber zum Austrag, indem Schiederichter festsetzten, daß der Orden gemeinsam mit Lübed eine Colonie an der Pregelmundung erbauen sollte. Allein die Lübecker wurden durch den danischen Krieg ber nachften Jahre. sowie durch eine gewaltige ihre eigne Stadt verheerende Reuersbrunft abaebalten, die ihnen so gunftige Gelegenheit zu benuken und vertauf. ten nach einigen Jahren ihr Recht wieder an den Orden gurud.

Uebrigens befaß Lübeck seit 1299 im Ordensgebiete große Bergünstigungen: sogar ein Krieg des Ordens sollte sie nicht am Berkehr mit dessen Feinden hindern, und neben völliger Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit ward ihnen gänzliche Handelsfreiheit besonders sür die wichtige Getreibeaussuhr eingeräumt. Livland blühte, in Folge des gesörderten Berkehrs mit Deutschland, rasch empor und ward allmälig sehr wichtig für die deutschen Kausseute, besonders sür den russtichen Handel berselben, seit die Schweden die Rewamundung beherrschten und die Russen derretben, welchen Bortheil die Lübecker durch Berträge mit den Besherrschen Estlands, den Dänen, sür ihren Durchzug nach der Rarowa und nach Rowgorod zu sichern strebten. Dies bringt uns auf den Berker mit Russland.

### Zweites Kapitel.

Der Verkehr mit Rufland.

Durch die schon zu Kaiser Lothar's Zeiten auf Gothland weilenden sächsischen und westphälischen Kausteute ift unstreitig der directe Berkehr Die Hansa.

mit Rufland angebahnt worden, obgleich schon weit früher ein mittelbarer burch die Standinavier, Wenden und Slaven flattaefunden baben muß. Als nach dem Berfall anderer Oftsechabte Gothland ber handels mittelpunkt wurde, hatten lange schon die Russen auf der Insel, so gut wie die Gothen in Rukland Riederlagen und Rirchen beseffen, welches Beispiel die Gesellschaft bentscher Raufleute nachahmte und hald überflügelte. Der Bertrag ber Ruffen mit den Lateinern oder Abendlandem im Sabre 1229 au Smolenst beweift übrigens die gleichzeitige Exifteng eines directen Bertehrs zwischen Rugland und Lübed; am Ende bes 12. Jahrhunderts ichon besteht ein folder über Livland mit den Ruffen, über die Dung zu Lande, wie zu Baffer über die Rema und bann noch über die Wora, nach Nowgorod. Der Anfang dieses Berkehrs läßt fich freis lich nicht genau bestimmen, aber schon 1157 besuchten die Bremer von Gothland aus die Duna und es icheint anfangs die Schifffahrt ber beutschen Raufleute nicht weiter als bis zu dieser Insel, von welcher aus fie mit Rußland verkehrten, gegangen zu fein. Gothland wurde bei ber Unficherheit der öftlichen Meerestheile und der Unvollkommenheit ber Schifffahrt ber Bunft, in welchem die Bestrebungen ber verschiedenen Bölfer jufammentrafen.

Der altefte Bertrag, welchen bie Rigaer, die Gothlander Raufleute, gur Beilegung obwaltender Differengen mit Fürft Diftislav Davidowitich von Smolenst zu Gothland abschloffen, ift vom Jahre 1229 und fipu lirt völlige Gleichheit und Reciprocität unter ben deutschen Raufleuten und ben Ruffen, befreiten Gerichtsftand, ber fich nach ber Rationalität bes Anklagers richtet und Berschiebenes für Freiheit und Schut bes Schuldet ein Raufmann zugleich einem Landsmanne und einem Ruffen, fo hat jene Forderung den Borqua; Die Erben eines Schuldners haften wie diefer, ber Fuhrmann für bas anvertraute Gut; gegenseitige Bollfreiheit, Gewähr bes Eigenthums, Freiheit bes Rauf. manns vom Kriegsbienft findet ftatt; ber ruffische Schultbeiß ift, gegen eine Abgabe der Raufleute, für Transportmittel zu forgen gehalten; auch ist die Dwinafahrt dem Raufmann frei. Bollzogen ift diefer Bertrag von den Borftebern der einzelnen Landsmannschaften der großen Gefellschaft beutscher Raufleute zu Bisby, sowie von den Stellvertretern bet

in Gothland eingeburgerten Deutschen. Bon Gothland aus trieben damals die Rigaer, die Gothlander und die deutsche Gesellschaft den Bandel Die Duna hinauf nach Bologt, Witepst und von dort über Land nach Smolenet, feitbem Livland von den Deutschen befinitiv besetzt war, weshalb die Deutschen auch schon ihre eigene Rirche in Smolenet gehabt baben mogen. In Rowgorob muffen die Deutschen langst eine bauernde Riederlage gehabt haben, wie der 1269 zwischen dem Großfürsten 3aroslav im Einverftandniß mit den Nowgorodern und den Abgeordneten Lübed's und Gothland's abgeschloffene Contract barthut, indem felbiger auf altere langft bestandene Ginrichtungen binweift. Der Großfürft schützt barin ben Remahandel ber Deutschen von ber Insel Rettlingen (auf der jest Kronftadt gebaut ift) bis Nowgorod, jedoch nicht nach Ra-Die Raufleute burfen Bolg ju ihrem Bedarf am Nemaufer, fallen, entrichten ben von Alterober üblichen Boll zu Gäftefeld, find in Streitfachen mit den Rowgorodern nur dem Dofe ber letteren unterworfen, haben alfo einen befreiten Gerichtsftand. Die Reciprocität beiber nationen erzeugte benn auch ben Schut ber perfonlichen Freiheit für die Deutschen, welche auch nicht für die Schulden ihrer Landsleute fernerhin hafteten. In einem Lande, wie das ruffische, mochte aber auf dauernden Frieden nicht gerechnet werden, weshalb wir aus dem Ende des 13. Jahrhunderts mehrere Urfunden vorfinden, in denen man zu den alten Bertragen, welche burch die Eigenmacht Einzelner gestört waren, jurudtehrte und fie lediglich bestätigte. So, als in den letten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts deutsche Raufleute zwischen Rowgorod und Blestow beraubt und bagegen einige Auffen erschlagen wurden, konnte eine Gesandtschaft deutscher Städte nichts ausrichten, weil die Rowgoroder fich mit dem Raube bereichert hatten. Auch 1298 sagten die Ruffen vor dem dorpater Bischofe und dem Orden Ersat für das den Deutschen Geraubte zu. Das Gesuch der Lübeder (zwischen 1294 und 1304), ihren alten Frieden zu bestätigen, erwiderte der Großfürst Andrej Alexandrowitsch mit der Zumuthung, ihm gegen die Schweden zu helfen; aber gleich barauf wurden wieder deutsche Raufleute beraubt Reun, 1301 von Lubed, Wisby und Riga gesendete Abgeordnete erhielten zwar einen großfürftlichen Schupbrief; nichts deftoweniger dauerten die Räubereien fort und der auf 2000 Mark tagirte Schade blieb unersetzt. Im Jahre 1338 ward ein ähnlicher Streit zwischen den Rowgorodern und Lübeckund Wisby unter Aufficht des dorpater Bischofes vertragen, welcher Bertrag ganz überliefert ift, aber im Wesentlichen das früher Festgesetzte bestätigt.

Daneben suchten die Deutschen durch Berträge mit den Dänen fich die Landfahrt über Eftland und Wirrland bis zur Rarowa und von bort nach Rowgorod zu fichern, wo anfangs freilich der Arieg des Orbens mit den Ruffen febr ftorte. Bedroblich für den Sandel. namentlich für die Newafahrt bis Nowgorod, erschienen die Fortschritte, welche die Schweden unter König Birger, welcher Biburg anlegte, in Kinnland und Rarelien machten. Allein bier half theils ber 1295 zwischen Lubest und ben Seeftabten mit bem Ronige gefchloffene Reutralitätsvertrag, theils nahmen fich Erich, Bergog von Schweden (1303) und Balbemar, sein Bruder (1312), von Lübed gegen Birger verschiedentlich dafür (1312 — 13) mit Gelb unterftügt, der handelnden Städte an. Roch Ronia Magnus von Schweden bestätigte Die Freiheiten derfelben (1344) und so gelang es den Deutschen, mit Ausschluß der weftlichen Bolter, ben gesammten Awischenbandel nach Rugland in den Sanden zu behalten; die deutsche Colonie in Livland blühte immer herrlicher auf und die Ruffen wurden von beren Beläftigung burch einheimische Fehden und bas mongolische Joch vor ber Sand abgehalten.

Bas nun insbesondere den Rowgoroder Hof anlangt, so ist die älteste uns bekannte Ordnung desselben (Stra) ungefähr von 1225. Ihr wesentlicher Inhalt ist solgender: Die von Gothland aus über die Rewa zu Basser Ankommenden sind, vermuthlich als Begründer des Hoses, die Bevorzugten vor den zu Lande Kommenden, wie die Ueberwinternden vor den noch den Sommer Heimkehrenden. Die Wasserscherer, welche in sogenannten Admiralschaften suhren, wählten sich, so wie sie die Rewa erreichten, ihre Aelterleute für den Hof und sür St. Beter. Der Hosaltermann war der Richter, Borsteher und Vertreter des Hofs nach Außen; der von St. Beter, dem Schukpatron der Riederlassung, besorgte den Haushalt, die Kasse und das Archiv. Der Aeltermann der Seefahrenden wählte sich mit den Seinigen ein Haus in dem Hose, je-

boch gehörte die große Stube den Ueberwinternden, die Kinderstube gewöhnlich den Lehrlingen. Die etwa eingetrossenen Sommersahrer mußten den Ueberwinternden weichen. Besondere Borschristen regelten die Berhältnisse des von den Seefahrern mitgenommenen Priesters, des Meisters zu ihren Knaven (Knechten), das Gericht des Oldermannes, die Bersammlungen der Genossen. Hoswarte, Wächter, große Kettenhunde sorgten für die Sicherheit und unterlagen eigenen Bersügungen; ingleichen waren die Gesälle und Abgaben, besonders sür Ruzung von des Hoses Geräthen, genau bestimmt. Der Ueberschuß kam jährlich nach atter Sitte in die Marienstriche nach Wisby, was darauf hindeutet, daß die ganze Ordnung wohl zuerst von den auf Gothland angestedelten Deutschen berrührte.

Als nun Lubed aufblubte, fuchte es ben Bisby'fchen Ginfluß auf den Sofan fich zu bringen und wurde darin von den mit lübischem Rechte begabten Roftod und Bismar unterftügt. Biele sächfische, wendische, preußische und westphälische Städte beschloffen, bag vom nowgoroder hofe nach Lübeck appellirt werden folle, allein Bisby fuchte fein Recht ju vertheidigen, weshalb es tam, bag nun die Städte fich ju Bisby bielten und Lübeck fich begnügen mußte, die Oberherrschaft des hofes mit feiner Rebenbuhlerin zu theilen, bis der später erstarkende Pansabund alles Derartige unter seine alleinige Obhut brachte. Wir finden aus jener älteren Zeit zwei Hofordnungen, von Lübeck gegeben, in welchen es fein heimisches Recht und seine Obergewalt zu wahren sucht, die Societäten mit Ruffen, Balen, Flamingern, Englandern, ingleichen Die Speditions. geschäfte für Rechnung derselben, mit Geldstrafen verpont, die Jurisdictionsverhaltniffe des Hofes, die Frachtfahrt, genauer regelt und die Brufung ber Baaren vor bem Bertaufe anordnet. Auch werden Bestimmungen gegeben, wie entstandener Streit und Missethat zu schlichten und zu ftrafen seien, größtentheils in Gemägheit des lübischen Rechtes. Eine britte Stra besteht aus ben zu Nowgorod von 1315 bis in die zweite Balfte bes 14. Jahrhunderts gefaßten Beschlüffen der Raufleute, gesammelt und verbessert von den zwei 1370 nach Dorpat Abgeordneten, einem Lübeder und einen Gothländer, als bes schon zwei Jahre zwischen Livland und den Ruffen dauernden Krieges wegen die Borfteber der Riederlage nach Dorpat geflüchtet und alle bem hofe gehörigen Sachen und Schriften borthin gerettet batten. Die Abgeordneten richteten 1371 ben hof wieder nach der von ihnen verbefferten Ordnung ein. bem haben wir noch die Beschluffe ber beiben von Lubed und Gothland 1338 nach Dorpat zur Beilegung eines mit ben Ruffen entftanbenen Streites gesandten Raufleute, aus welchen die Abhangigkeit des hofes von Lübeck und Bisby flar bervorgeht. Eine der Sauptangelegenheiten mar: die Berfälschung des Bachses durch die Ruffen und die Smoortation ber schlechten Tuche durch die Deutschen zu verhindern, welchem durch Strafgelber und beeidigte Schauer vorgebeugt werden follte; außerbem wurden die früheren Berordnungen in einigen Bunkten modificirt. Der Hofbeschluß von 1341 bezieht fich auf das falsche Gewicht der Ruffen beim Bacheverlauf; ber Bertrag bes Dofes, ber Rowgorober und beutscher Städte von 1342 auf Betrügereien beim Bachs. Tuch- und Belzbandel. 1346 beschloß ber Bof, daß die Städted eputirten den Albermann erwählen follten, ber abwechselnd ein Bisbper und ein Lie becker fein muffe, wobei nicht allein schwerere Strafbestimmungen beliebt wurden, sondern der Aldermann sogar das Recht über Sand und Sals Es war also die Autonomie des Hofes schon an die beiden Städte, unter benen Lubed als machtigfte voranftebt, übergegangen Dann folgen Berordnungen über den Gof, die Sicherheit beffelben, den Baarenverschleiß daselbit, über Bandel und Streitfalle und den Aleiw Außerdem finden fich einzelne Berordnungen bes hofes von 1343, 1348, 1351, 1354, 1355, welche zum Theil alte Berfügungen einschärften, die aber nicht hinreichen, fich ein volltommen flares, vollständiges Bild über ben Gof und das Treiben dafelbit zu machen; obichon wir baraus lernen, welches Berhaltnig au ben Kurften und Obrigkeiten von Nowgorod obwaltete und wie der Bandel der Deutschen geführt wurde. Der Bof felbft, die Baarenniederlagen, auf welchem die Deutschen familienweise, nach eigenem Recht, geschütt burd Borfebrungen mannigfacher Art, in Bausgenoffenschaften und gemeinsamer Saushaltung lebten, war der Mittelpunkt des Handelsverkehrs mit den Ruffen. Der Schut gegen die letteren war in jeder Beziehung unzureichend und bei einem Streit mit den auf eigene Berichtsbarkeit eifersuchtigen, obendrein

mit ihren Kürsten baberaben Rowaorobern, die Schlichtung beffelben Indeg das wechselseitige Bedürfniß, die Mongolennoth bodit vrefar. und das Erftarten des Livlandischen Orbens svielten den Activbandel mit dem Beften ben ruftigen Deutschen immer-mehr in die Sande. Jeder tam mit feinen Baaren auf eigene Rechnung, ober fandte feinen Diener und tauschte und kaufte dagegen ein, was ihm gestel. Um auch Mermere jugulaffen, durfte Reiner über 100 Mart Geschäfte machen und mußte abzieben, sobald sein Banbel zu Stanbe. Schauungen follten gegen Betrug ichuben ; Rebennieberlagen zu Alt-Labogg, Blestow, mabricheinlich auch zu Smolenet, vermittelten ben Binnenbanbel. Ruffen famen nach Bisby und Livland, Deutsche in bas Innere Ruglands, jedoch blieb der Sandelszug auf gewiffe Straßen beschränkt. Englander, Alandrer und Lombarden blieben von den bandelseiferfüchtigen Deutiden aus bem Bertehr ausgeschloffen und felbft über Danen, Rormannen erlangen fie, bei ben fortwährenden Rebben, Die Sandelssuprematie. Außer einer geringfügigen Abgabe ju Baftefeld und einem Gefchent an bas Smolenster Aurstenpaar genoffen die Gafte Bandelsfreiheit. Die Stapelwaaren bestanden in Belawert, Leber, Saaren, Bache, Tala, Kett, Gold, Silber und vielleicht Sonia; orientalische Baaren gelangten wohlseiler durch die Lombarden nach Brügge. Die Einfuhr bestand in Getreibe. Ralz, Rebl. Raucherfleisch, Beringen, Tuchern, besonders hollandischen und englischen, Leinwand, Garn, Rupfer, Binn, Blei, Silber und anderen Retallen, dann in Bier, geläutertem Sonig, Bein, robgarem Leber, jubereitetem Buntwert, Rramerwaren z. B. Schwefel, Bandichuben, Radeln, Baternoftern und Bergament.

Neber den Handel der Deutschen mit den Bolen und Litthauern sind die Rachrichten aus jener Zeit sehr dürftig; einen Schugdrief des Gerzogs Bladislav von Eujavien, welcher den Lübeckern sogar einen Sof zu Danzig einräumte und nur bedingungsweise ertheilt ward, abserechnet, ist nur zu merken, daß deutsche Kauskeute sich lange vergeblich um sichern Berkehr mit den heidnischen Litthauern bemühten; nicht einmal die Dünasahrt blieb gesichert. Erst Fürst Gedimin, welcher 1323 erstlärte, Christ werden zu wollen, gewährte tröstlichere Bersicherungen, den Handelsleuten Schuss und Rollfreiheit versprechend. Ein anderes an

die wendischen Städte gerichtetes Schreiben lud beren Rausseute zum zollfreien Handel und zur sichern Bassage durch Masovien ein. Der liwländische Orden schloß hierauf, obgleich dem Dinge nicht trauend, einen mundlichen Bund mit dem Fürsten; das Ganze war aber nur eine Maste des gewissenlosen und raubgierigen Mannes und der Verkehr durch Litthauen blieb unsicher.

#### Drittes Rapitel.

Der hanbel mit Schweben, Danemark und Schonen.

Ohne Zweifel verkehrten die Schweden frühzeitig von Sigtuna aus mit Gothland und die an der Nordsee wohnenden Deutschen nach jener Shwedenstadt. Schon Heinrich der Löwe hatte mit König Kanut und Bergog Birger Brofa von Schweben 1168 (?) einen Bertrag geschlossen auf Bollfreiheit, perfonlichen Schut, das Recht, nach eigenen Gefegen gerichtet zu werden und Reciprocitat, besonders in Betreff ber Diefen Bertrag bestätigte furz vor 1251 Bergog Birger, besgleichen König Birger 1292 und König Magnus 1336 und 1344, mit erweitertem Schut fur Schiffbruchige, jedoch unter ber Ginfdrankung, daß die Lübecker, wenn es verboten wurde, keine Bictualien aus Schweden ausführen durften. Schon 1251 ficherte Birger den Lubeckern wechselseitige Zollfreiheit, sowie die Befugniß, ihre Erbschaften aus dem Lande zu führen, was Waldemar 1277 bestätigte. Die Samburger erhielten 1261 daffelbe Recht mit dem Busate, daß bei von ihnen begangenen Berbrechen die unschuldigen Genoffen nicht haften sollten, was Waldemar 1275 wiederholte, wie denn auch letztgenannter Ronig 1271 ben Rigaern freien Bugug gemahrte. 1312 debnten die Bergoge Erich und Balbemar bie ben Lübeckern zugestandenen Freiheiten auf alle anderen Raufleute aus; Erich gab 1313 ber Stadt Rampen freien Bandel, 1314 Privilegien für ihren Beringsfang. Magnus bestätigte Riga 1275 die alten Brivilegien, fie in abnlicher Beise ausdehnend wie Lubed und Bisby fie genoffen. Gine Beftatigung der früheren Freiheiten, welche die wendischen Seeftadte genoffen, fand 1343, sowie eine Bestätigung der Lübecker Privilegien 1344, Beibes' burch Ronig Magnus, ftatt. Ein bedeutendes Privilegium gaben

Raanus und sein Sobn Gafon 1361 allen Städten und Raufleuten beutscher Banfa, wodurch ber Bandel faft jeder Reffel enthoben wurde. wie deffen fich die Städte in den anderen nordischen Reichen erfreuten. Bon einer Riederlage ift nicht die Rede, vielmehr durften fich bie Deutschen in Schweden niederlaffen, tonnten bort Gigenthum erwerben. 2. B. Antheil an den fcwedischen Aupferminen, mußten aber nach ben ichmebischen Gefeten leben. So geschah es benn auch. In allen Gegenden fanden fich schwedische Bürger teutscher Herkunft und in den Sandelsftädten mußte fogar die Salfte des Rathes aus Deutschen befteben. Die den Schweden in Lübeck jugesagten gleichen Rechte blieben lediglich eine zur Beruhigung der Schweden erfundene Rebensart. Die Lübeder betrieben bie Aupferminen mit ihrem Gelbe, führten bas Broduct derfelben, die Balderzeugnisse, Golz, Belzwert, dann Eisen, Kische. Kleisch und Getreide (wohl nur aus den Südprovinzen), aus; dagegen brachten bie Städte flandrische, niederländische und englische Güter, feine Bollenwagren, Gewurze, Seibenwagren, Beine, besonders Rheinweine, die Erzeugniffe deutschen Landbaues und deutscher Industrie, auch die im Rorden umbekannten Kischarten, mit. Der handel mit Schweben war ohne Glanz, aber intensiv bedeutend.

Rach Danemark und besonders Schonen geriethen die Deutschen vorzüglich durch den Fang des Herings, welcher sich allmälig von der pommerschen Kuste nach der schonischen gezogen hatte. Rach der kurzen den Lübeckern durch Kanut VI. (1201) erwiesenen Feindschaft, wurden von Baldemar II. alle Kausseute und vor allen die Lübecker rücksichtlich des Fischsangs auf das Aeußerste begünstigt und sie legten in Ausbeutung des letztern hauptsächlich den Grund zu ihrem großen Reichthume. Sie dursten sich ein förmliches stehendes Fischlager (Bitte) errichten, hatten ihren Bogt, der alle Fälle, Hand und Hals ausgenommen, nach eigenem Rechte schlichtete; ihre Buden waren erbliches Eigenthum gegen Jahlung einer Grundrente; vom Berdachte eines Bergehens konnten sie sich eiblich reinigen; ihre Waaren unterlagen dem gewöhnlichen Einsgangszoll; sie genossen Schuß gegen Strandrecht und hatten Handelssseiheit auf den Märkten zu Stander und Falsterbo, wo der König ein Keuerzeichen hatte errichten lassen. Der Bertrag mit dem Grasen Deinrich

bon Schwerin (1225) gewährte allen beutfchen Raufleuten bie früheren Rechte. 1231 erhielten die Rolner und Soester, von benen die Ersteren fehr frühe nach Danemart gehandelt baben muffen, die Bestätigung der früberen Rechte. Auch Bergog Abel von Jutland, welcher fpater Ronig wurde, gemahrte von 1241 an ben hamburgern, Lübedern und Bismaranern bedeutende Handelsfreiheiten, die Erich 1267 bestätigte. So erhielten viele Städte an der Rord - und Oftsee, ja bis nach Roln und Friesland, bedeutende Handelsvorrechte schon in früher Reit, einige schon vor dem 13. Jahrhundert, besonders in Betreff bes allen so wichtigen Beringsfanges an der schonischen Rufte. Ihre Raufleute find benn die von König Abel gemeinten Binlandsfahrer (Wendenlandfahrer), welche nicht zu vermengen find mit der großen Gesellschaft der Raufleute auf Gothland; ben Binlandsfahrern regelte ber besagte Ronig bie auf Stander zu erlegenden Durchgangszölle für bie Fahrt nach Rorwegen und überhaupt oftwärts, wobei die Einfuhren nach Norwegen theilweise Bollfreibeit genoffen. König Chriftoph I. bestätigte ben Lübedern ihre alten Gerechtsame, ebenso Erich Glivping, ber aber mehr für a ! ! e beutschen Rauf. leute forgte, wie auch Herzog Waldemar von Jutland den nach Schleswig ober noch weiter nach Klandern Schiffenden Schutz, Befreiung von Strandrecht und ficheres Beleit verfprach. Die Beldverlegenheiten Erich's machten ihn von den Städten immer abhängiger: 1276 erhielten die Stralfunder, wie früher die Roftocker und Lübecker, das Recht, fich einen eigenen Gerichtsvogt auf den schonischen Martten zu halten, 1280 bie Lubecker, seine damaligen Berbundeten, die Bestätigung und erneuerte Busicherung aller Rechte. 1282 erhielten die Samburger gleiches Recht mit ben Uebrigen auf Schonen. 1280 trat er den Greifswaldern ein Stud Land zu Kalsterbo, behufs Errichtung einer Bitte, ab und gab ihnen sogar bas Recht, bort einen Gerichtvogt mit ber Macht über Sals und Sand ju haben. 1283 nahm er alle nach Ripen tommenden Gafte in Schut und erniedrigte bie Rolle. 1278 hatte er den wendischen Städten, Lubed, Bismar, Roftod, Stralfund, Greifsmalbe und Stettin an ber Spike, ficheres Geleit und Bollfreiheit für den Markt huitvanger auf Seeland gegeben. 1283 wurde die Auficherung des Schutes für alle deutsche, namentlich Stander besuchenden Raufleute erneuert. In das Jahr

1284 fallt bas Bundnig Erich's mit ben flavifden Stadten, nebft Same burg und Riel, unter gegenseitiger Sandelsfreiheit auf 8 Jahre, sowie mit mehreren Kursten zu Schut und Trut gegen Rorwegen, ihren gemeinsamen Feind. Erich Menved bestätigte, wie Bergog Balbemar von Jutland ben Lübeckern die alten Borrechte und gab Letzterer allen die Oftice befahrenden Raufleuten aus ben Seeftabten die vollige Sandelsfreiheit in feinen Landen; ebenso erhielten Bremen, Stralfund, Rampen und Deventer besondere Rechte bezüglich ber Strandungsfälle und ber schonischen Märtte. Als aber 1301 bie Danen Roftod nahmen, ibre Berrichaft in Metlenburg, Bommern und fogar über Bismar, Stralfund und Greifswalde ausdehnten, mußte Lübeck durch Tributzahlung die alten Freiheiten wieder taufen und die flandrischen Städte flagten über Be-Roftock erlangte 1305 brudungen abseiten der Beamten des Ronigs. durch eine große Gelbsumme für alle Raufleute ber Seeftabte, welche bie banifchen Befitungen anfuhren. Befreiung vom Strandrecht und Schut. Die Lübeder aber ließen fich von ben Schweden den Beringsfang an den schwedischen Ruften bis More und Deland 1312 zufichern, zu einigem Erfat für ben ihnen aus der Rebbe mit ben wendischen Städten ermach. fenen Schaden. Greifswalde ertaufte die Huld des Königs mit 3000 Mark. Stralfund zahlte ebenfalls und Rostock erhielt die alten Freiheiten auf Schonen 1315 gurud, wie die Lübecker 1316. Besonders aber begunftigte ber Konig Die Niederlander, welche auch ihre eigenen Rischer-Bortheilhafter als früher stellte 1316 Bergog Chris lager erbielten. ftoob von Salland und Samfoe die Stralfunder für ihren Marktbesuch au Stander und Kalfterbo und Konig Erich fohnte fich durch Erweiterung ihrer Freiheiten vollkommen mit ihnen aus. Christoph II. und sein Gegenkönig Baldemar, den Graf Gerbard von Solftein aufgestellt batte, bestätigten und erweiterten ben fich ju ihrer Bartei haltenden Städten die alten Borrechte; besonders wurden Lubed, Roftod und Stralfund 1326 von Waldemar begunftigt, boch fast ebenso die niederländischen Städte. Der in der Rebde obflegende Ronig Christoph mußte, ber Unficherheit ber Berhaltniffe wegen, fich wenigstens mit ben machtigsten Städten vertragen und Waldemar bot Alles auf, mit ihrer Silfe wieder den Thron zu besteigen: er versprach sogar Rechte in

Schonen, Salland und Blefing, die er doch an Ronig Magnus von Schweden hatte abtreten muffen. Der Lettere war ebenfalls ben Raufleuten beutscher und hollandischer Ration für ihren Berkehr in Schonen und Malmo gewogen, und erneuerte in feinem 1343 mit ben Seeftabten geschloffenen Frieden ihnen die alten Rechte. Befonders weitgreifend find aber die 1352 an Lübeck und Rostock ertheilten Privilegien. gen ben in Schulden vertieften und von Seiten bes Abels wie feiner Sohne gedrangten Konig, burften fich bie Städter Alles erlauben; fie mordeten fogar ungestraft schonische Beamte, aber bennoch war unter folden Fürsten ber Befit ihrer Brivilegien auf die Dauer burch nichts Sie traten baber mit bem Danenkonige Balbemar III., welcher ichon lange ein lufternes Auge auf bas reiche Schonen geworfen, in Berbindung, schoffen ihm Geld vor, ließen fich fur alle Falle ihre Freiheiten bestätigen, blieben aber beffenungeachtet öffentlich auf Dagnus' Seite. Ja. als Baldemar 1361 Gothland erobernd Bisby plunderte, traten fie, ergurnt bieruber, gang auf Magnus' Seite gurud und fperrten Balbemar die Zufuhr. Doch nach dem Frieden (1365) bestätigte Balbemar vor der Hand den Städten Lübed', Roftod, Stralfund, Bremen, hamburg, Riel, Bismar, Greifswalde, Anklam, Stettin, Stargard und Rolberg die alten Freiheiten in Schonen und vergrößerte biefe noch auf 6 Jahre. Allein bald brach der Thronkrieg mit Albrecht von Metlenburg aus und die Folge war, daß die banifchen Reicherathe 1369 - 70 und Waldemar felbit 1371 fich in eine bedeutende Erweiterung jener Privilegien fügen mußten, ju welchen die wendischen, die Rordseeftabte, die preußischen, livlandischen und hollandischen Stadte hingu-Bekanntlich wurden ihnen im Frieden noch die vier aezoaen wurden. Sauvtichlöffer Schonens nebst Umgebungen auf 15 Jahre abgetreten, wodurch fie natürlich immer festeren Ruß erlangten und die Sandelsberrn des Mordens wurden.

Die Borzüge wegen der Bergung schiffbrüchiger Guter, der Sandelsfreiheit und des personlichen Schutzes hatten freilich die Städte mit allen Rausseuten, welche die danischen Besthungen besuchten, gemein, aber sie genossen im Boll unzweiselhaft Borrechte vor ihren Concurrenten. 3war hatten die Deutschen nicht das volle Mitburgerrecht, wie in den

fdwebifden Stabten; allein, abgefehen von Schonen, blieben boch viele im Lande, ihre Rationalität bewahrend. In Schonen, welches übrigens von allen andern Nationen auch besucht wurde, hatten fie auf ihren Fischerlagern boch große Borrechte: fle hatten ihr beimisches Recht, selbstgewählte Richter, eigenes Befisthum und betrieben ihre Geschäfte mit eigenen Schiffen. . Wenn ber Bering gefangen wurde, wimmelte bie Rufte von Besuchern ; sowohl Raufleute, wie Fischer, vertehrten bier auf einem nordischen Beltmartte; die Deutschen blieben unzweifelhaft gum Theil bort, wie an andern Orten des Rönigreichs, auf ihrem Gigenthume. bas Erworbene au bewahren; fie batten ihre ansabigen Sandwerker mit Amtsrechten außerhalb ber Bitten und diese ftanden auch unter ben Diefe Letteren fprachen gunachft Recht unter ben Landsleuten und mabrten die Rechte biefer gegen die banischen Beamten. aber fie traten auch, wie auf Gothland, zu Zeiten zusammen und spraden in gemeinsamen Angelegenheiten, faßten Befchluffe über ben Beringsfang, auch als Appellationsinstanz in Frachtsachen, von benen jene indeß ber Bestätigung des beimischen Stadtrathes unterbreitet werden mußten. Das geschah für die Anfiedlung zu Stanber und Falfterbo auf bem gemeinsamen Rirchhofe baselbft. Auch entstand 1326 unter ben beutschen Raufleuten, von benen die Lübeder die vornehmsten waren, eine Gesellichaft zu Malmo, die von den beimischen Obern ihre Bestätigung erhielt. Diefe Bereinigung batte ben 3 weck, fich gegen die Fremden abzuschließen, fich ju fchuten, die heimische Ehre ju behaupten und Streitigkeiten autlich beizulegen. Doch finden fich nur Borfteber, feine Bogte, bort und iene ftanden mabriceinlich unmittelbar unter lübischer Aufficht.

Bon Deutschland wurden Wolltücher, Leinwand, Wachs, Honig, Belzwerke, Matten, Kleider und Betten importirt, sowie Krämerwaaren und die Erzeugnisse städtischen Kunstsleißes. Die Aussuhr bestand in Kindvieh, Pferden, Salzsteisch, Butter, Fettwaaren und anderen Bodenerzeugnissen. Das wichtigste Product blieb der Gering, sowohl zum eigenen Verbrauch, wie für die auswärtigen Niederlagen, zumal dieser zollfrei oder auch gegen sehr geringe Abgabe den Sund passirte. Ein Sauptbestreben ging hier auf gute Waare und richtiges Naaß und Lübeck gab sich viele Rühe, ein allgemeines immer gleiches Tonnenmaaß

einzuführen; aber die wiederholten Alagen beweisen, daß die Habsucht oder Sorglosigkeit Einzelner das für's Ganze löbliche Beginnen vereitelt haben muß.

#### Biertes Kapitel.

Der Banbel mit Rormegen.

Wichtig war Norwegen für die beutschen Raufleute feiner filchreichen Ruften und Fjorben, sowie seines Solzreichthumes wegen und weil das Land ihnen die Erzeugniffe noch nördlicher gelegener Gegenden, wie Island's und ber Farder, verschaffte. Deshalb frub ichon taufmanniiche Gafte aus Sachsen und Danemart bort, baher die Grundung ber - handeltreibenden Städte Tunsberg, Stavanger, Drontheim (997) Opelo (1000) und Bergen (1076); boch war die Rebenbuhlerschaft ber benachbarten Englander und Schotten, welche daselbst schon früh Handelsfreiheiten und ganze Strafen in Befit hatten, den deutschen Anfichlungen nachtheilig, mehr noch die Eifersucht der Eingebornen, befonders in Bergen, welche den Sandel mit bem Auslande für fich zu monopolifiren ftrebten. Erft in der Mitte des 13. Jahrhunderts gelang es, nach einer Seefehde, den Lubedern, von Ronig Baton freie Bulaffung fur ihre Sandelsleute unter dem Bersprechen ber Gegenseitigkeit zu erhalten. Schon 1247 hatte dieser Ronig deutsche handwerker, namentlich Schufter, nach Bergen berufen und ihnen die früher von Englandern und Schotten allein bewohnten Strafen ber Stadt eingeraumt. erfreute fich alter von dem Borwefern Magnus Lagabaters ertheilter Borrechte, Die ber genannte Ronig 1264 bestätigte. Derfelbe gab ben Raufleuten beutscher Bunge Silfe im Falle eines Schiffbruches, befreite fie in geringfügigen Fällen von Schuldhaft und verfprach prompte Rechtspflege, besonders den Lübedern. Doch mußten die Dentschen fich allen von den Eingebornen zu leiftenden Obliegenheiten unterziehen; der Berkauf fleinerer Baaren war beschränkt und der König hatte von allen ankommenden Baaren brei Tage lang das Bortauferecht. batte daffelbe Recht und 1282 wurde es vom Bergog Bakon den Städten Lübed. Samburg, Roftod, Stralfund und anderen Seeftadten beftatiat.

Als aber Rönig Erich Magnussohn Gewaltthätigleiten übte, verbanden no bie Stabte mit Erich von Danemart gegen ihn und friegten gegen die Rorweger, welche von Danemark fortan ausgeschloffen wurden (1284). Obgleich ber Ronig fich zur friedlichen Beilegung bes Streites gegen die Städte erbot, maren bamit die 7 flavischen Städte nicht aufrieden und erzwangen nach fortgesetzter gludlicher Kehde im Calmarischen Bertrage (1285), Schabenerfat, Burudgabe von genommenen Berfonen und Sachen, Bestätigung ber alten Privilegien, bas Recht, ohne bie Bermittelung ber norwegischen Burger mit Einbeimischen und Fremben verlehren zu burfen, Freiheit des Del - und Thranhandels, die Erlaubnif, an ber Brude ju Bergen anzulegen; boch blieben fie ber nordischen Jurisdiction unterworfen. Auch 1288 erhielten einige Städte Abgabenfreiheit für ben Beringsfang im Winter, 1292 freie und fichere Kabrt burch bie hallander Schlöffer. Als aber bie von Rampen und Stavern einige nordifche Seerauber bei Maftrand binrichten ließen, und bies ben Rönig Erich von Rorwegen sehr erbitterte, mußte, da nur Bremen auf foniglicher Seite blieb, die übrigen Städte aber einen neuen Rriegs. bund eingingen, 1294 ein neuer Bertrag zwischen Erich und allen Städten gefchloffen werben, in welchem Die Freiheiten ber beutschen Raufleute mehr detaillirt, auch einige neue hinzugefügt wurden. Doch unterlagen biefe Berhaltniffe, bei bem ewigen Bechfel von Streit und Freundfcaft zwifchen ben norbischen Machten, mannigfachen Beranderungen. Ronig Saton Magnusfohn ertheilte 1300 feierlich die Bestätigung fruherer Bergleiche, gab indeffen in dem nachften Jahre mehrere einschränfende Berordnungen, allein 1316 verbot er die Ausfuhr einiger Artitel, bob die Bollbegunftigungen auf und eine 1317 vom Bergener Magifrat ertheilte und vom Ronig beftätigte Berordnung entriß ben Deutiden ihre fammtlichen Danbelsprivilegien wieder und ließ ben Berkehr für mehrere Jahrzehnte auf das Unbedeutende herabsinten. Städte, wie 1318 Samburg und 1321 Bremen, wurden theilweise auf's Reue begunftigt. 1327 ward über die Lübeder fcwere Rlage geführt: noch 1333 versagte ben Städten überhaupt Magnus Smat mit großer Entschiedenheit die Bestätigung ihrer früheren Rechte. Erft als er ihre Silfe gegen innere Reinde und Danemark nothig hatte (1343), erneu-

erte er die früheren Begunftigungen, stellte die alten Bolle wieder her und schloß einen Bund mit ihnen gegen seine einheimischen Feinde zu Schut Doch bei den nordischen Unruben und bes Ronigs Sinneigung zu Dänemark blieb der Zustand ein wechselvoller, zwischen turgem Krieg und kurzem Frieden. Als 1357 die Bergener Bürger nicht leiden wollten, daß die Deutschen Lebensmittel in ber Stadt taufen burften, erlaubte ihnen ber Ronig, dies außerhalb berfelben zu thun und verhalf ihnen zum Eingang ihrer ausstehenden Forderungen. ber schwedische Ronig Magnus und sein Sohn Ronig Sakon von Rorwegen die Geldhilfe der Städte immer weniger entbehren konnte, erbielten biefe einen fehr umfaffenden Freiheitsbrief (1361), welcher ben Grund zu dem fo hartnadig behaupteten Sandelsmonopol der Deutschen in Norwegen legte. Freier von Abgaben, als selbst Gingeborne, gefürchtet ob ihrer flets schlagfertigen Dacht, einflugreich durch Geld und Handelsverbindungen, gelang es ihnen bald, die Normannen zu überflügeln und was ihnen noch zu fehlen schien an freier Bewegung, bas schafften fie fich zwangsweise mit der Zeit. Doch in der nächsten Zeit fuchten Könige und Land das fremde Sandelsjoch mehrere Male abzufcutteln; besonders, feit haton feinen Bater Magnus auch in Schweden enttbront batte, entriß er ben Sansen die eben bestätigten Rechte wieder. Diese verheerten 1368 die norwegischen Ruften mit Reuer und Schwert und zwangen ben Ronig, ben bie alten Freiheiten bestätigenden Frieden mit ihnen auf 5 Jahre zu erneuern. Dabei waren die wendischen, die nordfeeischen, preußischen, livlandischen, suderfeeischen, seelandischen, bolländischen und geldrischen Städte betheiligt. Der prefare Friede marb 1376 in einen ewigen verwandelt, zu den alten Freiheiten tamen neue und sogar die sonft nur Furften gebührende Auszeichnung der hanfischen So hatten die Sansen in kluger Benutzung der Umftande sich einen nordöftlichen Banbelsfit geschaffen, von welchem aus fie fortan das Monopol der Amischenbandler übten, ohne Kurcht vor Concurrenz der ihnen nachstehenden Gingebornen; der Berkehr ward gang im Geifte der spätern englischen Schifffahrtsgesete an hanfische Fahrzeuge gebunden, und, wo bas Schwert nicht paflich angewendet war, ba half bas biplomatifch benutte Geld, beffen die Fürsten bei ihren ewigen Ariegen nie entrathen mochten.

Die erlangten Borrechte der Sansen bezogen sich zunächst auf Bergen, den wichtigsten nordischen Sandelsplatz, und bereiteten die freilich erst später entstandene dortige Riederlassung vor. Die Concurrenz Fremder, der Reid der Eingebornen, die wechselnde Bolitist der Folkunger und ihre Abneigung, Fremde im Lande seshalt werden zu lassen, hinderte die frühere Entstehung, weshalb auch Deutsche keine Bürgerrechte in Norwegen erlangen konnten; wenigstens waren die Niederlassungen in Bergen, Lunsberg, Opslo von sehr unsicherer Dauer.

Die Hansen exportirten aus Norwegen vorzüglich Felle von Hausthieren, Belzwerke wilder Thiere (von Fischottern, Bibern und Seehunden), Fische aller Art, eine Masse Heringe, Stocksische, Butten, Bale, Talg, Del, Thran, Butter, Schwesel, Bech, Harz, Theer und besonders Nutholz zum Schissbau. Dagegen brauchten sie Getreide, Wehl, Bohnen, Erbsen, Grüße, Bier, Meth, Wein, Honig, Salz, Gewürz, Linnen, Tuch, Krämerwaaren mancher Art, worunter Moschus und orientalische Producte, die sie vom Markt zu Brügge holten, englisches Scharlachtuch, Metallerzeugnisse ihrer und westlicher Länder und mitunter auch den besseren schonischen Hering.

## Fünftes Rapitel.

handel mit ben Nieberlanden und Frankreich.

Die westlichen Märkte waren den Hansen nothwendig, um gegen die Producte derselben die östlicher Länder eintauschen zu können, und jemehr Privilegien sie in den Niederlanden und andern Westländern besassen, desto vortheilhafter gestaltete sich ihr Zwischenhandel. Kein Land der West blühte damals so in Handel und Kunstsleiß, als die Niederslande, deren nörbliche Städte, als rein deutschen Ursprunges, sich an der großen deutschen Handelsgenossenschaft lebhast betheiligten. Doch standen die nörblichen deutsch-holländischen Städte den wallonischen weit nach: Flandern und Brabant besassen große Geldmittel, einen Markt, auf welchem sich eine Fülle von Waaren aller Länder zusammensand und Die Hange.

auf welchem bei vollkommener Bandelsfreiheit lebhafter Abfat an die Bo suchenden stattsand. Damals reichte die deutsche Schiffsahrt nicht weiter als nach Flandern, die der Englander und Flaminger selben, der Franapfen, Italiener und Spanier nie in die Oftsee. So mußte fich ein Amifchenftapel für alle biefe Bolter in Flandern und Brabant bilben und die Sansen fanden es besonders vortheilbaft, dort nach Begun-Rigungen zu ftreben, zumal teine flandrifche ober brabantische Stadt ihren Bunde beitrat. Sie fanden bier, im Gegensat bes Rordens, große micht Sandelsftädte, freie in jeder hinficht felbft an Sandelskenninis ihnen überlegene Gemeinschaften, eine durch nichts gehemmte, übermächtige Concurrenz der Einwohner. Bon größter Bedeutung war Brugge, seit ben Rreuzzugen ber Sauvimartiplat bes Beften, mit feiner Safen stadt Sluys; seit ein flandrischer Graf in Ronftantinovel refibirte, war bas Band mit Italien und bem Oriente fester geknübst. Die Klander segelten durch die Strafe von Gibraltar ins Mittelmeer; Benetianer, Griechen und Visaner besuchten die flamischen Ruften mit ihren Baaren, brachten feinere Arbeiten in Wolle, Seibe, Silber und Gold mit und reigten die Einwohner zur Nachahmung biefer fremden, geschätten Go bilde. Bon England wurde dazu die Bolle bezogen; die flandrichen Städte, namentlich Brügge, nahmen an Einwohnerzahl. Umfang und Reichthum alljährlich zu, erlangten von den Landesfürsten, welche er beblich durch die vermehrten Rolleinkunfte gewannen, große Kreiheiten und Schutz bes Handels gegen See - und Strandrauber. Dabei ent standen dort bis dahin unbefannte Anstalten zu Gunften des Sandels. So 1310 zu Brügge die erfte Affecuranzanstalt; auch betten die Flandrer von den Italienern das Wechselgeschäft gelernt. Die Fremden, welche man nach dem Princip vollkommener Sandelsfreiheit mit ihren Baaren zuließ, waren gern gesehen; mer durften fie nicht auf solche Bevorzugungen rechnen, wie folche die Hansen im europäischen Rorben, vermoge eigenthumlicher Berhaltniffe, erworben hatten.

Die ersten Begünstigungen, welche einzelne Städte erhielten, bestanden daher in weiter nichts, als in Freiheit des Handels gegen missigen Boll und in Sicherheit gegen Strandrauberreien. So durch Graf Wilhelm von Holland 1243 die Rausseute von Hamburg und Pabect, 1248

die Dortmunder, Bremer und Stader, 1252 die Brandenburger. Der Bischof von Utrecht gab gleiches Recht in seinen Samben ben Libeckern und Samburgern (1244), wie Florens von Solland den Lübedern für ibren Transit 1249, 1269 und 1270. Bedeutender find ichon die Freibriefe, welche 1252 Gräfin Margarethe von Flandern und Gennegan und ihr Sohn Guido allen Aaufleuten des römischen Reiches, welche Gothland besuchten, auf Antrag eines Lübeder und eines hamburger Deputirten gewährten; jedoch waren fie bei Beitem nicht geeignet, ein Sanbelsmonopol im dortigen Lande zu begründen; fie unterschieden fich kaum von den anderen Rationen ertheilten und beruhten obendrein auf Gegenseitigkeit. Auch die zu derselben Beit den beutschen Kausseuten gewährten Bollbegunstigungen theilten fie wahrscheinlich mit allen anderen Flandern besuchenden fremden Raufleuten, sowohl für Ein- und Aussubr. als für ihren Transit. Eine vorübergebende Rollbegunftigung erfuhren die hausen durch die Ritter Johann von Ghistell und seinen Amtigenoffen zu Brügge; allein schon 1262 war man zu ber alten boberen Bollabaabe zurückgekehrt, was auf die Markte zu Thorout und die Maflergebühren ausbrucklich bezogen wurde. Dies führte zu Alagen über Bedrananiffe der Deutschen zu Brugge abseiten bes bortigen Dagiftrats und der mit den Röllen belehnten Ritter, so daß 1280 die Sansen ihren Stapel nach Ardenburg verlegten, wo sie der Graf von Flanbern bei ihren alten Freiheiten schützte. Dies suchten andere nieberländische Städte und herren zu benutzen, den deutschen Stavel fich anzueignen: namentlich Dortrecht unter Begunftigung des Grafen Riorens von Solland, Britfice, Grave (1266 - 78); doch behielt Arbenburg wegen seiner Rabe bei Brügge und Sluys einstweilen den Borjug. Als aber 1182 Graf Guido, Johann von Ghiftell und ber Brugger Magistrat eine verbefferte Bage-Ordnung beliebten und so die Urfache von Rlagen über Burudfepung der Deutschen bei ihrer Bollentrichtung wegräumten, scheinen die Sanfen dorthin zurudgelehrt zu sein. jedoch kam diese neue Bestimmung auch den svanischen und andern flandrifden Raufleuten zu Gute. Doch hörten die Rlagen ber Deutschen über Schmälerung ihrer Rechte durch die Einwohner zu Brügge nicht \* auf und fcon 1309 seben wir fie wieder den dortigen Stavel mit bem

Arbenburger vertauschen. Die Grafen von Flandern erhielten die Sanfen bei ihren alten Rechten. So 1298 Graf Guido die Lübeder, Robert 1307 alle Raufleute des römischen Reiches, benen er jedoch die Geldgeschäfte untersagte. Indeffen Brugge wunschte die Rudtehr ber Sansen und erbot fich, ihren Beschwerden abzuhelfen; auch fanden Die fachfischen Städte ben dortigen Bertehr so vortheilhaft, daß fie mit ben oftlandischen beren Ruckfehr 1309 vermittelten. Dies geschah mit Braunschweig, Goslar, Magdeburg, allen sachfischen, deutschen und ben oftländischen Städten; der Graf von Flandern bestätigte die vom Brügger Magistrat zugestandenen Begunstigungen, deren fich die Sansen ein halbes Jahrhundert hindurch unverändert erfreuten und 1318 gab ber Magistrat noch nähere Bestimmungen über die Bage, welche die Hauptbeschwerde veranlaßt batte. Auch wurde das Ganze von Graf Ludwig von Flandern 1338 und 1349 bestätigt. Dennoch hörten die Rlagen nicht auf, daß die Brügger die Privilegien nicht hielten, was 1352 den Ritter Johann von Shiftell bewog, den fremden Kaufleuten die Erwerbung eines Sauses in Brugge, die Anlegung einer Bage daselbst auf seine Rosten und die Beauffichtigung der letztern zuzugeftehen. Die Städte von Gothland und Livland waren nicht damit einverstanden, weil die Garantie der Brügger für die Fehler beim Wiegen bei eigener Aufficht binwegfiele und fie eifersüchtig auf den Einfluß der wendischen, westphalischen und preußischen Stadte maren; aber bie Sache blieb und von dieser Zeit datirt fich wohl die Erwerbung des sogenannten kleinen öfterschen Sauses in Brugge. Damals, 1347, entstand auch die dortige Bereinigung der Kaufleute des römischen Reides von Allemannien, welche im Refectorium des Carmelitenklofters ihre Busammenkunfte bielten. Sie führten ein Buch, in welches fie ihre Ordnungen und Willfüren verzeichneten, theilten fich in brei Drittelin das lübeck-wendisch-sächsische, das westphälisch-preußische, und das gothländisch-livisch-schwedische -- wählten 6 Albermanner, welche mit 18 von diesen Ernannten die gewöhnlichen Geschäfte des gemeinen deutschen Rausmanns zu besorgen und für die Beobachtung der Rechte und Freiheiten Sorge zu tragen hatten. Einige Bestimmungen vom Jahre 1354 dienten dazu, die Deutschen zu isoliren und ihr beimisches Recht

ihnen in der Fremde zu bewahren und als 1356 fich ein Zwist zwischen den Nelterleuten und der Gesellschaft erhoben hatte, kamen 6 dazu von den Städten deputirte Rathmänner und machten mit den Aelterleuten noch sester und genauere Ordnungen, welche namentlich das Verhältnis der Gemeinschaft zu ihrem Borstande näher bestimmten.

Aber gegen Enbe biefes Beitraums entftand ein Amift unter ben Sansen und der Stadt Brügge, welcher sogar zur Verlegung des Stavels nach Dortrecht führte. Es hatten nämlich Engländer und Franzosen vor dem hafen von Sluys ein Greifswalder Schiff gekavert, der Geschädigte und mit ihm die deutsche Genoffenschaft zu Brügge Magte beim Grafen von Flandern, sowie bei den Städten Gent, Apern und Brügge, obne Recht erlangen zu können. Als aber die Sanfen beschloffen, Flandern so lange zu meiden, bis dem Beraubten sein Recht geworden, verurtheilten die Abgeordneten Flanderns den Englander zum Tode und die Stadt Slups ließ ihn binrichten. Auf Beschwerde der Englander über diesen Kall, ließ beren Rönig die Guter aller Deutschen in seinem Lande mit Beschlag belegen, die Flandrer wollten nicht vermitteln und die Deutschen mußten selbst ben Ronig beschicken. Dieses Ereignif, fo wie fortwährende Betrügereien der Flandrer beim Wiegen, die Borenthaltung des versprochenen eigenen Wagehauses an die Banfen und ähnliche Unzuftandiafeiten bewogen biefe, ihren Stavel wieder nach Ardenburg zu verlegen, auch nöthigenfalls nach Antwerpen ziehen zu wollen. Doch diese Berlegung erfolgte nicht, indem die Hansen 1352 ihr Bagehaus erhielten. 1358 beschloffen die lubisch-sächfischen und preufischen Städte, daß kein Hansakaufmann weiter als bis zur Maas fahren und Jeder sich des Berkehrs mit Flandern, Mecheln und Brabant bis nach Abstellung ihrer Beschwerben enthalten solle, bei Strafe ber Guterconfiscation und des Ausschlusses aus der Gesellschaft. Demzusolge ward 1358 der Stavel nach Dortrecht verlegt, wo die Sansen am 9. Mai ihre hergebrachten Rechte von Albrecht von Baiern, dem Ruwart von Hennegau, Holland und Seeland, bestätigt erhielten. Doch weder Flandern konnte die Deutichen, noch konnten diese den Markt zu Brügge entbehren, und Lettere kehrten bann 1360 dorthin gurud. nachdem ihnen nicht allein Beftätigung ihrer Freiheiten, sondern auch bas Bersprechen des Schadenersages geworben war. Dies befräftigten Graf Ludwig von Alandern und die Städte Gent. Brugge und Avern, in bemfelben Jahre noch mehrere Freiheiten ben alten hinzufügend und sandten den Suhnbrief nach Lübeck durch eigene De-Hier wurde bann ber Friede zwischen ben Klandrern und ben putirte. gemeinen Städten des gemeinen deutschen Raufmanns von der deutschen Sansa, welcher Rame bier zuerft vorkommt, geschloffen und ben Sansen wurden alle ihre Forderungen bewilligt. Diese Urtunde blieb die Grundlage bes beutschen Stapels und eifersuchtig wachten bie Banfen über bie Beobachtung berselben, was um so nothiger erschien, als fortwährend kleine Beeinträchtigungen von den Flandrern versucht wurden. Schon 1368 war vorübergebend die Rebe davon, den Stapel wieder nach Portrecht zu verlegen, wie aus einer zu Quesnop vom Ruwart Albrecht ausgestellten Urkmbe erhellt, allein die Hansen blieben doch mehrere Jahrzehnte noch zu Brügge im Befit ihrer Rechte, welche ohne Monopolaier auf billige Begenseitigkeit fich grundeten.

Auch mit andern flandrischen und niederlandischen Städten ftanden bie Bansen in Berbindung: fie hatten bort Rebenvereine, welche unter Leitung der Albermanner zu Brugge ftanden. So 1347 zu Poperingen, wo ein bedeutender Markt für die daselbst angefertigten Tuche, welche bie Deutschen weithin ausführten, gehalten wurde; es kommen bier genaue Bestimmungen vor, der so oft beklagten Berfälschung dieser Baare entgegen zu arbeiten. Auch in Brabant genoffen die Sansen ben landesherrlichen besonders zugeficherten Schut; über Bergen ob Boom ging ihr Sandelsweg langs ber Schelbe nach Antwerpen und Mecheln, wo fie auf den wichtigen Jahrmarkten selbstgewählte Obrigfeiten hatten, die unter denen zu Brügge ftanden. Schon Beinrich III., Berzog von Lothringen, ertheilte 1251 den Kölnern einen Freibrief und 1256 ben Samburgern, welche Abelheid, bes Bergogs Wittme, 1266 bestätigte und Johann von Brabant gab den Lübeckern 1297 einen ähnlichen Schusbrief. Bedeutender, als selbst die Brügger Freiheitsbriefe, ist das 1315 allen Raufleuten vom Bergoge ertheilte Privilegium, in welchem dem Reide der Antwerpner kräftig vorgebeugt, den Deutschen Antheil an der Gerichtsbarkeit und Abgabenbegunstigung zugesichert wurde. Diese Urtunde diente zur Grundlage für die spatere hanfische Riederlassung zu Antwerpen, zumal sie sür ewige Beiten ertheilt und an keine befondere Bedingung geknüpst ward. Auch in Holland und Seeland wurden ihnen Begünstigungen zu Theil, die bedeutendsten den Lübedern 1298 vom Grasen Johann von Polland, die 1316 — 49 von seinen Rachsolgern wiederholt bestätigt wurden; jedoch standen sie den in Flandern und Bradanterhaltenen an Umsang weit nach. Einige Erweiterungen derselben erlangte Lübeck 1357 von Perzog Wilhelm von Baiern in Bezug auf die damals beabsichtigte Berlegung des Stapels nach Dortrecht. Auch ertheilte Gras Wilhelm 1341 den preußisch-westphälischen Kausseund den gewöhnlichen Schus, was seine Schwester Margarethe 1146 bestätigte.

1358 finden wir eine deutsche Sandelsgesellschaft, vorzüglich aus Bremern bestehend, zu Amsterdam unter eigenen Aelterleuten, die 1365, auf Beraniassung der Samburger, welche auch zu Wolderkum, Bodelswert, Sluys, Ostferden, Dockum und Deventer eigene Sansehäuser besasen, eine zu Stavern stisteten. Endlich lud Graf von Sennegau und Bischof von Utrecht 1301 alle Kansleute ein, sein Land zu besuchen, ihnen freies Geleit versprechend.

Fehden zwischen den Städten kamen auch vor, wie 1280 zwischen Samburg und einigen kleineren Elbstädten gegen Sarderwyk und Zütsphen, wonach Samburg im Frieden Schadenersatz bekam, ferner entskand zwischen Hamburg, Lübeck und Stavern 1330 ein förmlicher Krieg, welcher erst 1335 durch Schiedsspruch des holländischen Grafen und der Deputirten von 6 Städten beigelegt wurde.

So gestaltete sich das durch vielfältige Bereicherungen ausgebildete, allen Theilen nothwendige und förderliche Handelsverhältniß, auf dem Fuße völliger Gleichberechtigung zwischen den Hansen und den Riedersländern, begünstigt von den Fürsten, welche in den mit dem Berkehr wachsenden Böllen eine Haupteinnahme fanden, was die vielen Bollrollen aus jener Zeit beweisen; allein bei der Berwirrung in denselben und der eigenthämlichen Ratur des Zwischenhandels, läßt sich nicht genau angeben, welche Güter zur Einsuhr und zum Export der Hansen gehört haben.

Der Handel nach Frankreich war in dieser Zeit von keiner Bedeutung, obschon das Berhältniß zu den französischen Königen, wegen ihrer Lehnsherrlichkeit über Flandern und wegen der den Berkehr mit dem

wichtigen England so oft ftorenden Ariege von Bedeutung sein mochte. Schon frühzeitig kommt die Kahrt nach Rochelle und Calais, aber wahrscheinlich während ber englischen Berrschaft, bei ben Samburgern und Lubedern vor. Philipp ber Schone begunftigte bie Banfen in Besug auf Flandern, sowie in seinem Reiche, und find darüber noch einige Urkunden vorhanden. Er befreite 1293 die Lübeder, wenn sie in die Champagne mit ihren Baaren tamen, von dem Beggelbe zu Bapaume, gab den Raufleuten, welche das deutsche Meer befuhren, gegen Erleging ber üblichen Abgaben, in seinen Ländern Sandelsfreiheit, (jeboch follten fie ben Englandern teine Zufuhr bringen [1294]) und ertheilte ben Lübedern 1298, sowie den Kölnern 1302 besondere Schuthriefe, welche indeß sehr unbedeutenden Inhaltes find. Außerdem find Spuren vorhanden, daß Hamburger und Lübeder nach Subfrantreich über Montpellier gingen und borther Wein, Lampreten und Salz holten; im Uebrigen blieb ber Handel mit Frankreich unbedeutend. Die Urfachen bavon liegen in der mangelhaften Cultur und Sicherheit des Lanbes, ben fortwährenden Kriegen mit England, ber Zuneigung ber Sansen zu lestgenanntem Lande, ber Gelegenheit bes Beltmarktes Brügge, welcher ben birecten Berkehr mit Frankreich und mit bem wegen seines Salzes wichtigen Spanien bamals vollständig noch ersekte. zumal Franzosen wie Spanier Niederlagen in Brügge selbst befaßen.

## Gechstes Rapitel.

Geschichte bes Berkehrs mit England, Schottland und Irland.

Obgleich der sächsische Stamm mit seinen Genossen jenseits des Meeres im beständigen Berkehr blieb, so kommt doch vor der Regierung des Königs Heinrich II. (1154 — 89) keine Spar von Berbindung deutscher Kausseute in Britannien vor. Die Kölner sind es, von denen zuerst geredet wird: sie hatten ein Haus zu London und trieben dorthin lebhasten Weinhandel, für welchen ihnen der königliche Schutz gegen Creegung der üblichen Abgaben zugesagt ward. Auch die Lübecker besaßen schon, wie andere deutsche Städte, das Recht, nach England handeln zu dursen und waren srei vom Strandrechte (1176). Richard (1189 — 1191) bestreite die Kölner von einer Abgabe an die Londoner Gilde-

halle, wie von allen anderen Böllen, besgleichen 1203 und 1210 Ioham, was Heinrich III, 1235 und Eduard I, 1290 sowie Eduard III. 1338 bestätigte. Seinrich III. ließ 1230 die Unterthanen Ber-1998 Otto von Braunschweig zu und gab den gothländischen Rausseuten 1237 Zollfreiheit durch das ganze Land. Auch erhielten 1257 die Libeder, Danen. Braunschweiger und Groninger bie Erlaubniß, nach England zu bandeln. Doch waren die Kölner und Tieler vor allen Anderen die Begünstigten, weshalb Kaiser Friedrich II. 1226 die Lübecker, welche über Zurücksetung klagten, gleichermaßen begünstigt wissen wollte. 1266 erhielten die Hamburger und Lübecker das Recht, in ganz England ihre Sanse gegen die gewöhnlichen Abgaben zu haben und persönlichen Shup. Die Kölner haben also die ersten Begunstigungen erworben; später erhielten andere Städte das Gleiche und zuletzt schmolzen allmälig die einzelnen Hansen in Eine Berbindung zusammen. Schon 1260 bunnt eine Freiheit derjenigen Deutschen vor, welche in London die Gildehalle besaßen und später wurden die meisten Brivilegien dieser Gewsmichaft ertheilt, welche schon 1260 — 66 Grundstücke erwarb und unter Albermen ftand. Wahrscheinlich ist auch biese Gilbehalle, später nach mannigfacher Erwerbung Stahlhof\*) genannt, in dem ältesten und 140n zu Ethelred's Zeiten bebauten (978 — 1016) Theile Londons belegen, identisch mit dem früheren Gildehause der Kölner. Doch gehörten wohl nicht alle deutschen Städte zu dieser Gesellschaft; wenigstens war diese nicht befugt, alle zu vertreten, indem die Bremer 1262 — 76 ihren Streit mit der Stadt London durch Herzog Albrecht von Braunihweigs Berwendung beim englischen Könige beilegen mußten. Genoffen suchten Recht bei ihren Albermen und den vaterstädtischen Gerichten und es aalt für eine Krantung der hanseatischen Rechte, wenn fie unter fich englische Behörden anriesen. Doch durften fie ihre Albermen damals noch nicht aus ihrer Mitte wählen; diese mußten Londoner Bürger sein, waren in Sachen ihrer Genossenschaft der Jurisdiction des exchequer unterworfen und erhielten von der Stadt die Bestätigung ihrer Gerechtsame. Der Name Deutsche Banfe kommt hier (1262)

<sup>\*)</sup> So genannt von bem Tuchstempel, aus Stahl bereitet.

am Frübesten vor, umb verpflanzte fich, ba bas Bort Banfe fcon lange in England als Bezeichmung von bergleichen Genoffenschaften gebraucht war, von bort in ben Sprachgebrauch ber beutschen Städte. letteren war die Sanse vollig unabhangig; fie tontrabirte felbftftandig mit ben enalischen Behörden, ohne einer Bollmacht vom Saufe zu bedurfen. batte freien und geschützten Sandel, freien Ein - und Berkauf, freie Ein und Ausfuhr gegen Erlegung der üblichen customs, was bei der in ben Städten gegen Fremde herrschenden Eifersucht schon hochft bedeutend war. Dagegen wurden fie von dem Könige, den Bornebmen und ben Landleuten geschützt, von den Königen, weil diese ihr Saupteinkommen aus den von Fremden bezahlten austoms zogen und die Schiffe und Bufuhren bei ihren Ariegen febr aut gebrauchen mochten, auch gelegentlich beshalb bei ben Fremden Anleihen contrahirten; von dem Adel und ben Landleuten, weil diese einen größeren Absat für ihre Landeserzeugniffe bei den Fremden fanden, als in den Städten. Die Bewohner ber letteren wollten ben Sanbel und die Berarbeitung ber beimischen Robstoffe für fich behalten; fie faben in jedem Fremden einen gefährlichen Concurrenten für ihre Bunft und mochten auch oft nicht mit Unrecht Rlage darüber erheben, daß fie von ihren Königen binter ben ftets jur Gelbfpende bereiten Fremben gurudgefest, bag ben Letteren Rechte eingeräumt wurden, welche fie felbft vergebens erftrebten. Daber kommt ber beständige Saber zwischen ben englischen Städten, ihren Magistraten und ben Sansen, indem fie ben letteren natürlich alle mögliche Sinderniffe in den Weg legten, wogegen die noch schwache Königsgewalt diese weder immer schützen konnte noch durfte. Auch erzurnten die Deutschen mitunter den englischen König durch Bollbetrügereien und gaben so wenigstens theilweise ben Borwand zu der Behauptung ber, ihre Duldung sei gegen ben mahren königlichen Bortheil. Der englische Sandel felbst war nicht bedeutend und konnte der Fremden und ihrer Geldmacht nicht entbehren; mit Frankreich binderte der Krieg die Berbindung; fast die einzig ficheren Bafen waren für fie die flandrischen und die norwegischen; mit bem Mittelmeere fand nur die indirecte Berbindung durch lombarbische und italienische Schiffer ftatt; die Offfee und die russischen Ruften wurden selten von Engländern besucht (weshalb die Entdeckung des

mbequemen Archangel so hoch gehalten wurde) und die Eifersucht der Hansen hütete überall das Monopol des Zwischenhandels mit den nordischen und östlichen Ländern. Auch besassen sie überall Zollfreiheit und Begünstigungen, wie kein anderes Bolk in der Ausdehnung, daneben gwße Wohlhabenheit, Pandelskunde und Feuereiser, wie andere nicht. Roch im 14. Jahrhundert kamen an die englischen Küsten von der Ostse her ausschließlich deutsche Kaussahrer; weder Dänen, Schweden, noch Aussen betrieben den Handel direct dorthin.

Trop diefer ungunftigen Berhaltniffe wurden die Englander den banfen von Anfang an hochst rührige Rebenbuhler. Bum Beispiel Wolle und Felle, die Stapelwaaren Englands, anfangs nur von Fremden exportirt, fingen Englander an, gegen den königlichen Willen auszuführen. Eduard III. mußte seines großen Geldbedürfnisses wegen Rohstoffe für seine Rechnung in Flandern an den Markt bringen lassen; doch bald sand er wegen der Zolleinkunfte seinen Vortheil darin, nur Fremden die Aussuhr zu gestatten. Die Gesellschaft der englischen Raufleute, wn Thomas a Becket, welche später als merchant adventurers dem hanfischen Handel den Todesstoß gaben, war damals nur erft eine auf London beschränkte, zu religiösen Zwecken verbundene Abtheilung der größeren Raufmannsgilde. Ihre Tuchausfuhr, seitdem durch Eduard III. die Bereitung feinerer Sorten in England aufgekommen, war noch unbedeutend und konnte nicht entfernt mit der flandrischen concurriren, mit welchen fich die Hansen den Zwischenhandel bewahrten. Bei diesem forwauernden und fich immer steigernden Bestreben der Englander, die fremden Kaufleute zu beeinträchtigen, blieb diesen nur die eine Wahl, fich durch Rahlung ficherer Bolle an die Geldbedürfnisse des Königshauses anzuklammern. Daher gab denn Eduard I. 1303 allen fremden Kausseuten seinen bekannten großen Freiheitsbrief (s. Sartorius. Lappenberg B. I. S. 294 ff.), welchen allein die Hansen fich zu erhalten wußten und so aus der ursprünglich Allen zustehenden Freiheit allmalig ein hanfisches Privilegium machten, während Engländern und anderwärtigen Fremden später die Zölle immer höher gestellt worden sind. Auch verstanden sie es, allmälig größere Gebinde und Quantitäten den in der Berordnung von 1303 gemeinten unterzuschieben. Später

folgte eine Reihe von königlichen Preiheitsbriefen: 1311 gab Ebuard II. die Bestätigung der alteren gegen fährliche Zahlung von 100 Bfund. 1317 befreite er die Sansen von der Schuldhaft und von anderen als den ihnen seit jeher obliegenden Abgaben. Eduard III. bestätigte 1328 den Freiheitsbrief von 1303, desgleichen mit Erweiterungen 1346, 1348. 1354, wogegen die Sansen ben König mit Subfidien zur Führung seiner fortwährenden Kriege unterftütten. Aus diesem Grunde war auch bas Barlament für Gleichstellung ber Fremben mit ben Ginbeimischen; die Barlamentsacten von 1335 und 1350 gaben den Großbandel wie den Aleinhandel Fremden wie Einheimischen im ganzen Reiche frei und hoben alle entgegenstehende Brivilegien auf. Auch die Parlamentsacte von 1362 erweiterte die Rechte der deutschen und sombardischen Kaufleute, welche beide damals fich am Meisten mit dem Bertrieb der englischen Stapelmaaren beschäftigten und gab den Fremden Antheil an der taufmännischen Gerichtsbarteit. Als Eduard III. den englischen Bollftapel 1353 von Brügge in 11 englische und 4 irische Städte verlegte, befahl er, alle englische Ausfuhrwaaren dorthin zu bringen und ihren Export nur ben Fremden gegen Erlegung ber üblichen Abgaben zu gestatten, welches freilich eine vorübergehende Maßregelwar, aber doch die Begunftigung der Fremden vor den Einheimischen hinterließ. Auch behauptete die Gildehalle energisch ihre Rechte: namentlich daß Reiner für bes Andern Schulden hafte und die Unguläffigkeit der Repreffglien. Fälle der Art, wo ihnen der König nachgeben mußte, kamen 1344 und 1346 vor; letzterer war der Art, daß ein greifswalder nicht zur Banse in England gehöriger Schiffer ein englisches dem Könige nach einer Festung Zusuhr bringendes Fahrzeug gekapert hatte, worauf der König Guter deutscher Kaufleute mit Beschlag belegen ließ, fie aber wieder freilaffen mußte, so wie fle nachwiesen, daß fle Eigenthum von Mitgliedern der englischen Gildehalle waren. Die Importartikel, namentlich der Lübecker, werden in dem darauf erlaffenen Urtheil des königlichen Canzeleigerichtes genannt: Stockfisch, Leber, Relle, französisches Del, Getreide, Bachs, Honig, Pelzwert, Heringe, Tücher, Dublsteine, Afche; als Aussuhren find bezeichnet: Wolle, Felle, Binn und Blei, wozu aber gewiß noch manches Andere kam. Auch die Zinnbergwerte in Devonsbire und Cornwall wurden aum Theil mit Gilfe beutiber Cavitalien ausgebeutet und sogar einzelne Rausleute, welche dem König Bein ober Gelb gespendet, von Wolle - und Pfundzöllen gelegentlich befreit. Bald batte inden die hinrichtung eines Englanders zu Slups, welche, wie oben erwähnt, auf Antrieb der Deutschen geichehen, sehr widrige Rolgen für die in England befindlichen Sansen gehabt, indem der Rönig bereits alle ihre Guter mit Befchlag belegen ließ: allein es gelang ihnen, darzuthun, daß fie mit der Sanse in Brugge durchaus in kiner directen Berbindung ftanden, worauf die Gunft des Königs wiederkehrte. Bas die innere Einrichtung der Hanse in England betifft, so haben wir barüber aus biefem Beitraume teine Bunbesacten, aber aus gelegentlich ausgestellten Urfunden und Sendschreiben läßt fich boch einigermaßen ein Bild der Gesellschaft berftellen. Es ift schon bemerkt worden, wie erst einiger deutschen Städte Raufleute, sodann alle bie Gilbehalle in London befagen, und unter einem mit dem londoner Burgerrecht versebenen, von den Deutschen gewählten, aber von der Behörde bestätigten und in Eid und Bflicht genomnen Alberman flanden. Db. gleich den Genoffen die Aufnahme neuer Mitalieder wohl freigestanden hat, so haben doch die Könige die Aulassung einiger derfelben bestätigen muffen. Uebrigens war die Genoffenschaft insofern mit den Heimatsstädten in Berbindung, als sie derselben bedurfte, ihre Beschlüsse, & B. die Ausschließung eines Ortes vom hanklichen Verkehr oder die Bestrafung und Ausstoßung eines Einzelnen, zu effectuiren, jedoch blieb sie von den städtischen Obrigkeiten damals noch wesentlich unabhängig. ᠪ schloffen fie 1303 den Hafen von Lynn, in der Grafschaft Norfolt, wichtig wegen des Stockfischfanges, vom Berkehr aus (später hatten fie dort einen Stahlhof, welcher erst 1750 verkauft wurde) und zeigten dies einsach den Städten an, fie zur Nachachtung auffordernd. Der Sip der Gesellschaft war in London und in anderen Theilen des Reiches besanden fich untergeordnete Niederlagen, z. B. in Boston und wahricheinlich zu Lynn, wohin, wenn größere Märkte gehalten wurden, ber Aberman nebst dem Kaufmannsrath gingen, um die Freiheiten der Deutschen zu schützen und etwanige unter ihnen entstandne Streitfälle zu Schlichten.

Auch mit Schottland ftanden die Deutschen schon früh in Berkehr; wurden doch die Samburger und Lübeder Raufleute dortbin von Murray und Ballace 1297 burch ein eignes Schreiben eingeladen; allein biefer Berkehr kann wegen der beständigen Ariege zwischen England und Schottland, da die Sansen in jenem Lande ohnehin besser ihre Rechnung finden mochten, nicht bedeutend gewesen sein, obschon noch 1309 ber englische Rönig Eduard fich beklagte, daß einige Desterlinge den Schotten Aufuhr geleistet hatten. Die häufigen Rlagen über Seeraubereien ber Schotten und ber Banseaten gegen einander beruhten auf der damals herrschenden Ansicht, daß man Alles zu thun sich für befugt hielt, was bem Feinde schadete und daß man babei bas Recht der neutralen Schiffahrt nicht respectirte. Man verkehrte übrigens sicherer mit den Schotten auf dem flandrischen Weltmarkte; doch waren sie übrigens sehr thätig, einbeimische Bolle und Felle in Standinavien, Deutschland und den Rieberlanden gegen Getreide umzuseten, obschon fie nirgends gern gesehen wurden. Bon dem Sandel nach Irland weiß man nur, daß Samburger und Lübecker mitunter Wolle baber holten und Eduard I. 1273 ben Aremben zu ihrer Kahrt borthin freies Geleit zusagte.

# Dritter Abschnitt.

Gefdichte ber Sanfa von 1370 bis 1495 ober bis gum allgemeinen beutiden Landfrieden.

# Ginleitung.

Politische Lage ber Beit, vorzüglich bes Rorbens, nebft Ueberficht ber beutschen Stabtegeschichte bis 1495.

Es wird nothwendig sein, da wir an eine Zeit kommen, wo die allmälig heranwachsende und fich mehrende kausmännische Genoffenschaft bestimmend, ja in einigen Gegenden mit überwiegender Bormacht, in

bie Triebraber ber volitischen Geschichte einzugreifen beginnt, vor allen Dingen und einen Maren Ueberblick über bie politische Lage und Geibidte ber Lander zu verschaffen, auf beren Geschick die Banfe einzuwirfen bestimmt war. Bas zumächst die Englands betrifft, so folgte dem Rönig Couard III., unter beffen Regierung bas Belbenthum bes idwarzen Brinzen und die Demuthiaung Schottlands fiel, auch der Grund zu den nachherigen Parlamenten gelegt wurde, 1377 der minderjährige Richard II. Seine Regierung war verbangnisvoll für England. Frangofische Alotten bedrobten die englischen Dafenftädte, erfolgbie feldunge nach Frankreich erschöpften ben Schat, Willeff's Lehren vermehrten die unter den Gemeinen wegen der Abgaben herrschende Gabrung. Thier, Straw und Ball erregten einen gefährlichen Aufruhr. den der Abel mit Mube und Arglift bandigte (1331). Günklinge und ebigeigige Lords zerrütteten das Königreich. Darauf mit dem Regierungsantritt bes Rönigs eine achtfährige Rube (1389 — 97), kann me terbischen von dem schläfrig geführten frangofischen Kriege und ben Grinfehden mit den Schotten. Die ungerechte Berbannung und Güs terentziehung bes Gerzog von Gereford reigte diesen zur Empörung, er lief mit Gilfe der ungufriednen Bairs den König absehen und brachte io (1399) das Saus Lancaster, als Seinrich IV., auf den Ahron. Diefer Ronig erwehrte fich ber rantesuchtigen Großen mit Glud, bemithigte die Schotten und auffrandischen Ballifer, hielt es babei mit dem Barlament. Das immer neue Rechte erwarb, wie beffere Bable at, Unverleulichkeit seiner Mitglieber, Freiheit ber Berhandlungen, Einfinf auf Gesetzgebung und Besteuerung. Sein Sohn und Nachpler, Deinrich V., einer ber größten und beliebteften englischen Könige, sührte mit beständiger Understützung seines Barlamentes den ruhmvollen Rationaltrieg gegen Frankreich, den wir bei Gefchichte biefes Landes lennen lernen, und ftarb 1422, zu früh, mit Hinterlaffung eines neumnonatlichen Sohnes, Heinrich VI. Bedford und Gloster, die Oheime des jungen Königs, führten die Reichsgeschäfte, jedoch ging Frankreich durch den Abfall Burgunds und den von Johanna d'Arc bewirlten Aufschwuma verloren, der Rönig blieb später beständig ein Spielball ber Barteien; gumal die fcone, aber rantevolle Ronigin

Margaretha von Anjou nebst ihrem Günftling Suffolt brachten das ohnehin durch Haber und der Landleute Aufftand zerrüttete Reich an den Abarund. Es begann der Krieg der beiden Rosen, welcher das Land verwüstete und fast ben gangen Abel aufrieb. Barwit, ber Ronigsmacher, bemächtigte sich Londons (1459) und Seinrich VI. ward von Eduard IV. aus dem Hause Mort entthront (1461). Die von Margaretha und den Großen beunruhigte Regierung des weichlichen, dem Genuß und den Gunftlingen ergebenen Eduard, benutte ber ichlaue Ludwig XI. von Frankreich zur Anfachung des Bürgerkrieges; Heinrich VI. tam auf eine kurze Beit (1470) wieder auf den Thron, aber Eduard besiegte die Lancaster und Richard von Gloster ermordete Heinrich VI. Als Eduard VI. (1483) mit Hinterlassung zweier unmundiger Sohne gestorben war, ermordete diese Richard von Gloster und ward als Richard III. König (1483). Diesen beispiellos grausamen Tyrannen entibronte Beinrich Tubor von Richmond durch den Gewinn der Schlacht bei Bosworth und vereinigte in der Nebenlinie Tudor durch Beirath mit Elisabeth von Mort die Saufer der beiden Rosen als König Beimich VII. (1485). Anfangs wurde die Regierung dieses Kürsten durch die letten Auchungen der Morkvartei und verschiedene von Klandern und Frankreich zum Theil unterftutte Pfeudo-Barbed's gestört, aber balb gelang es dem staatsklugen Fürsten, die Königsmacht gegen Abel und Parlament neu zu begründen, Frieden mit Schottland zu erhalten und fich der Einmischung in äußere Berhältniffe zu enthalten. Seinrich VII. farb 1509, gehaßt vom Abel und gefürchtet von seinen Unterthanen.

In Frankreich war unter den letzten Capetingern Bieles zur Erstarkung der Königsmacht gethan; nach dem Tode Philipp's des Schönen kam der Thron an die Linie Balois und zwar mit Philipp IV. (1328), dem Eduard III. von England den Thron ftreitig macht. Die Schlacht bei Crech 1346 vernichtete die Blüthe der französischen Mitterschaft und dem König, einem Fürsten ohne Tugend und Bolksliebe, solgte Johann der Gute (1350 — 64). Dieser wurde vom schwarzen Prinzen bei Poitiers 1356 geschlagen und gesangen. Steuerdruck und Kriegsnoth brachte Bürger und Bauern zur Empörung und der Friede von Bretigny 1360 sossetze den Franzosen mehrere reiche Pros

vingen; in Burgund entstand durch Philipp den Rubnen eine Rebenlinie. Rarl V. der Beise. (1364 - 80) war sparsam, suchte die Bunden des Landes zu heilen und nahm ben Engländern alle Befituns gen in Frankreich, außer Calais, wieder ab. Rarl VI., großentbeils blodfinnia (1380 — 1422) ward der unglücklichke Könia Frankreichs. Unter ihm erhob sich eine furchtbare Bewegung gegen Adel und Gof, die aber nur die Mehrung der Lasten, die Berarmung der untern Stände, den Berluft der Communalrechte und die Erhöhung der Rönigsmacht ju Folge hatte. Die orleanistische und die burgundisch-englische Partei seffeischten das Land; Heinrich V. besiegte und vernichtete den Abel bei Azincourt 1415 und erft Karl VII. (1422 — 61), einem personlich ihmaden, von Frauen und Bunftlingen geleiteten König, blieb es vorbehalten, durch die Nationalbegeisterung der Franzosen und die Berlöhnung der buraumdischen Bartei die Englander zu verjagen. Frankreich war verödet und entvölkert durch hundertjährigen Krieg. Der tückische, aber flaatskluge Tyrann Ludwig XI. (1461 — 83) brach die Macht ber Aromvasallen, vereinigte alle große Lehen, außer Navarra und Bretagne, bemächtigte fich Burgunds, umging die Rechte der Stande in willfürlicher Besteurung, und vernichtete die Richtergewalt des Abels durch die Schaffung ber königlichen Parlamente. Karl VIII. (1483 — 98) lam minderfährig auf den Thron und die Großen des Landes erhoben aufs Reue ihr Haupt; der Berfuch, den nach Tours berufenen Generals fanden Einfluß zu verschaffen, mislang, die Bretagne wurde burch Seitath erworben und ein nutlofer Feldzug nach Italien beschloß die Regierung Rarl's.

In den Riederlanden war das hennegauer Grafenhaus mit Wilselm IV. 1345 erloschen; seine Tochter Margaretha, Gemahlin Kaiser Lidwig's des Baiern die Erbin, ihr Sohn Wilhelm V. ward 1346 Regent des Landes. Unter ihm entstanden, durch seine Aussehmung sten seine Mutter, die 140 Jahre anhaltenden Unruhen zwischen den voel's und Kabbeljaauw's, von denen jene den Abel, diese die Städte repräsentirten und welche Gollands Wohlsahrt zerrütteten. Der englische König Eduard vermittelte 1354 zwischen Mutter und Sohn. Dem Letztern solgte, als er in Wahnsimm versiel, sein Bruder Albrecht (1357) die sange.

als Ruwart, beffen ruhmlose Regierung ein Spiel der Parteien wurde. In Friesland ftritten fich die Fettsooper gegen die Schieringer, in Ub recht die Lichtenberger gegen die Lothorsten; Gelbern, Brabant und Flandern verzehrten ihr Mark in fruchtlosen und verheerenden Kehden. Ludwig II. von Klandern tampfte mit den Bruggern, viele Kaufleute jogen nach dem rubigeren Dortrecht und England mußte 1348 hier vermitteln. Rach dem Tode Herzogs Johann III. von Brabant (1355) folgte ihm sein Schwiegersohn Wenzel von Luxemburg, aber Beiber Regierung war fturmisch und unglucklich; Ludwig II. von Flandern erhielt 1357 Ander In Löwen und werven, welches unter ihm große Bedrückungen erlitt. Bruffel Aufftande gegen den Abel; Klandrer und Brabanter im offenen Aufftande gegen die Landesherren; die Genter verwüfteten und plunderten Brügge (1383). Aber schon hatte bei Rosebeke Philipp von Frankreich, Ludwig's II. Tochtermann, die Genter Demokraten geschlagen und erft 1388 endete ein Frieden mit Philipp die Leiden des Landes. rend diefer Beit Burgerfrieg zwischen Brabant und Gelbern, ben ber frangofische Rarl VI. ju Gunften jenes Landes beendigte. folgten die fruchtlosen Kriegszüge Albrecht's gegen die Kriefen (1396-99). Sein Sohn und Rachfolger Wilhelm VI. (1404 - 17) hatte schwere Fehde mit den Gortumer Opnaften zu führen, beirathete bie Tochter Philipp's des Ruhnen und beherrichte Golland. Seeland und Bennegau, während Johann, der Sohn Philipp's, in Flandern regiertt. Anton, zweiter Sohn Philipp's, erhielt durch Aboption Margarethens So tam Allés allmälig in die Hand des burgundis 1406 Brabant. Die ungludliche Erbtochter Bilbelm's von Bolland, ichen Hauses. Jacobaa, Gemahlin Johann's, des Sohnes von Anton von Burgund, ward durch Johann den Unbarmherzigen von Luttich gestürzt, beffen Regierung (bis 1425) durch die Elisabethenfluth (1421) denkwürdig blieb. Endlich 1428 gerieth das gange Land in die Bande Bhilipp's von Burgund, welcher die aufftandischen Sollander geschlagen hatte. Diefer befaß außer Burgund, Flandern, Artois, Mecheln und Antwerpen, feit 1430 noch Limburg und Brabant, seit 1429 Ramur und erhielt später noch Hennegau, Holland und Seeland und 1443 noch Luzemburg. Philipp der Gute regierte von 1419 --- 67 ein Reich, das an Bildung.

Runftsun, Gewerbsleiß und Wohlkand seines Gleichen nicht hatte, war wolfsthümlich und wohlwollend, beförderte Kunstsleiß, Handel und Bildung und war einer der reichsten und mächtigsten Fürsten seiner Zeit. Sein Sohn Karl der Kühne (1467 — 77) erward noch Geldern und Zithhen, allein seine Kuhmsucht und Eroberungslust drach an der Argelist Ludwig XI. und der Kraft der Schweizer; Burgund wurde Beute Frankreichs und die übrigen Provinzen erward Maximilian von Oesterreich durch die Hand der Erbtochter Maria und durch sein siegreiches Schwert bei Guinegate (1479). Auch später schützte Max als Vormund seines Sohnes Philipp gegen Gent, Brügge und gegen französische Arglist. Philipp's Sohn, Karl (später als Karl V. Kaiser) geb. 1500 erbte das Ganze.

Benden wir unsern Blick jest auf Deutschland. Dier endete die Beit der Anarchie die Thronbesteigung Rudolf's, des ersten Sabsburgert (1273 — 91). Ottokar von Böhmen fiel, die Hohenzollern gelangten zu Ansehen, das Reich wurde beruhigt und der Landfriede hergestellt. Den ritterlichen Adolf von Rassau (1291 — 98) stürzte ber harte, landergieriae Albrecht von Desterreich (1298 — 1308), welcher auf Rosten der ständischen und fürstlichen Rechte die Hausmacht zu begrunden strebte und den Anstoß zur Schweizerfreiheit gab. Darauf gelangte mit Heinrich VII. (1308 — 13), einem edlen und thatkräftigen Rame, das luxemburgische Haus auf den Raiserthron. Rampf der böhmisch luxemburgischen mit der habsburgischen Bartei, in welchem jene durch Ludwig den Baier (1313 — 47), nachdem die Schweizer die babsburgische Macht gebrochen, siegte. Die papstliche Nacht sank durch den Kampf mit Philipp IV., wie mit den deutschen Laisem und durch den Aurverein von Rense, welcher die Fürsten von der dipftlichen Anmakung befreite. Die Gegenwahl Karl's IV. von Böhmen, sowie des eblen Gunther von Schwarzburg führte in Deutschland im völligen Geseklofigkeit; ein wildes Fehdewesen erfüllt das Reich. Karl IV. (1374 — 78), tückifch, diplomatisch-gewandt und egoistischtreulos, handelte in Eigenmus und Ländergier und für die Vergrößerung seiner Hausmacht; er schuf die goldene Bulle, welche den Grund zur berrschaft der Landesfürsten, zum großen Misvergnügen von Abel und

Städten legte. Unter Bangel's wüfter Regierung (1378 — 1400) ei brannte der Arieg der Städte gegen die Nitterschaft, in welchem jene schlie lich unterlagen; Ruprecht von der Bfalz (1400 - 10) batte Dube fi gegen den böhmischen Abel und seine eigenen Berwandten zu behaupter unter Sigismund's (1410 - 27) Regierung fällt bas tirchliche Schism und die Riederdrückung der ersten Reformationsbestrebungen, welche de greuelvollen Religionsfrieg der Gustiten bervorrief: gang Rord um Oftbeutschland wurde zur Bufte gemacht; bas Land Reuburgund ri fich vom Reiche los; es entftand bas Sobenzollern'iche Saus in Branden Albrecht's II. (1437 — 39) Regierung litt unter innern Un ruhen der Erbländer und deren Türkengefahr; Friedrich III. (1440-93) brachte burch Unthätigkeit das kaiferliche Anfehn gang herunter und in die Bande ber Landesfürsten alle Gewalten und Ginfunfte des Reiches; die Rämpfe des schwäbischen Bundes, der sächsisch - thüringische Bruder trieg, die Pfalzersehde und der bairische Arieg zerriffen Deutschland. Maximilian I. (1493 - 1519) stiftete den ewigen Landfrieden, die Eintheilung in 10 Kreise, erneuerte die Reichsgerichte, mußte aber die Erhöhung der Fürstenmacht geschehen laffen; eine neue Beit, die der Berfplitterung Deutschlands in eine Reihe unabhängiger Staaten, brach berein, es gabrte in ben religiösen Anfichten, wie in ben politischen Beftrebungen ber untern Stande, mit benen erhebliche Aenderungen vor-Dies führt uns auf die Städtegeschichte, welche wir aegangen waren. turg berühren muffen.

Aus den Zuständen des Faustrechtes vermochte in den Zeiten des Interregnums nur ein sestes Ausammenhalten der Städte diese gegen die Fürsten- und Adelsmacht zu retten. Schon 1255 stellten sie die Sicherheit des Verlehrs auf den Rheinstraßen wieder her, allein noch waren sie getheilt zwischen papstichem und hohenstaussischem Interesse (1257) und der beabsichtigte Städtebund zersiel in Einzelverdindungen; Raisser Audolf I. begünstigte die Städte, indem er ihr Wachsthum durch die Bestimmung sicherte, daß die Leibeigenschaft der sich in die Städte klüchtenden binnen Jahresssisch werzährt set. Nach seinem Tode unterküpten die Rheinstädte Adolf von Nassau und als durch Gebung der landes herrlichen Macht die freie Wechsteinstung der Reichestände ausgehoben

iden, auch die Fürsten willfürlich Bolle an fich brachten und erhöhten. fand fic Raifer Albrecht bewogen, die Städte gegen die Fürften zu unterfüßen und demüthigte mittelst ihrer Streitmacht die rheinlandischen Ge-In der Zeit von 1291 - 1308 nahm die Entwickelung der Städte fortwährend zu, besonders durch die Beranderungen, welche in ihnen vor sich gingen. Die Herrschaft und das Waffenrecht in den Städten war bisher bei den Geschlechtern gewesen, die vom Raiser in ihren Rechten geschützt wurden; Beinrich V. gab freilich ben Sandwerfem die Bersonalfreiheit, eine Rechtsfähigkeit; als aber die gewinnreichen ftadtischen Gewerbe, welche die Geschlechter aus Standesvorurtheilen verschmabten, die niedern Burger bereichert hatten, mabrend die Geschlechter durch ihre Fehde- und Prunklust verarmten, auch die Bildung unter den Sandwerkern zumahm, verlangten fie bald Antheil an der Regierung und Gesetzgebung zu bekommen. Ebenso wehte die Luft der Freikit von Italien über die Alpen nach Allemannien. Auch regten fich die Städte nach Außen, wie Heinrich VII. vorzüglich mit ihrem Beistande den umuhigen Eberhard von Bürttemberg zu Pagren trieb. Die Zeis ten der zwistigen Königswahl von 1313 — 16 zeichnen fich durch den beginnenden Rampf des Adels gegen die Bürgerfreiheit aus, namentlich des habsburgischen gegen die Hochallemannen und Schweizer; in Schwaben eröffnete die Eroberung Eflingens den Zugang zu den Gemeinden. In dem Rampfe Ludwig's (1316-30), welcher seine Macht befestigte, fanden ihm die Städter treulich zur Seite, bei Mühldorf gaben fie den Das Jahr 1324 beginnt mit großen Gährungen in den fiabtischen Gemeinden. Die untern Stande ftreben nach gleicher Betehtigung vor ben Gerichten mit den Geschlechtern, daß diese neben ihim Rechten auch gleiche Pflichten mit ihnen theilen, und die Berwaltung der ftadtischen Intraden Beiben aufteben follten. Der ftadtische Abel verband fich dagegen mit dem Landadel und begann offene Fehde: der 1331 wiedererstandene rheinische Städtebund suchte zu vermitteln, namentlich in Speier. Die Rünfte erhielten fast allenthalben das Uebergewicht und aller Orten fant die Racht der Geschlechter: die demokratische Richtung Auch der Raiser erkannte die neue Macht an, denn under seinem Einfluß schlossen 1331 zu Augsburg und Ulm Herren und

Städte einen Bund zur Erhaltung des Landfriedens; auf dem frankfinter Reichstage von 1338 tagten Abgeordnete freier Städte mit den Fürsten und noch zulest hielten fie zum rechtmäßigen Raifer gegen ben papftlichen Raifer, Rarl IV. In ben Jahren 1347 - 52 fette fic das Freiheitsstreben der Bürger fort, besonders in Allemannien, Elsak, Schmaben, wo zum Theil die Patrizier verjagt wurden; 1349 in Fran ten, namentlich in Rurnberg, wo indeß die Kaisermacht ben Abel wieder einsette,; auch in Norddeutschland begannen die untern Stände sich ju Die von Rarl IV. ben Burgern gewährten Grundfate bes ehelichen Guterrechts, der freien lettwilligen Berfügung, beforberten in zwischen den Wohlstand der Sandwerker und damit zugleich die geistige Bildung berfelben. Es regte fich bas Berlangen, die alten Städte bundniffe wieder herzustellen, da die Raiser keinen Schutz gegen abelige Räuber mehr gewährten; der Bund der Rheinstädte wurde 1332 md 1338 erneuert und burch die elsassischen Gemeinden vergrößert. 1340 traten die aus der Betterau und 1345 Bafel und Freiburg bei. Die Borboten des allgemeinen Städtefrieges gegen den Abel zeigten fich in ben Jahren 1353 — 55. Der schwähische Bund entstand wieder (1350) gegen die wurttembergischen Dynasten, gegen die badifchen schutte ber rheis nische, gegen die Balbitädte ber oberallemannische ober schweizer; gang Oberbeutschland gerieth in Gabrung. Auf dem frankfurter Reichstage (1344) hatten ichon die städtischen Abgeordneten erklärt, daß das Beil der burgerlichen Gemeinwesen auf dem Boblstand und der Starte bes Reichs beruhe und daß das Verderben des letteren den Untergang der Städte herbeiführen werde. Deswegen strebten diese nach Bermehrung ibrer Abgeordnetenzahl, also Bolksvertretung, auf dem Reichstage, wo Die goldene Bulle Abel und Fürsten noch das Uebergewicht hatten. vollendete aber burch Stärfung der landesherrlichen Macht bie Bersplitterung des Reiches und verbot überdies die Städteeiniaungen, das lette Band ber Nationaleinheit. Dennoch erstartte einstweilen daffelbe: außer ber wachsenden Sansamacht erneuerten fich städtische Eidgenoffenschaften, besonders in Schwaben, zum Schut bes Bandels gegen Strafenraub, Erhaltung der Reichsunmittelbarkeit gegen die Landesherren und Befestigung der burgerlichen Freiheit. Ein erfter Rrieg des Raifers

und der Städte gegen Cherhard von Burttemberg endete 1360 mit ber Gefangennahme des Letteren; auch Rudolf von Defterreich wurde bezwungen. Die oberdeutschen Städte aber knüpsten 1364 ihren Bund fester. Augsburg wurde demokratifirt, wogegen die Ritter gleichfalls in Berbindungen zusammentraten und 1372 sogar Ulm demüthigten. gewalttbätige Besteuerung der Städte, deren Eintreibung Rarl IV. dem Grafen von Burttemberg auftrug (1373) und die Verpfandung der fcmas bijden Stadte für die Babl Bengel's, einigte biefe gur Bertheidigung ibner Unmittelbarkeit; Ulm ward 1377 vergeblich belagert, Eberhard und der Abelsbund geschlagen und den schönsten Sieg gewannen die Bürger bei Reutlingen (1377). Der Raiser bestätigte den Städtebund, verzieh und gab ihnen das Waffenrecht gegen All und Jeden; Stuttgart ward 1379 stieg die Rabl der Bundesstädte auf 33, wogegen fich alle Ritterbunde unter Eberhard zusammenschaarten; die schwäbischen Städte verbanden fich mit denen im Elsaß, am Rhein und Main. 1381 ward die Bundesmatrikel entworfen und alle Städte, außer dem felbstsüchtigen Strasburg, traten unter kaiserlichen Borfit 1385 zu Konftanz In ben Jahren 1385 - 89 folgte bie verhängnigreiche Entscheidung. Leovold von Desterreich, welcher bie beutschen Städte zu theilen verstand, erlag freilich mit 4000 Rittern den Schweizern 1386 bei Sempach; in Schwaben und Baiern entbrannte der Arieg zwischen Bürgerthum und Abel; der Stolz Habsburgs wurde 1388 bei Räfels gebrochen, allein feiger Berrath brachte die Städter bei Döffingen in demfelben Jahre zum Unterliegen. Das Zusammenhalten von Fürsten und Abel schnitt der Bürgerfreiheit die Lebensnerven ab; Wenzel verbot 1389 alle bürgerlichen Eidgenoffenschaften, die Städte, welche das Landwill nicht zu benuten verstanden, mußten weichen und über der Leiche des tapferen Ronrad Befferer erhob fich die Zukunft Deutschlands: die Theilung in Erbfürstenthumer. Dagegen trat in den nächsten Jahren der vierte Stand auf den Schauplat: der Bauer, das ländliche Proletariat, ethob fich gegen die Gerren, angeregt durch das Beispiel der Städter und Schweizer und getragen von den religiösen Ideen einer neuen Zeit. Außerder Blüthe der Hansa von 1403—18 weiß man damals von Regungen des Bürgerstandes eben nicht viel zu berichten, zumal der Huffi-

tentriea wuthete (1415 — 37), welcher alles absorbirte; mar die Schweizer erwehrten fich ber fürstlichen Soldknechte bei Pratteln und St. Natob. Ein Bersuch von 31 Städten in Schwaben und Franken, fich 1449 ber Fürsten zu erwehren, endete mit ber Riederlage bei Eflingen und ber Bang Deutschland aber bewahrheitete in ben lets-Bund löste fich auf. ten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts den Ausspruch Gregor's von Beimburg : "Deutschland war der Sip bes Raiserthumes, die Freiftatte für alle Bedrängte des Erdfreises; boch durch die Untergrabung der Reichsgewalt, durch das ausschließliche Richterrecht der Fürsten über ihre Standesgenoffen, find die letteren zu Souverainen erhoben. Macht tann ewig mahren; ich fürchte, daß bas Ende unserer Dobeit gekommen ift. Die Reichsgewalt ift zerrüttet, fast ganz aufgehoben, das Bolf zersplittert und ohne Rechtszustand. So weit hat es die Ungerechtigkeit ber Fürften gebracht, von benen ein Jeder in seinem Lande den Kaiser spielen will."

Werfen wir jest einen flüchtigen Blick auf den Norden, auf Stan-In Danemart fiel ber ftolze dinavien, die Oftseelander und Rugland. Bau ber Walbemare zusammen : nach dem Tobe bes größten banischen Königs die unheilvollste Zerrüttung; die Abelsaristokratie riß alle Gewalt an fich; zu der Steuerfreiheit erhielten die großen Gutsbefiger noch eigene Berichtsbarkeit in ihren an die Stelle der alten Diftrictsgerichte Der thatfräftige unternehmende Baltretenden Patrimonialgerichten. bemar IV. (1340-75) ftellte die Ordnung wieder her und erwarb aufs Neue die losgerissenen Provinzen. Seine Tochter Margaretha (bis 1397) einte in der kalmarischen Union die drei nordischen Reiche. In Schweden war das Folkungergeschlecht in Abelsempörungen und Reichstheilungen mit Magnus II. und seinem Sohn Bakon (1363) ju Grunde gegangen. Den von den Großen erwählten Albrecht von Meklenburg bezwang nach achtjährigem Burgerfrieg die danische Margaretha, an welche durch ihre Bermählung mit Hakon VIII. auch Norwegen gekommen war. die Union brachte keinen Segen, sondern unter schwachen Regenten ward Norwegen gang banische Proving, wovor Schweden burch ben fraftigen Reichsverweser Sten Sture 1471 - 1504 bewahrt wurde, welcher den Adel in Zaum hielt und in den Städten und Freibauern gegen ibn

ein Gleichaewicht schuf. Auf Margaretha war ihr Sohn Erich von Bommern (1412 — 39) gefolgt, welcher abgesetzt wurde. turken Regierung bes traftlosen Christoph von Baiern (1439 — 48) wurde Rari VIII., Knutson, schwedischer und norwegischer König, muste aber dem von den Dänen erwählten Christian I. von Oldenburg (von 1448 — 81) weichen. Sein Rachfolger war Johann (1481 — Das bolfteinische Grafenbaus flieg namentlich seit Gerbard. II., welcher Jutland erhielt, auf Roften Danemarts: feine Gobne, Beinrich II. und Nicolaus, behaupteten fich gegen Danemart; Gerhard IV. erwarb Schleswig; feine Gemablin erwehrte fich gludlich ber banischen Unionskönigin Margaretha und ihres Sohnes Erich. Durch Abolf VIII. gelangte Christian von Olbenburg zum danischen Throne; ber Gottorp'iche Bergleich (1490) erledigte die Streitigkeiten mit Danemark. In Breußen breitete fich in dieser Reit die Berrschaft ber beutschen Rite ter immer mehr aus und brachte das Land zu großem Wohlstande, so daß es das blübendste an der Oftsee wurde, bis der Kactionsgeist des Landadels die Kraft des überlebten Ordens brach und dieser 1410 dem polnischen Eroberungsgeiste bei Tannenberg unterliegen mußte. nem langen Kriege zwang Kasimir im Thorner Frieden (1466) den Orben zur Lehnsfolge. Kaft gleiches Schickfal erlitt ber Schwertorben in Livland, wo danischer, schwedischer und russischer Einfluß wechselten. Bas Rußland betrifft, so erlag es ben mongolischen Horben (1237): die goldene Horde herrschte dort zwei Jahrhunderte lang, bis es Iwan Bafiljewitsch von Moskau (1462 — 1505) gelang, ihr Joch abzuschütteln und durch gluckliche Feldzüge sein Reich nach allen Seiten hin Romgorod fiel 1478 unter seinem Schwerte und die innern Angelegenheiten wurden allmälig nach abendländischem Ruster geregelt.

So fand die Hansa im ganzen Rorden, wie im eignen Lande, ein gunftiges Terrain und nirgends Widersacher, deren Macht der ihrigen auf die Dauer gewachsen war.

### Erftes Rapitel.

Die herrschaft ber hansen in ber Ostsee und in Norwegen. Ihre Fetzben mit ben Stanbinaviern und ben Westeuropkern.

Das Hauptaugenmerk der Hansa ging dahin, in den Ländern an ber Oftsee ben Sandel mit den Fremden gang an fich zu ziehen und diese felbst vom Befuch dieser Länder durch monopolistische Freiheiten gang auszuschließen. Als Waldemar's Enkel, Dlav, der norwegische Prinz, unter Bormundschaft seiner Mutter Margaretha zur Berrschaft gelangte, wurden den Sansen ihre Freiheiten und die schonischen Schlöffer bestätigt; Margaretha verstand es, durch diplomatische Feinheit die Kausseute von ber Unterftugung des viele Bortheile versprechenden Rebenbuhlers 21: brecht zurückzuhalten. Dlav erhielt 1380 die norwegische Krone und 1385 wieder den Befitz der schonischen Schlösser; er ftarb aber bald nach her und seine kluge und milde Mutter Margaretha verstand es, die Großen so zu beschwichtigen, daß fie ihr die dreifache Krone Standinaviens ertheilten (1397). Albrecht bußte Krone und Freiheit gegen fie ein. Die Ruhe und Macht der Krone, welche im Zunehmen begriffen war, erschien aber ben Bansen gefährlich, doch wurden fie durch die ftaatskluge Herrscherin noch bei guter Laune erhalten. Die Berbundeten Albrecht's, die Meklenburger, Rostock und Wismar, nebst den Vitalianern, welche wir späterbin näher kennen lernen, verrichten weiter nichts, als die Berproviantirung der von der Königin belagerten Städte Stockholm und Bisby und die Plunderung einiger Infeln. Die von den Seeraubern unter dem Beiftande roftoclischer und wismarischer Raver bewirtte Unficherheit ber See und baber rubrende Storung bes Sandels ließen bie Banfen-eine Beilegung ber Wehbe wunschen. Diese tam nach vielen Müben 1395 zu Stande: die Königin lieferte Albrecht und seinen Sohn ben Städten aus, diese gelubten in 3 Jahren 60,000 M. Silber ju zahlen, oder die Gefangenen wieder zu stellen oder Stockholm zu über, geben. Das Lettere geschah, in Ermangelung des Geldes und die Ronigin vereinigte auch das von Albrecht dem Deutschorden abgetretene Gothland wieder mit dem Reiche. Die Sansa und sogar die Städte Wismar und Roftod mit, erhielten die alten Brivilegien 1398 wieder, obschon es nicht an fortwährenden beiderseitigen Beschwerden fortan fehlte,

die aber ftets gutlich erledigt wurden. Ein Glud für die banfischen Intereffen war die Unfabiateit Erich's, des Rachfolgers der klugen Margaretha, und daß nach ihrem Tode der Rationalhaß der nordischen Reiche aufs Rene entbrannte, überhaupt bas-Band ber Union fich immermehr löste. Der schwedische Kreiheitssinn wollte das früher von eigenen Kurften regierte Land nicht zur tributpflichtigen Provinz werben laffen. Die Schweben emporten fich unter ihren Fürsten und Reichsverwesern. Die Bergoge von Schleswig fuchten beständig Banbel und Norwegen Alle diese unruhigen Elemente fanden heimliche und offene Unterftutung bei ben Bansen, welche, unter bem Schein, gegen bie Twannei der Unionskönige für die Freiheit der Nationen zu ftreben, doch nichts weiter wollten, als ihre Monopole ftarken und erhalten. Den nachsten Anlag bot Schleswig. Dier hatte Margaretha mit Blud den bolsteinischen Grafen die Bage gehalten, aber nach ihrem 1412 erfolgten Tode war Erich VII. weniger glücklich. Zwar entschied sich Raifer Sigismund für ihn und anfänglich flegten feine Baffen; Samburg nahm 1417 Bartei für die Golfteiner: Lübed, deffen von den Bürgern vertriebener Rath mit Hilfe Erich's wieder eingesetzt war, schloß ein Trugbundniß Ramens der wendischen Städte mit dem Könige Holfteinische und hamburger Raper thaten dem Könige Shaben, welcher bafur bie beutsche Beringsfischerei in Schonen bedranate und die Gollander bort begunftigte. Die Sansen trieben ihn jurud und die Städte Hamburg, Lübed, Wismar und Roftod verheerten die jutischen und danischen Kusten und nahmen die in Schonen befindlichen bollandischen Schiffe, welche Erich gegen fie gebrauchen wollte. Auf den hanfischen Tagfahrten zu Lübeck und Rostock 1422 ward den hanfischen Rausleuten bei Confiscations und Lebensstrafe der Berkehr mit den Standinaviern verboten und die übrigen Städte wurden zum Bunde mit den obigen vier eingeladen. Doch vermittelte des Kaisers Abgesandter, ber Herzog von Schlesien, 1423 ben Frieden und eine Allianz zwischen Erich und den Städten. Die Kehde um Schleswig aber regte die Bansen aufs Neue auf, da fle Danemark nicht zum unmittelbaren Rachbar haben wollten. So kundigten Lübeck, Rostock, Wismar, Stralfund und Lüneburg, fich auf die holsteinische Seite schlagend, 1426 dem

Rönige den Krieden und führten gemeinschaftlich mit Hamburg eine neunjährige Rebbe gegen ihn. Diese wendischen Städte blieben allein und wurden von den übrigen weber mit Gelb noch mit Mannschaft unterflitt. Bremen, in inneren Unruhen befangen, schien mit dem Bunde zerfallen; die niederlandischen Städte suchten egoistisch für fich selbst Gewinn zu ziehen und den Sandel allein zu erwerben; die Livlander ließen es bei Geldversvrechungen; ber Sochmeister bes deutschen Ordens fuchte fruchtlos zu vermitteln und die Reutralen zu schützen; Greifswalde, das sogar von der Hansa ausgeschlossen wurde und Anklam wollten nicht gegen einen Kurften aus germanischem Blute friegen. Einer Bitte an den Bund (1430) um Beistand erwiderte dieser mit hinweisung auf die Bermittlung bes Rolner Erzbischofs. Tüchtigkeit ber holfteinischen Grafen und die Jämmerlichkeit Erich's bewahrten die Städte vor dem sonst unfehlbar gewesenen Unterliegen. Die zu spät unternommene Entsendung einer Flotte von 100 hanfischen Schiffen wurde durch widrige Winde am Auslaufen behindert (1426); eine zweite mit zahlreichen Landungstruppen verheerte die danischen Ruften; der Sturm auf Flensburg mislang durch die Trunkenheit der Leute des Rathherrn Klete. Als im Juni 1427 die hanfische Flotte zur Berheerung der Ruften und zum Convon von 30 Kauffahrern im Sunde erschien, traf fie auf die danisch sichwedische Flotte und wurde, wegen der Uneinigkeit zwischen Hamburgern und Lübedern, total geschlagen. Die 30 Rauffahrer aus ber Rordfee murben eine reiche Beute ber Danen. Obschon burch Erich's gebeime Machinationen Zwistigkeiten in den Städten ausbrachen, erschien boch 1428 unter Graf Gerhard's Führung eine neue Flotte der Hansen, von 250 Schiffen und an- 13,000 Mann vor Rovenhagen, allein fie konnten Stadt und hafen nichts anbaben und beanuaten fich mit der Berheerung der Kuften. marischer Freibeuter, Boet, plunderte und verbrannte Bergen zweimal; ein Rachezug der Danen nach Stralfund wurde von den Einwohnern biefer Stadt mit hilfe der Lübecker blutig abgewiesen und die Wismarer kaperten die für Danemart von Schweden kommende Kriegssteuer. Bahrend dieser Zeit suchten die Niederlander und Englander in Norwegen und ber Oftsee festen Ruß zu faffen; ber ftabtische Sandel lag barnieder; Die

Rosten des Krieges und deshalb contrabirte Schulden brudten die Commmen, welche ihren Sauptzwed, die Sicherung Schleswigs für Golftein und die Bernichtung der Dänenflotte, doch nicht erreichen konnten. Dazu fam die aus der Handelseifersucht auf die wendischen Städte, welche den Alleinhandel in Rorwegen beseffen hatten, entspringende Unthätigkeit der übrigen Sanfen, fo wie, daß Roftod 1430 mit dem Rönige Krieden folof. welcher, ihr die alten Brivilegien wiedergebend, Solftein und Samburg einjährigen Baffenftillftand gewährte und den übrigen Städten anbot binnen 1 1/2 Monaten dem Frieden beigutreten. Noch bingutam, daß der gur Erlangung befferer Bedingungen von allen Städten an Erich entsendete Stralfunder Burgermeifter für feine Baterftadt einen Separatfrieden ichloß und auf Intercession des englischen Gefandten für die Golfteiner und die übrigen Städte dreijährige Baffenruhe, fo wie den Communen, welche dem Frieden beitreten konnten, die Silfe bewilligte, um ihre Forderungen in Standinavien einzukaffiren. Allein bie Stadte wollten diese Bedingungen nicht und auch die holfteinischen Grafen nicht im Stiche laffen. Diefe batten mit Samburg's und Lübect's Silfe den Landtrieg beffer geführt. einen Einfall 1428 in Jutland gemacht, mit braumschweigischen Soldnern Apeurade genommen und 1431 sogar Flensburg erobert. Jahre 1432 tam eine fünfjahrige Waffenrube in Borfens zu Stande; Die See ward wieder frei, aber frucktlos blieben in den folgenden Jahren die Friedensunterhandlungen zu Sweaborg und Wordingborg, bis der Aufftand der gedrückten Schweden unter Engelbrechtson den Abschluß. ber 1435 gu Stande tam, beschleuniate. Schlesmig blieb porerft den Solfteinern, die Städte erhielten ihre alten Brivilegien wieder, mußten aber allem Berfehr mit ben aufständischen Schweden entsagen, boch dienten fie mit diesen als Bermittler. Ueber bas Misgluden seiner Plane unjufrieden, verließ Erich sein Reich (1437) und ging mit seiner Beischläs ferin und vielen Schätzen nach Gothland. Das eigenmächtige Berschenken von Rügen, ein Aufstand der Gemeinen in Dänemark gegen Abel und Geiftlichkeit, bewog die Reichoftande, Erich abzuseten und an seiner Stelle Pfalzgraf Christoph zum Unionskönig zu wählen. Erich wurde Seerauber. Anfangs suchte Christoph die Hansen durch eine begunfligte Concurrent der Niederlander zu schädigen; als er aber erfuhr,

wie diese zu Erich hielten, verband er sich gegen diese Coalition und die Seeräuber mit den wendischen Städten. Sie kriegten gegen die Hollander und Erich, mit welchen sich Christoph jedoch dald aussöhnte, und sogar Jenen Brivilegien in Norwegen ertheilte; die Hansen kommten aber die Bestätigung ihrer Freiheiten nur nach großen Seschenken 1441, 1444 und 1445 erhalten. Der König trachtete, im Uebeswollen gegen die Städte, vor allem das Haupt derselben, Lübeck, zu vernichten und schloß 1445 heimlich, zur listigen Ueberrumpelung der Stadt, mit mehren deutschen Reichsfürsten zu Kopenhagen einen Bund. Er kam 1447 mit großem Gesolge nach Roskod, täuschte über seine Absicht durch Bestätigung der Handelsprivilegien, aber der Anschlag auf Lübeck mislang durch eine zufällige Feuersbrunst und die Wachsamseit der Bürger. Der König, im Nerger hierüber, plagte die deutschen Seesahrer und verbot seinen Unterthanen den Besuch deutscher Häsen.

Die Fehden, welche zwischen Christian I. und den von den Someden zum Könige gewählten Karl Knutson ausbrachen, wurden von den Sansen bestens ausgebeutet: sie erhielten die Bestätigung ihrer Privi-legien und ihr Einstuß in Bergen reiste zum völligen Monopol heran. Auch Johann mußte sich dem fügen. Dennoch hörten die heimlich begunstigten Seeräubereien, Bollerhöhungen, Begunstigungen fremder Concurrenten, nie ganz auf, ohne deshalb wieder zum Kriege zu führen und die Hansen beherrschten doch im Wesentlichen den nordischen Handel sortan.

Doch blieben die Engländer und Polländer sehr gefährliche Concurrenten. Zwar hatten die Riederländer bissang in freisich ziemlich losem Berbande mit den Hansen gestanden, mit ihnen den nordischen Bandel getrieben und zum Theil eigene Riederlassungen in Rorwegen und Schonen gehabt, allein unter scheinbarer Reutralität suchten die westlichen Städte in der Fehde der wendtschen mit dem Unionskönigt den Handel nach Standinavien allein an sich zu bringen; es erwachte bei solcher Treulosigseit ansänglich Berbündeter der Handelsneid und 1436 und 1437 wurden von den wendischen Seefahrern viele niederländische Schisst, namentlich mit Korn bestachtete, genommen oder vernichtet. Ein Friedenstag zu Deventer zerschlung sich an der holländischen Schadenssorderung

von 50,000 FL; die Hollander fandten Kriegsschiffe aus jum Schut ibres handels und heringsfanges und kaperten 1438 22 mit Salg aus Spanien beladene preußische und livländische Schiffe. sen und Livlander erhielten freilich 1441 dafür eine Entschädigung von 9000 Bfund flamisch zugebilligt, aber es trat ein gegenseitiges Sandelsverbot zwischen ben Rieberlandern und den wendischen Städten ein und nach manchen Bemühungen vermittelte 1441 Christoph von Danemark einen Frieden zu Rovenhagen. Doch einigten fich die Riederlander nicht wieder mit der Hansa; sie ließen sich vielmehr abgesonderte Freibriese für die nordischen Königreiche geben und ungeachtet der häufigen Erneuerungen bes 1441 gefchloffenen Stillftandes bauerten bie Rlagen beider Concurrenten gegen einander fort. Die Sansen ließen die Rieberlander auf ihren Comtoiren nicht zu, verschifften und verkauften ihre Baaren nicht mehr; die größeren hollandischen Städte, welche ohnedies in dem Aufftreben` ihrer burgundischen Landesherrschaft sich als Theile eines von Deutschland unabhängigen und mächtigen Staates zu fühlen begannen, blieben für immer vom Bunde getrennt, während die schwäderen Städte, an die Bolitik des burgundischen Hauses gefesselt, den Banfen feinen nachbrudlichen Beiftand mehr zu leiften vermochten.

Damoch behielten die deutschen Staaten vor der Hand, durch ihre Macht, die freie Sundvassage, ihre Comtoire zu Bergen, Rowgorod und Brugge, die Oberhand über alle Concurrenten in Ländern, die noch leinen großen Broprehandel trieben. Auch die Engländer suchten ihren Bandel nach Often auszudehnen und fich vom hanfischen Zwischenhandel M emanciviren. 3war hatten fie von jeher die nordischen Ruften fart befucht, mußten sich aber allmälig dem zu Bergen residirenden Brincipat der Hansen fügen. Nach der Oftsee waren fie seltener gelangt und ihre Berfuche zu Anknüpfungen mit den Ruffen mislangen Röftentheils, so wünschenswerth der Absatz nach Rorden für die aufblühenden enalischen Tuchfabriken auch erschien. Die preußischen und livländischen Communen, vor allen die Ordensberrscher, schienen geneigt, den directen Berkehr der Englander zu begunftigen, schon wegen des tascheren Umsakes der polnischen, lithauischen und russischen Producte gegen die fast unentbehrlich gewordenen Wollfabricate. Auch nach

Dänemark trieben die Engländer Schleichhandel und nahmen am schonie schen Geringsfange Theil, doch wurde dieser, wie der Berkehr mit Rovwegen, nicht bedeutend in dieser Beriode. Die englischen Könige gewährten ihren im Auslande handelnden Unterthanen schon im Beginn des 15. Jahrhunderts das Recht, fich zur Schlichtung ihrer Streitigkeiten und Bewahrung ihrer Brivilegien Albermanner zu wählen. Auch wurde von den Ordenshochmeistern und den Hauptstädten den Englanbern wiederholt Sandelsfreiheit gegen Erlegung der üblichen Bolle pu Erich VII, begunftigte, schon seiner Gemablin, einer englischen Bringeffin wegen, ben directen Sandel mit beren Baterlande und die Streitigkeiten mit den Sanfen forderten die Mitbewerbung der Eng. Raturlich erwachte barüber die Sandelseifersucht der deutschen Städter und beständige Reibungen und Gewaltthaten waren die Folgen davon, sowohl in England selbst, als von beiderseitigen Rapern auf dem Meere verübt. Die nordischen Ronige batten Bergen zum einzigen Stapelort des Nordens gemacht, weshalb die Fahrt nach Grönland, 36 land u. f. w. den Fremden unterfagt wurde; die Englander aber kehrten fich nicht daran und machten selbst 1467 einen mordbrennerischen Ueberfall in Island, welcher den Danen 217,348 Goldnobel Schaden zufügte. Die Danen hielten englische Schiffe an und die Englander; die Schuld bavon auf den Sandelsneid der Sansen schiebend, ließen dies in gleicher Beise beren Schiffen entgelten. Bon König Christian und ben Deutschen ber brangt, verließen die englischen Raufleute bie Stadt Bergen. laubte Rönig Johann, weil die Sansen gegen alle Fremben und Einbeimischen in Norwegen tyrannisch verfuhren, ben Englandern 1489 wieder die directe Islandsfahrt. Die Sansen aber behaupteten durch ihre Capitalien, mit welchen fie ben Norblandern beständig Borfchuffe machten, und durch ihre Macht, sowie vermöge der Sandelsgewohnheit, ihre Uebermacht in Bergen und schlossen alle Fremde von dem dortigen Bertehre aus. Beniger gelang dies in ben übrigen danischen Befitungen, aber die dortigen Producte wurden in ihrem Lande ebenso gut erzeugt, waren den Engländern nicht so wichtig, als jene unentbehrlicheren nordischen Fische und Schiffsbedurfniffe. Dagegen war für bie Banfen ber schonische Hering, obschon fortan weniger reichlich gefangen, und bas

banische Bieb, nicht zu entbehren. Der englische Sandel nach Schweben war unbedeutend und zu dem Berkehr mit Rufland. Breufen und Livland war die Bermittelung der Sansa nöthig. Die Englander konnten zwar frei nach Breußen und den Oftseestädten geben, dort gegen üblichen Roll mit Einheimischen und Fremden handeln, sogar im Ordensstagte. allein ihre desfallfigen Brivilegien waren ganz allgemein gehalten und zweideutia, während die Sansen in England genaue Kreiheitsbriefe, das Recht der Einburgerschaft, der freien Ein - und Ausfuhr gegen sehr geringen Roll, befagen. Die Unbestimmtheit der den Englandern ertheilten Kreibeitsbriefe wurde von den Sansen geflissentlich beibehalten, wie der utrechter Bertrag von 1474 noch beweist. Der Wortlaut in diesem war ben Englandern gunftig, er wurde aber nicht gehalten und erft ber aroken Elisabeth war es vorbebalten, auf die buchftabliche Erfüllung jenes Bertrages, welcher die Englander bei ihrem Berkehr mit Fremden in den Sansabafen von der Reffel des Zwischenhandels der Hanseaten befreite, zu bringen. Uebrigens war es auch Handelsfitte jener Zeit, die Niederlande etwa ausgenommen, daß in den Städten Gast mit Gast nicht frei, sondern nur durch Bermittlung der Einheimischen verkehren durfte, daß Fremden nur furzer Aufenthalt und keine Riederlaffung, auch kein Berkehr mit den Broducenten der Umgegend, sondern nur mit Angehöris gen der ftädtischen Raufmannsgilbe gestattet wurde. Freilich druckten diese Makregeln sehr auf den Berkehr der Englander und obaleich es schien, daß, so lange die Hausen auswärts ihre großen Monopole behaupteten, gegen fie nicht aufzukommen ware, borte doch das Bestreben der Englander, namentlich im Großhandel, nie auf, sondern hob sich sichtlich mit dem Verfall der Hansa. Der Handelszug der Wallonen und Riederlander ging in dieser Zeit mehr nach Südwesten und andere westliche Bölker werben kaum einzeln im Norden genannt.

So gelang es den Deutschen, im Norden ihr Principat einstweilen noch zu behaupten und ihre hauptsächlichsten Hilfsmittel dazu waren, wie wir gleich sehen werden, ihre auswärtigen Comtoire und Niederlassungen.

### Zweites Rapitel.

Geschichte bes norwegischen hanbels und bes Comtoirs zu Bergen, nebst einer Schilberung bes letteren.

Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts hatten die hansen zu Bergen das Recht zu überwintern und für ihren völlig freien Berkehr dort Sandlungebiener zu halten ; auf der fogenannten Brude dafelbft concentrirte fich nicht allein ihr Handel, sondern auch der von ganz Norwegen über-Dazu trugen die örtliche Lage der Stadt, ihr trefflicher Safen und die politischen Berhältniffe Bieles bei; Bergen wurde, schon ber leichtern Bollerhebung wegen, der einzige Stapelort des Rordens. Doch die Sansen suchten fich auch in den Sandel des ganzen Landes zu mischen. was ihnen noch Ronig Olav verbot; auch wollte er, wie sein Rachfolger Erich, daß die Deutschen die Broducte des außerften Nordens durch Bermittlung der Einwohner von Bergen erhalten follten. Diese selbft waren in Cavitalreichthum, Unternehmungsgeist und Sandelskenntniffen den Sansen bochst gefährliche Nebenbuhler und ftrebten fich beren Dernopole anzueignen, selbst zum Nachtheil des eigenen Landes. Sie filmmerten fich deshalb eben nicht viel um königliche Berbote und diese konnten nur dann auf eifrige Befolgung rechnen, wenn fie gegen bie Fremden gerichtet waren. Ratürlich wurde dann oft von beiden Monopolfüchtigen zum Schwerte gegriffen. 1393 plunderten Roftoder und Wismarer Freibeuter Die Stadt Bergen, wie dies noch unter Erich ber hanfische Raver Boet zwei Mal binter einander gethan bat, wahrscheinlich auf geheimes Anstiften ber Bundesstädte selbst. Das warf den Boblstand der bergenschen Burger nieder und die Uebermacht der Sanfen war fortan begrundeter als je; auch die Englander mußten fluchten. Bergen entfagte seinem Seehandel, feiner Gronlandsfahrt, wodurch bei mangelnder Rusuhr die grönländische Colonie verbungert sein soll; nach 1435 erhielten ihre verarmten Burger, gegen Verpfandung ihrer Grundstüde, von den hansen Borschüffe und natürlich ging an fie der gesammte Zwischenhandel mit den Nordprovinzen über. Auch den Nordlandsfahrern borgten die Sansen Baaren, wodurch jene verschuldet und von ihnen gang abhängig, fast ihre Leibeignen wurden. zogen die Sansen bald die verpfändeten Grundstücke ein, da die Anleiher

mit ihren Rudzahlungen ausblieben, was die Bergener zwang, die alte Stadt ober bie Brude gang ju meiben und fie ben Deutschen ju überlaffen, fic dagegen an der andern Seite des Meerbusens anzusiedeln. Wer felbst bort waren fie nicht sicher vor der svitematischen Betrilaerei ber Deutschen, indem König Johann, sonst nicht ihr Freund, ben Hansen die Ansiedlung in der neuen Stadt nachsehen mußte. Stadt 1476 gang abbrannte, bauten die Hansen fie schöner und prachtwiller wieder auf: Taufende von beutschen Raufleuten. Dienern. Schiffs. hachten, Lehrfungen und Handwerkern, alle unverheirathet, bewaffnete und robe Gesellen, trotten bier jeder königlichen und burgerlichen Au-Sie gablten, phaleich eingeburgert, feine Abgaben, nur gerinam Boll, geborchten nur ihren eigenen Richtern, ermordeten die Englander, welche fich etwa in Bergen bliden ließen, ohne Scheu, holten aus den Säufern, was ihnen anftand, mit Gewalt, schlugen die königlichen Badungen nieder und brachen Häuser weg, wie es ihnen einstel. ließen immer mehr beutsche Handwerker kommen, welche, ganglich von Stadtabaaben frei, ihnen zum eigenen Gebrauch und zum Handel mit den Landbewohnern arbeiten mußten, ruinirten dadurch die städtischen Giben und hielten, ohne Accise wie die Einheimischen zu gablen, Weinund Bierschenken. Schon früher hatten die Landeskönige beutsche Bandwerter kommen lassen und ihnen die früher von den Engländern bewohnte Schufteraaffe eingeraumt; fie theilten fich in 5 Nemter, gable ten den königlichen Beamten Abgaben und stellten ihnen 40 Bewaffnete jur Kriegsbilfe: doch als die Sansen in Befitz der Garvenbrude\*) ober der Altstadt gelangten, schlossen fle fich an diese ihre Landsleute an. Bei ihnen fand leder Berbrecher ein Afpl und ward deshalb die Schufterfaffe der Aufenthaltsort von Gefindel, das zu jeder Gewaltthat fich bereits sinden ließ. So verstatteten die Deutschen den Bergenern nicht eher den Butritt zu dem vielbesuchten zwischen der Brude und der Schuftergaffe liegenden Fischmarkt, bis die Hansen ihr angemaßtes Vorlaufsrecht geübt hatten und kauften von den Landbauern die Lebensmittel auf, welche

<sup>\*)</sup> Garpen, was Läufe bebeutet, sollen bie Dansen zum Schimpf von ben Rormannen genannt worben sein.

fie bann wieber an die Bergener verhöferten. Christoph's Stattbalter. Oluf Rielsen, hatte zu Bergen einige Abgabenerhöhungen einaeführt. welche indek auf Beschwerde der Hansen wieder abgestellt wurden, und einige Raver in der schwedische danischen Kebbe gegen die Sanseaten unterftütt, wohl mit geheimer Billigung der Könige Christoph und Christian I. Darüber machten die Deutschen einen Aufruhr zu Bergen, verfolgten den in das Munkelef- Rlofter fluchtenden Statthalter. ließen fich durch die Fürsprache des Bischofs Torlef nicht beschwichtigen, sonbern legten Reuer an das Rlofter, in welchem der Bischof, der Stattbalter, einige Domherren und 60 andere Leute umkamen (1455). Deffenungeachtet magte Christian I. nicht, die Uebelthater zu bestrafen ober ben Sansen ihre Brivilegien vorzuenthalten; er mußte fich mit ber Wiederherstellung von Kirche und Rloster, sowie der Ertaufung von Ablaß für die erschlagenen Briefter abseiten bes Comtoirs begnügen. Die Bermandten der lettern suchten ihre Blutrache im Ravern gegen Die Hansen zu ftillen, allein die ausgesandten Schiffer wurden in Lubed als gemeine Biraten gerichtet und jene Berwandten mußten gegen Bablung pon 7000 Mark banisch mittelft einer Urphebe ihrer Rache entsagen.

Die Banfen gebrauchten ihre großen Geldmittel auch zu Beftechungen der nordischen Großen; der Erzbischof von Drontheim wurde ihr Kürredner im Reichsrathe, er zeigte, wie man die Fremden nicht wohl entbehren möge und erwirkte, daß ungeachtet des Widerspruches Einiger Rönia und Reicherath die hanfischen Monopolien bestätigten, die Deutschen lediglich zur Friedfertigkeit und zur ehrlichen Bahlung der königlichen Gefälle ermahnend. Es war in der That schwer, jene Sonderrechte zu beschränken, da man für den von den Hansen bewirkten Umsatz keine Entschädigung finden mochte, und die mit den Deutschen in Berbindung ftehenden Inlander jenen gewogen waren, was namentlich von ben Beibern in Bergen galt. Ein ganzes Stadtquartier frohnte in Lufthäusern den Gierden jener monchischen Raufleute, welche fich bei ben Beibern mit Gunft und Geld beliebt zu machen wußten, und hinter dem ganzen Anbange von Gefindel, welchen fie batten, ftand die imposante Macht der Bundesstädte bereit, jede Verlegung des Monopols zu ahnden. Christoph versuchte freilich noch die Concurrenz der Sollander und Englander anzuregen, allein seit Christian I. hatten die Sansen auch geseislich ben Borrang. Dieser König bestätigte ihnen alle ihre Brivilegien (1455), gebot ben Außerhansen 1469, nur mit 2 Schiffen jährlich Baaren an den bergener Strand und sonft nirgend anders hinzubringen, auch ihre Sachen nicht anders als en gros zu verkaufen. ein Monopol für die Sansen hinauslaufende Gesetz wurde 1471 er-Ronig Johann erklärte 1490, die Hollander durften nur in neuert. zwei Garten (Gewölben) mit Baaren ausstehen und nur mäßige Rudfrachten eintaufen. Die Sansen nahmen, wegen angeblich geleifteter Dienfte, jest als contractlich ihnen gebührend in Anspruch, was ihnen früher die Gnade des Königs allein bewilligt hatte. Die von König Erich während ber wendischen Fehde zu Bergen angefiedelten und begunftigten Englander verjagte der Freibeuter Boet und diese Insulaner verdarben es vollends durch ihre eigenmächtige Islandsfahrt mit den Danenkonigen, ungeachtet Beinrich VII. noch auf Schut für seine Unterthanen in Norwegen gedrungen hatte. Auch die 1489 und 1490 von König Johann den Engländern gewährte Verkehröfreiheit mit Norwegen, sowie die gestattete freie Islandsfahrt, nütten jenen bei dem Einfluß der Hansen auf die Rordlandsfahrer wenig gegen die Deutschen.

Interessant sind die Nachrichten über die Einrichtungen und Berbältnisse der Hansen, über ihren Berkehr, in Bergen selbst. Die Stadt liegt huseissensonig an dem User des Meerbusens Bergenwaag. Die rechte, älteste Seite hieß die Brücke oder sonst wegen der Uebermacht der Deutschen Garpenbrücke, die linke der Overstrand. An der lesteren dursten auch Außerhansen anlegen und handeln, jedoch unter Aussicht der Deutschen, welche noch unter König Johann sich bestrebten, allmälig Bürger und Fremde auch aus Buden und Häuserndes Overstrands zu vertreiben. Die Brücke, die eigentliche hansische Factorei, erstreckte sich von der Schloßseite (dem Oreppen) an dis zur Brückens pforte; daran stieß das Quartier der deutschen Handwerker, die Schustergasse, welche als die comtoirische Borstadt mit dem Strande einerseits, mit der Brücke an dem andern Ende zusammenhing. Früher lebten die Deutschen, als sie noch nicht überwintern dursten, als Liggere (Einlieger) bei den Bürgern, aber später besassen sie die Brücke ganz

Diese bestand aus Garten (hofen) in zwei Gemeinden, ber allein. Martins- und Mariengemeinde, jene mit 9 diese mit 13 Garten; später haben fich die Sansen auch zweier Kirchen mit Gewalt bemächtiat und Briefter angestellt. Jede Garte lag isolirt, mit besonderem Schilde verseben, und frand durch eine sogenannte Brücke mit dem zum Anlegen größter Schiffe genugsam Baffer führenden Reeresarm in Berührung. Die bolzernen langen Säuser hatten unten Buben und Gewolbe, im ersten Stod die Stuben und Rammern der Comtoiristen (Kläver), noch eine Treppe höher die Rüche (Schütting). hinten im Hofe waren gemauerte unterirdische Baarengewolbe, zur Ausbewahrung des zum Berfandt bestimmten Borrathe gebaut, barüber ber große Schutting, (ohne Fenster, nur mit einer jum Auslassen bes Rauches bestimmten, burch eine Rlappe verschließbaren Dachöffnung versehen, wie im Rorden bas Alima gebot), an welchen ein Ruchengarten ftieß. In jedem Hofe wohnten mindeftens 15 sogenannte Familien, mit einem husbonde als Borfteber an der Spige, welcher über die Raufmannsgesellen mit Geld . und Gefängnigstrafen, über die Jungen mit Ruthenstreichen berrichte. Im Sommer blieben die Angehörigen jeder Familie für fic und speisten gemeinsam, aber von Martini bis Kaften wohnten alle Kamilien zusammen im aroken Schütting, jebe am Tage an ihrem gesonderten Tische speisend, und Nachts familienweise ihre Kammern be-Un der Spite der gangen Factorei ftand ber große Rauf. mannsrath, aus zwei Altermännern und Achtzehnern bestebend, mit einem Secretar, jur Bandhabung des Rechtes zwischen den verschiedenen Sofen. ber Aufrechthaltung ber Statuten und Gerechtsame berufen. Die Altermanner entschieden Streitigkeiten zwischen den Familien ober ihren Gliebern, ober amischen biesen und ben Reisenden; von ihrem Ausspruch war in wichtigen Borfallen Appellation an den Kaufmannsrath, weiter an den lübeder Senat, an die wendischen Städte, ja felbst an die Tagfatung aller Hansen möglich. In einem Hofe zu St. Maria waren in einem Bebäude ausammen ber Beinkeller, ber große Raufmannssaal für ben Raufmannsrath. Gerichtsstuben und Gesangnisse. Die Alterleute und die Achtzehner hatten die Factorei auch nach Außen zu vertreten. ben Sandel nach hanfischen Statuten zu überwachen, deren neue unter

Aufficht Lubed's ober ber Stabte zu entwerfen und die Einfunfte von ben Schiffen zu ziehen. Die 3000 Menschen betragende Comtoirbevölkerung, im ebelosen Stande, um die aus Verheirathung mit einbeimischen Frauen folgende Brovagirung der banfischen Gebeimmffe zu vermeiben, war unter ftrenger zunftmäßiger Monchezucht. heirathung und die Riederlassung in der Stadt Bergen war bei Berlust bes Burger - und Sanfa - Rechtes, ja bei Lebensftrafe verboten. jenseits der Brude erworbenen Grundstude waren Eigenthum der Riederlage; die Comtoiristen mußen Rachts in der Brücke bleiben, welche von einer bewaffneten Rachtwache und großen reißenden Bunden beschirmt Die meisten Comtoiristen, außer den Achtzehnern und Sausmiethern nebst einigen andern, waren die Ractoren der Hansatausseute und durften keinen Sandel auf eigene Rechming treiben. Rach 10 Jahren kehrten fie gewöhnlich in ihre Baterstadt zurud und wurden aus ber Gesellen - ober Jungenclaffe ersett, welche wiederum aus den Städten Graansung bekam und in der ein Avancement stattfand. Stubenjungen wurden Bootsjungen, aus diefen Gefellen, aus biefen Reifter ober Bausmiether, aus welchen wiederum bie Achtzebner und Aelterleute erstanden.

Bur Bestreitung der Comtoirlosten bezahlten die ein und ausgesichrten Güter von je 50 Mark lübisch Werth 2 Witten Schoß; wer nicht zahlte, wurde durch Arrestation seiner Güter zum doppelten Schoß und einer Geldstrase von 100 englischen Schillingen angehalten; jedoch ward die Abgabe, je nach dem Bedürsniß des Comtoirs, bald erhöht, bald verringert. Eine andere Einkommensquelle bestand in den von Kaussenten, Schissern und Comtoiristen eingehenden Strafgeldern, welche sall nie unter 100 englische Schillinge für jeden Kall betrugen. Rauserrien, Ungehorsam und andere Gesesübertretungen gaben die Gelegenbeiten dazu. Auch mußten die hansischen Communen ihre Höse miethen, sür den Winterunterhalt der Mannschaft und deren Bewassnung, sur den Lohn ihrer Factoren sorgen. Diese, bei einer Anzahl einiger hundert Schisser, welche jährlich anlegten, bedeutenden Einkunste wurden verzehrt durch die großen Ausgaben für Bestechungen und Gesandtsichaften zu Gumsten der Niederlage, so wie durch die Gesammtausgaben.

Die Borfteber ber Brude batten freilich, wie in allen abnlichen banfischen Instituten, eine große Rachtvollkommenbeit; doch besonbere und oberfte Quelle ber Regierung und Gesetgebung war ber Sansatag ber wendischen Städte; Die Bergenfahrer-Gesellschaft in Lübeck batte aukerdem für die Befrachtungsweise der Schiffe, die Abfahrtszeit derfelben und die Beschaffenheit ihrer Ladungen zu forgen. Der Raufmannsrath zu Bergen gab auch Nebenstatute, vorzüglich wohl polizeilichen Inhalts, beren Rachachtung zu erzwingen war. Richt die Landstädte des Bumbes. auch nicht alle Seeftabte, sondern nur diejenigen unter ihnen, welche eigenes Reuer und eigenen Beerd in Bergen batten, eigene Bachmannschaft hielten, waren berechtigt, nach Bergen zu banbeln; Die andern, welche nichts für die Erhaltung der Factorei thaten, abzuhalten, erschien billig und vortheilbringend, den Sandel auf die wenigen Bergenfahrergefellschaften zu beschränken. Um die Ueberfüllung zu meiden, wurden auch die neuaufzunehmenden Lehrlinge barbarischen und lebensgefährlichen Brufungen (Spiele) unterzogen, welche reicherer Leute Rinder oft abschreden mochten und in der vorberrschenden Bunfteinrichtung aller mittelalterlichen Institute ihre Quellen hatten. Toller Mummenschanz und Narrenspoffen, zum Zeitvertreib in langer Binterszeit geeignet. wechselten mit Gefahren, welche gang geeignet schienen, ben in rauber feindlicher Umgebung oft angeforderten Muth der Comtoiristen zu erproben. Wir wollen, um ben Geift bes gangen Institutes zu zeichnen, von den vielen Comtoirspielen diejenigen drei mit den Worten des Sauptschriftstellers der Sansa beschreiben, welche zur Brobe mit angebenden Comtoiriften gehalten wurden, namlich bas Rauch., bas Bafferund bas Staupen . Spiel. "In ber Racht gogen die alteren Genoffen der Niederlage, je zwei und zwei, bei einem großen Aulauf der nordischen Burger, nach der Schuftergaffe und füllten ihre leeren Gefage mit Baaren und andern ftinkenden Sachen, um das Rauchspiel murdig zu be-Dem Buge zur Seite sprangen einige Masten umber. von diesen war als Narr, eine andere als norwegischer Bauer, eine britte als Bauersfrau gekleibet. Diese neckten bie Zuschauer und bewarfen sie mit Unflath und Roth. Wenn der Rug auf's Comtoir auruckfam, so wurden die Lehrlinge an einen Strick gebunden und im

Schitting in die obere Deffnung binaufgezogen, die stinkenden Materia lien unten angesteckt und dem Geveinigten mehrere Arggen porgelegt, die er beuntworten mußte, damit er vom Qualm wohl durchdrungen werde. Im Swendshof ward bei dieser Brobe einst ein Lehrling erstickt. Rach ausgestandener Brufung ward der Elende berabgelaffen, vor den Sof geführt und daselbst aus sechs Tonnen Baffer begrüßt." - "Das Bafferspiel ward um Pfingsten gehalten. Die Lehrlinge wurden zuvor frei bewirthet, dann zu Schiffe gebracht, nacht ausgekleidet, sofort drei Ral in's Baffer getaucht und wenn fie herauftamen, mit Ruthen gepritiot. Man erzählt, daß einst eine Frauensverson sich unter die Aufjunchmenden als Lehrling eingeschlichen habe und da kein Weib unter ihnen geduldet wurde, das Spiel erfunden worden fei, um über das Geschlecht des Lehrlings die gewisseste Auskunft zu erhalten. ward einem zu Brüfenden beim Heraufziehen in das Boot an einem beworstehenden Nagel der Bauch aufgeriffen. "- "Das dritte Spiel, welches einige Tage nachber folgte, ward mit vielem Gepränge vollbracht und sette ganz Bergen in Bewegung. Alle Lebrlinge mußten mehrere Rale sich dieser Probe unterwerfen. Sie mußten sammtlich Tages iwor, wenn das Kest geseiert werden sollte, sich versammeln; sie wurden in Boote gesett, mit welchen fie nach ber nachsten Golgung ruberten und dort Maienzweige brachen; vor Abend durften fie nicht zurücksommen. Bährend der Zeit richteten die Wirthe und Gesellen das Paradies in dem Schütting zu. Eine Ede beffelben ward mit Teppichen behangen, worauf die Schilder der Sofe aezeichnet waren; dieser Ort war es, dem man jene feltsame Benennung gab. In biefer fürchterlichen Rammer lagen die gebundenen Ruthen neben einer Bant für die zu Geißelnden Acht bis zehn ber ftarkften von den Gesellen und Hauswirthen wurden zum Beitschen gewählt. Die Maienzweige brachten die Lehrlinge in den offenen Raum des Schüttings. Bor ieber Wippe bes bofes ward ein Tannenbaum aufgerichtet und die Racht schlief man tuhis icoch voll Erwartung der großen Begebenheiten, welche der folgende Tag mit fich führen würde." — "Am andern Morgen versammelten fich alle jum feierlichen Aufzuge, ber vom Comtoir aus, Baarweise,

unter Rührung der Trommel, nach einem außerhalb des Thores geleaenen Garten ging. Die zwei fungeren Sauswirthe führten ben Bug an, flattlich mit schwarzen Mänteln angethan und mit Degen an ber Seite geziert; man nannte fie Rechenmeister, weil fie ben folgenben Schmaus und die Auslagen Des Festes zu besorgen oder zu berechnen hatten. Reben bem Buge liefen wieder jene Masten, ber Rarr mit ber Rappe, ber verkleibete Bauer und das Bauerweib, mit Ralbfellen. Ochsen = und Ruhschwänzen wohl verziert. Sie sprachen in Reimen zu ben Bufchauern, nedten fie mannigfaltig, boten ihnen Bein, netten fle mit Baffer und schlugen mit der Britsche unter fie. Die tolle Birthschaft freute bas Bolt ungemein. Gleich tomisch ernfthaft zogen fie nach bem Comtoir jurud. Jeber trug einen grunenben Maienzweig in der Sand; bei dem Beinkeller empfing Jeglicher ein Glas Bein; worauf die einzelnen Partien sich in ihre Höfe begaben. Sobald sie im Schütting ankamen, hielt einer ber alteften hauswirthe eine Rebe an die Lehrlinge, ermahnte fie zu Ordnung, Fleiß und Treue; vor Trunkenheit, Unruhe und Schlägereien sollten fie fich hüten, wenn anders die Brobe ihnen angerechnet werden follte, darauf schloß er mit ben Worten: Wer fich nicht getrauet, bas Spiel auszuhalten, ber bat noch Freiheit zurückzutreten. Die zagenden Lehrlinge versprachen Alles, und baten nur um anabige Bauern, so nannte man die, welche fie guchtiaen follten."

"Ein Schmaus folgte nun um Mittag, die Lehrlinge warteten auf, die Rarren erlustirten die Gäste mit ihren Possen, Reimen und Liedern. Rach dem Schmaus traten zwei Personen auf, wovon der eine den Herrn, der andere den Diener vorstellte; beide geriethen in Streit, der Rarr sollte endlich Ursache des Zwistes sein, und ward zuerst ins Paradies gebracht und gegeißelt, indeß die Lehrlinge auch ihr Mahl erhielten, und zum Theil berauscht wurden, um diesenigen nicht zu erkennen, welche sie züchtigen würden. Der Rarr holte nun einen von ihnen nach dem andern, sührte sie ins Paradies, wo sie von handsehen Gesellen über die Bank gezerrt und blutig geveitscht wurden; daneben stand ein anderer, der das Becken schug. Die Züchtigung eines sehen dauerte so lange, als die Becken gerührt wurden;

auserhalb des Hofes sching ein anderer die Trommel, damit das Gespri und Behklagen nicht deutlich gehört würden."

"Rach vollendetem Spiele bat der Rarr, daß zum Klor der Sandlung und des Comtoirs diese edle Sitte stets erhalten werde. Ein Abendschmaus beschloß das Keft, wobei die Geveitschten auswarteten, und seste fich einer vor Schmerz und Mübigkeit nieder, so ward er zur Aufmunterung des folgenden Tages ins Waffer geworfen - alle die übrigen, auf dieser Factorei üblichen Spiele liesen auf dasselbe hinaus: die Jungen wurden mishandelt und gepeitscht." — "Die Schufter ober die fünf Aemter hatten, wie ihre eigene Einrichtung, so auch ihre besondern Spiele; mehrere bavon waren noch viel roher und bei manchem if es schwer zu fassen, wie die zu Prüsenden mit ihrem Leben davon fommen konnten." (Ein Beispiel ist das Stavelspiel, wo einer in die auf der Schuftergaffe befindliche mit Kalt, Haaren und Roth skullte 6 — 9 Auß tiefe Grube gestoßen und wenn er seinen Ropf beraussteden wollte, mit Steinen geworfen wurde). Eines Dieser Spiele war jedoch mehr geistiger Natur, nämlich das am Oftertage zu Rordnäs gehaltne Preckespiel, an welchem Tage die beutschen Bandwerker nach St. Margarethen Kirchhof zogen und einer von ihnen, nachdem er einen Baum bestiegen, ergablen mußte, was fur Beiber mb Radchen in der Stadt übel berüchtigt waren und sich hatten in biefem Jahre zu Fall bringen laffen.

Die Handwerker, obwohl mit eigenen Rollen und Statuten versehm, lebten unter dem Schutz des Comtoirs und standen zu ihm; sie bieten sich, da sie unverheirathet waren, jeder eine Dirne, wie die Kaussente, und waren zu jedem Gewaltstreich bereit. Was die Art betrist, wie die deutschen Kaussente den nordischen Handel trieben, so ist zu bemerken, daß Gesellschaften in den Städten unter den Ramen Schonen, Bergen, Islands, Rowgorods, Englands, Flandern-Fahrer, ohne gerade geschlossene Corporationen zu bilden, ihre Unternehmungen und serade geschlossene Kosten betrieben, insofern diese die Ausgaben auf mit die Factorei betrasen; im Uebrigen handelte jeder für sich und auf seine ügene Gesahr. Die Aelterleute der Bergensahrer in Lübeck bean-bruchten eine Autorität über die gleichen Gesellschaften in anderen Städ-

ten und verlangten mitunter, man durfe fich nur lübischer Schiffe zu solcher Frachtfahrt bedienen. Sonft beauffichtigten die Aelterleute jener Gesellschaften jumächst die Qualität der ju versendennen Ladungen, wobei natürlich mancher Betrug unterlief; Compagnieschiffe gab es nicht, wohl aber pflegten Mehrere fich in die Befrachtung eines Kabrzeuges zu theilen und für die Zeit der Abfahrt, die Reise und den Ort der Landung gab es gesetzliche Vorschriften, wie es z. B. untersagt war, einige nordische Orte zu besuchen. So war es eine Zeitlang verboten, Island, bie Farber und Shetlands Inseln birect zu befahren, weil baburch bem übermächtigen bergischen Comtoir eine Zolleinnahme entging und die in Banden der dortigen Raufleute befindlichen Rordlandsfahrer selbst durch ben Besuch von fremden Schiffen leicht bessere als die monopolistischen Breise des Comtoirs tennen lernen mochten. Auch tonnte die von Bergen aus über die Waaren geübte Aufficht darunter leiben. Doch durften die Bansen auch füdliche Bafen 3. B. Drontheim besuchen, etwa nach Entrichtung der zu Bergen üblichen Abgabe an dort befindliche Unterbeamte des Comtoirs. Auch die Könige fanden es leichter und bequemer, an einem Orte, welcher so zum Zwangsftavel erhoben wurde, die ihnen gebührenden Bölle zu controliren, als an der ganzen vielfach ausgegadten, ichwer zu übersebenden Ruftenstrede bes Landes.

Die Hauptgeschäfte nach Bergen trieben Lübeck, Hamburg, Roftock, Wismar, Strassund, Bremen; nächstdem Emden, Deventer und Campen. Die Hauptfrachten dahin bestanden in Lebensmitteln, welche das Nordland zum Theil nicht dem Bedarf gemäß productren mochte, als Mehl, Malz, Setreide, Meth, Bier, wogegen von den Nordlandssahrern Berger- oder Stocksische eingetauscht wurden. Die süderseeischen Städte dursten von diesen nicht um baares Geld kausen, und mußten mit ihren Netouren stets an ihren Befrachtungsort wieder zurücksehren. Wichtige Einsuhrartikel nach Norwegen waren Leinwand und wollene Tuche, auch seine englische und hollandische, vorzugsweise aber grobe deutsche Tuche, dann Salz, Wachs und Grüße. Nach Südnorwegen gingen seinere Lebensbedürsnisse, Gold und Silbergeld, Schmuck, Jinnwaaren, Kessell, Seide, Sammt, Spezereien, Gewürze, Krämerwaaren, welche Artikel um baares Geld abgesetzt zu

werden villegten; die Süderseestädte brachten wohl vorzugsweise die orientalischen Baaren vom Brugger Stavel babin. Die Kausseute vflegten ihre Diener nach Bergen zu schicken oder selbst dahin zu fahren, und die größeren mehr Reit in Anspruch nehmenben Geschäfte mit den Rordlands. fahrern ihren mehrere Jahre bort weilenden Factoren zu überlaffen. Außer ben Lebensmitteln holten fie theils jum eignen Gebrauch, theils jum Absat in anderen Riederlagen, Felle, Belzwert, getrodnete, geranderte und gefalzne Fische, Fett, Butter, Tala, Thran, Wallfischspeck, grauchertes und Salzfleisch, Dielen, Balten, Bretter, Mastbaume, Theer, Bed, Afche und Barz. Die Berschiffung geschah ausschließlich auf hanftschen Schiffen; Riemand durfte geraubtes oder Strandaut taufen, Reiner bei hundert Schilling Strafe verborbene Baaren abgeben; in Streitfällen aufdied bei Gesetsübertretungen der Gid der Beschädigten; vertauft durfte in Bergen nirgends anders werden, als in den Häusern auf dem Comtoir; der Berkehr mit Außenhäfen durfte nur von den Comtoiristen betrieben werden, Reiner aber auf seinem Schiffe nichthanfisches Gut nach Bergen führen. Die niederländischen Hansen, welche baar zu zahlen pflegten, durften jedoch Mehl. Malz und Bier nur im Tauschbandel abgeben. Sierbei war der Rormalwerth von 100 Pfund Mehl zu einhundert Stockfischen angenommen. In der bankischen Bersammlung zu Bremen 1476 wurben neue Statuten gegeben, welche die Streitigkeiten mit ben Hollandem beilegten und bestimmten, daß Reiner ohne Vorwissen der Ractorei pu Bergen Grundstude erwerben ober verkaufen durfte, damit kein Ausgehanseter und tein Fremder fich dort segen tonne; der Aeltermann zu Bergen follte aus allen Rausteuten, ohne Rücksicht auf den Geburtsort geform werden, und sollte das Recht die Süderseeischen so gut schirmen wie die Desterlinger. Es waren nämlich die Niederländer, welche man wegen ihrer Separattendenzen und wegen ihres den dänischen Königen gegen die wendischen Städte geleisteten Beistandes ausgeschloffen oder doch beschränkt hatte, damals wieder zugelassen worden. Das Hansessatut von 1494 verbietet die Fahrt über Bergen hinaus, schärft den sübersexischen Raufleuten die Entrichtung der Comtoirabgaben ein und trifft Borforge für die Gute der Waaren beim nordischen Fischhandel. Das mag genug sein zur Charafteristit der Sandelstendenzen der Sanseaten in Rorwegen, die nirgends sonstwo so prägnant hervorgetreten find.

#### Drittes Kapitel.

Seschichte bes hanseatischen hanbels mit ben Danen, Schweben umb ben Ruffen, besonders nach Livland.

Mit den Danen handelten die deutschen Raufleute auf den fuf des ihnen von Waldemar III. 1370 gegebenen und von den späteren Rönigen bestätigten Freiheitsbriefes. Freilich weiß man, wie die lang dauernden Fehden, vor allen die mit König Erich, vielfache Unterbrechungen jenes Berkehres veranlaßten, und die dänischen Könige oft burch die von ihnen begunftigten Auslander den Sanfen Concurrenten zu schaffen wußten, allein es ift eben so unbestreitbar, daß diese, durch ben elenden Zuftand der Union begunftigt, mit kluger Benutung ber unter den nordischen Großen berrschenden Zwistigkeiten, ftets die Bieder herstellung ihrer alten Privilegien zu erzwingen verstanden. König Christoph, welcher ihnen zuerst hierbei Schwierigkeiten bereitete, fügte fich boch und verjagte sogar die Niederlander, die Berbundeten seines Gegenfonias Erich, als die Banfenibn gegen lettere unterftutten (1441). Doch klagten noch 1447 Campen, Butthen, Broll und Bremen über Bollbedrudungen und Anhalten ihrer Schiffe; feinem Rachfolger Chriftian I. ward Aehnliches vorgeworfen, aber dies unterbrach den Verkehr nicht wesentlich und erschien als eine hergebrachte Zugabe zu demselben. Der letigenannte banische Rönig suchte sogar der Sansen Bermittlung bei ben schwedischen Insurgenten, so wie Gilfe gegen die aufftandischen Eiderfriesen, gegen seinen Bruder Albrecht von Olbenburg, ber ihm Holstein nehmen wollte, zu erhalten. Diese Kebden gelangen ihm nur mit hilfe ber Stabte; die Königin fogar mußteihren Schmud an Lubeder versetzen, der König ihnen die Stadt Riel gegen ein Darlehn abireten. Doch wollte es den Sansen nicht gelingen, in Danemart solche liebermacht, wie etwa in Rorwegen zu erhalten, indem die danischen Könige manches für den einheimischen Handel thaten und thun konnten. Chriftoph errichtete eine banifche Sandelsgesellschaft und forberte ben flabti-

iben Betrieb; Christian I. beschräntte 1475 zu Gunften jener Bandisgesellschaft die Sansen, verbot ihnen im Lande zu überwindern, ferner den Berfauf und Borfaug von Fischen, gestattete nicht, daß die Landbewohner ihre Broducte unmittelbar an die Sansen veräußern durften. sondern nur an die danischen Städte, gewährte dem Adel und der Geiftlichkeit nur bis jum eigenen Bedarf die Handelsfreiheit; tein Dane durfte fich mit Berfchleiß fremder Baaren befaffen; ber Preis beutfcher Biere, welche der Bürger für seinen Consum abgabenfrei taufen könne, sowie die davon zu entrichtenden Bolle wurden bestimmt; alle Baaren follten den Boll nach der von Waldemar III. 1370 gegebenen Rolle in Silbergelb erlegen und dergleichen mehr. Doch blieb den Hansen ihr Recht, auf Jahrmärkten frei zu handeln, fie konnten außer Korn, Honig und nichtfünflährigen Pferden, alle Güter ausführen und diese selbst aus Rim, horsens und aus anderen Orten; die deutsche Sandelsgesellschaft bestand sort und bei der dänischen betheiligten sich Deutsche mit ihrem Capital, das immer sein großes Uebergewicht behielt und jene Einschänfungen zu blos vorübergehenden Uebeln machte. Freilich, der unmittelbare Berkehr mit den Landleuten und das Recht der Ueberwinkrung waren verloren, dagegen konnten die Dänen ihre eigenen Producte nicht auf ihren Schiffen, die fie an die Sansen vermiethen durften, nach Dutschland führen und fie durften ihr Bieh nicht füblicher als Ripen, Affens und Horsens treiben, wo die Hansen zu dessen Empfangnahme brivilegirt waren. Der banische Activhandel lag also barnieder und war Eigenthum der Hansen geworden. Diese führten aus Danemark besonders Kische, die sie selbst an den schonischen Kuften fingen, Bieh mb Getreide; die Einfuhren bestanden in Bier, deutschen Industrieatileln, fremden Tüchern und den von Brügge, London und Rufland, wohin die Danen nicht kamen, geholten Waaren. Seit bem Aufkommen Velftnades fubren die Hansen durch den Sund; zollfrei war ihr Gut nach Makaabe ber Berordnung Waldemar's III.; am meisten waren die wendischen, nächst ihnen die niederländischen Städte vor anderen besimpligt. Am wichtigsten war für sie das wohlangebaute, mit besuchten Ichmartten und productenreichen Landquitern verfebene Schonen, wo st dahlreiche Diener und Kactoren, unter einem zu Malmä residirenden

Aeltermann flebend, hatten. Beringe fingen fle zwar auch lange ber banifden Ruften und Palbinseln zu Bornholm und an Norwegen, doch die besten umb die meisten in Schonen. Die Bansen trugen die größte Sorgfalt für die Sortirung, das Einsalzen und Backen dieser wichtigen Baare, welche, wie keine andere mehr, so viele Städte beschäftigte, nach Deutschland, England, ben Nieberlanden, Schweden, Rufland, Bolen verführt wurde und den Hauptgrund zum hanfischen Reichthume legte. "Babrend bes Fischfangs vom 25. Juli bis jum 26. August verkaufte man in bolgernen Buden (auf den Bitten) Bier, Leinwand, Tuch und Wein. Besonders belebt war der Bauernmarkt zu Falsterbo auf der stralsumbischen Bitte. Um den verbundeten Landstädten zu nuten, war bestimmt, daß zum Einsalzen der Beringe nur Luneburger Salz, außerdem daselbst nur westehälische Leinwand und in den Städten bereitetes Tuch verkauft werden durfte. Bis jum Anfange des 16. Jahrhunderts erfreuten fich die Hansaftädte des vollen Genuffes ihrer Borrechte." Die Rieberländer, Engländer und selbst die Danen suchte man aus diesem Sanbelszweige zu verdrängen, wenn fie die Concurrenz wagten. Die banfischen privilegirten Fischerlager (Bitten), zu deren Leitung jährlich aus ben Städten Bogte entfendet wurden, ließen keinen Fremden gu; Die königlichen Beamten hatten nur einen Tag zum Ginpockeln; kein Deutscher durfte durch ober für Fremde Beringe einsalzen; auch suchte man ben Außerhansen den Erwerb guter Faffer zu erschweren. Die Beberrschung so großer Martte, wie fie ben Sanfen zu Gebote ftanden, erhielt ihnen diesen Sandelszweig, selbst als die Riederlander ihre verbefferte Einsalzmethode auf die an Schottlands und Irlands Ruften gefangenen Beringe anwendeten. Doch ift es glaublich, daß die Kische ihren Bug schon zu Ende des 15. Jahrhunderts mehr nach den britischen Ruften gerichtet haben mogen, obgleich ber schonische Bering noch binreichende Ausbeute für den deutschen Sandel und Bedarf lieferte. In Schweden waren die reichen Eisen und Aupferminen und die großen Balber ergiebige Ginnahmequellen für die banfische Ausfuhr. Ronig Albrecht mußte es mit den ihn schützenden Städten halten und bekanntlich ließen diese, welche Stockholm eine Zeit lang besaßen, von Margaretha die alten Freiheiten bestätigen; auch die Fehde Erich's mit den

wendischen Städten ergab nur partielle und zeitweilige Unterbrechungen des Handels und die Insutrectionsversuche der Schweden gegen die Unionstoniae brachten den Sansen, welche je nach der Chance des Gewinnes bald die eine, bald die andere Partei unterstützten, offenbaren Bothil. Der erst gegen ihre Interessen (1456) sehr laue Rarl Knutson sucht im Unglud ihren Beistand und Christian, ber Unionskönia, konnte micht umbin, 1462 ihre schwedischen Brivilegien zu unterflügen. Sie halfen 1486, als er durch eine nach Lübeck gesandte Deputation darum anhielt, dem Reichsvorsteher Sten Sture, welchen das Anerbieten Rönig Johann's, ihm 30 Jahr Friede zu gewähren, von dieser Berbindung nicht abbrinaen konnte; auch unterftützten fie 1494 die Schweden in ihrem Ariege mit den Russen. Solche Bolitik war das beste Mittel. die Racht der Unionskönige niederzuhalten, und diesen zeigte man fich mit dam vorübergebend geneigt, wenn man von ihnen neue Concessionen etwiden wollte. Der Activhandel der Schweden war gering; die nach Kandern aehenden schwedischen Kaufleute waren ohne Zweifel in Schwedensesbafte Deutsche, der Schweden Verkehr mit Dänemark sehr beschränkt; inden Rebben zwischen Beiben nahmen die Hansen, als die Stärkeren, mit kichter Rühe das ausgedehnteste Recht neutraler Schifffahrt in Anhruch und man hütete sich wohl, tropdem daß Räubereien Einzelner mit ausblieben. fich in dem mächtigen Bunde einen weitern gefährlichen kind aufzuladen. Ohne daß die Hansen privilegirte Riederlagen und Comwire im Lande besaßen, gab ihnen der Umstand, daß die städtichen Magistrate zur Sälfte mit Deutschen besett sein mußten, was drauf schließen läßt, wie viele Deutsche in Schweden das volle Bürgerucht genießen mochten, ein bedeutendes Uebergewicht im Lande. Selbst die Aushebung dieses Gewohnheitsrechtes 1470 — 71 vermochte es nicht sofort zu vertilgen oder den Einfluß der Hansen erheblich zu erihüttern, da in Schweden, dem geldarmen Lande, damals aller Handel bon banfischen Cavitalien abbing und fast nur deutsches Geld circulirte.

Tros der wenigen Nachrichten, welche man aus dieser Periode über den Handel der Hansen mit Rußland besitzt, war doch dieser Berosehr einer der werthvollsten. Unter den Factoreien, welche die Deutsschw zu Nowgorod, Plessow und wahrscheinlich auch in Moskau bedie Sansa.

faken, war die erste die wichtigste, und hier herrschte vermuthlich eben dieselbe Bachsamkeit und klösterliche Rucht, wie in andern Kactoreien. Es gab einen hanfischen Aeltermann und dergleichen Rathmänner und Meister, welche Streit zu schlichten, die Ordnungen aufrecht zu erhalten und die Brivilegien zu schützen hatten, in Rowgorod, und fie konnten Geld - Gefängniß - ja Todesstrafe verhängen. Die Berufung von ihrem Ausspruch ging nach Dorpat, Reval, Lübeck, oder in wichtigen Fällen an die hanfische Tagessatzung. Die Deutschen hatten ihren Bof, mit einer Kirche und einem Briefter; Schutpatron war St. Beter. In dem Hofe waren die verschiedenen Wohnungen der Ankommlinge und der lleberwinternden gesondert; eine Mauer mit ftarten Thoren umgab das Gange; Nachts wurden die Fremden hinausgelaffen und der Hof von Bachternund hunden behütet. Die bedeutenden Ausgaben für Gefandtichaften, Galaire, Baukoften, Geschenke und Bestechungen an die Ruffen, wurden aus den Strafgeldern, aus einem im Comtoir und in den nachbarlichen livischen Communen erhobnen Schofgelde und dem von den Nachbarftadten zeitweilig bewilligten Pfundzolle gedeckt. Niederlander besuchten den Pos nicht, wohl aber die Seeftädter und fehr viele Landstädter, wie die von Min fter, Dortmund, Unna, Eimbeck, Duisburg, Braunschweig, Duberstadt, Magdeburg, welche zu Lande kamen, obschon sie mannigfachen Beschränkungen bei der Ausfuhr aus Rußland fich unterziehen mußten und durch die Seeftädte dahin verkehren konnten. Berrichend an Geld und Ansehen, auch den meisten Aufwand für den Hof bestreitend, waren Lübeck und anfangs auch Wisby, bann Riga, Reval und Dor pat, welche lettere allmälig einige Verkehrszweige für fich zu monopolie firen trachteten. Ausfuhrgegenstände waren die ruffischen Baldproduct, dann Leder, Bachs, Honig, Flachs, Werg, obgleich auch Livland folche lieferte; der beste Einfuhrartikel war Tuch, namentlich flandrisches aus den niederländischen Factoreien. Später, als die Tuchbereitung in England fich hob, versuchten die Einwohner dieses Reiches ihr Product mehr nach Norden bin abzuseten und kamen mit eigenen Schiffen an die preußische und livische Rufte, gern gesehen, weil ihre Tuche wohlfeiler und mit weniger Betrug geliefert wurden. Bei der Gewöhnung der Russen an flandrische Tuche trieben die Hansen mit enalischen den flamischen nachgemachten anfangs einen sörmlichen Schleichhandel und zuslett wurden diese für den moskauischen Sandel sörmlich zugelassen, wenn sie nur auf flandrische Weise gemacht waren. Bon dem Begehren der preußischen Städte, polnische grobe Tuche nach Rußland führen zu dürsen, wollten die Hansen nichts hören, aber deutsche grobe Tuche gingen viele dahin. Auch Salz, Heringe, Gold und Silber gehörten zu den Einfuhren und sowohl die Opulenz der Städte Nowgorod und Blessow, wie die prunkende Hoshaltung der halbbarbarischen Fürsten und Bosaren mochten nanche seineren Lebensmittel und Luzusartikel bezehren, welche man sich damals nur durch den hansischen Zwischenhandel verschaffen konnte.

Der Sandel wurde durch die in Nowgorod und Bleskow verweilenden Kactoren der Saufen betrieben, welche, bei ftets gefülltem Markte. Ein: mb Bertauf allein beforgend, die Ruffen möglichst an der Betreibung eines Activhandels hindern sollten. Doch giugen deutsche Kauflente über die Rema, oder über die Narowa und Duna nach jenen beiden Factoreien, wie auch auf einem nicht näher zu bezeichnenden Landwege, wobei Riga und die Livlander öfters Störungen verursachten. Auch kamen mitunter Ruffen nach Deutschland, besonders nach Bismar, und ohnehin existirte durch Vermittlung der Schweden ein Shkichweg, um die hanfischen Abgaben zu umgehen, weshalb auch den hansen der Bertehr mit Pfaffen, Fischern, Gutsbefigern und Soleichbandlern verboten wurde. Doch behielten die Städte so ziems lich das Sandelsmonopol und in dieser Periode vermochten Engländer und Riederlander daffelbe nicht besonders zu beeintrachtigen. In Liv. und Eftland war das Statut giltig, daß Fremde nicht mit kleinern Städten und dem platten Lande verkehren sollten: sie durften nur in größeren Städten Sandel treiben und vollends war dieser dem Gafte mit dem Gafte durchweg untersagt. Eifersucht der Schweden und Furcht derselben vor der Hansa hielt die Fremden von der directen Newasahrt jurid; fie selbst waren mit ihrem geringfügigen Grenzverkehr von dem Städtebunde nicht zu fürchten. Die Niederlander und Engländer schloß man dadurch aus, daß sie weber nach Livland verladen, noch die russiiche Sprache lernen durften. Entstand einmal Streit mit den Russen,

so verließen die Sansen ibre Kactoreien, untersaaten den Berkehr, es trat eine völlige Pandelssperre ein, und die badurch veranlaßte Roth zwang die Ruffen bald zum Nachgeben. Auch den beutschen Orden suchten die Sansen aus ber Concurreng bei bem gewinnreichen rusfischen Sandel gu entfernen: es ward allen Kactoreien verboten, eines geistlichen oder weltlichen herrn, ober irgend einer Genoffenschaft Geld im Sandel zu be nuten. Obaleich dies nicht immer mit Erfolg verhindert werden komme, follte boch kein Silber nach Rukland gebracht werden und der Berkhr nur ein Tauschhandel bleiben; auch fand man es beffer, wegen der hier bei entstehenden sich immer wiederholenden Streitigkeiten, das von den Ruffen gewünschte Creditwesen ganz zu verbieten, ohne dies jedoch in allen Källen durchseben zu konnen. Co einflugreich die Sansen in Row gorod sein mochten, so gelang es ihnen doch nicht, solche llebermacht zu erringen, wie etwa in Bergen; fie mußten fich bei ben oft wieder kehrenden Zwistigkeiten großentheils auf die Defensive beschränken. Die Anmagungen ber Sansen in Rudficht auf Breise ber Baaren und mo nopoliftische Bestrebungen, die baufigen Rebben der deutschen Ordens ritter in Livland gegen die Ruffen, reizten diese zu Gewaltthaten gegen die Raufleute, die dann auch manche Betrügereien, im Salz-, Herings, besonders aber im Tuchhandel verschulden mochten. Ueber unrichtiges Maak und schlechte Qualität der flandrischen Tuche war fortwährende Rlage, welcher die Hansen durch Schreiben nach Flandern, Abmahnum gen an die nowgoroder Riederlage, strenge Aufficht, Begehr berfelben von den handelnden Städten, Berbot der ungezeichneten und unbefamb ten Tucher, ernsthaft entgegen zu arbeiten suchten. Aber fortwährend wurde über Betrug geflagt: verfürzte und wieder ausammengenaht Tucher wurden bei Lieferungen im Ganzen, wie folches im ruffischen Sandel üblich war, für vollständige gute Baare ausgegeben und mochten felbft die Aelterleute in Romgorod, wie die eigends in den Stadten zu solchem Behufe angestellte Frachtherren, ftrenge Schauordnungen anordnen, die Klagen dauerten fort. Bei dem hierüber entstandenen 311 grimm machte fich denn die mostowitische Barbarei gehörig Luft: Die Raufleute wurden nicht allein gefangen und beraubt, sondern wohl auch an den Thuren ihres Comtoirs aufgehängt. Dagegen hielten die lib.

lindischen Städte ruffische Güter an, die Hansen verließen den Hof, nachdem sie ihn zugemauert und bemmten allen Berkebr, worauf die Russen bann immer für eine Zeitlang den Frieden berftellten und den bald zu bredenden Bertrag mit dem Kreuzestuß befräftigten. Eine ernstere Storung brachte ber Streit des Ordens mit ben preußischen Städten. Unter diefen nahm Danzig nebst einigen anderen für Polen gegen ben Orden um die demfelben anhängenden Städte Livlands und Breußens Bartei. mb hinderte den hanfischen und russischen Verkehr; doch dauerte dies Behältniß nicht lange. Das 15. Jahrhundert war die Blüthezeit der preskischen Städte, besonders Danzig's; Hollander und Engländer bolim dort Korn und lettere erhielten sogar 1581 zu Elbing eine Riederlassung von dem volnischen Könige, was natürlich für den Tuchbandel ber bansen die größten Rachtheile zu Wege brachte. Bersuche, die elbin-In Riederlaffung aufzuheben, mislangen. Die Sansen beseitigten mit aller Rühe diese Unterbrechung, sowie 1476 diesenige, welche eine mifm bem Beermeifter, den Bischöfen und ben Städten Livlands ausgebrochne Streitigkeit veranlaßt hatte. Bedeutungsvoller waren die Untemehmungen Ivan Waskiljewitsch's gegen Nowgorod und Plestow. Int, eine stolze nach deutschen Mustern eingerichtete Republik, lag bitandig wegen der Oberherrlichkeit, welche die Czaaren beanspruchten, mi diesen in Streit, besonders weil die russischen Communen zum Sous gegen den Landesherren fich den Beistand der litthauischen Fürsten # erlausen pflegten. Reben großem Reichthume Einzelner in Nowgorod and sich bei der Entscheidungsstunde über das Schicksal des Freistagtes, daß seine Entwicklung in Bezug auf die Bildung des großen Haufens 쳐 wenig über das Niveau der Barbarei erhoben hatte, denn man hatte bei dem lebhaften Berkehr in der Stadt nicht einmal eine tigene Munge, sondern handelte mit Marderköpfen und Stirnfellen und wr 1383 war weder die Wolchow, welche die Stadt mitten durchstromte, überbruckt, noch die Stadt ummauert. Dagegen hatte letztere em ungeheures Stadtgebiet, größer als alle gleichzeitigen Communen. Um sein Baterland von der Herrschaft der goldnen Horde zu befreien, hielt Iwan für nöthig, alle Theile deffelben unter seinem Scepter, besonders aber die reichen Städte Pleskow und Rowgorod, zu vereinen,

sumal diese damit umaingen, sich unter volnischen oder littbauischen Schut zu begeben. Die ftolze Demagogin Marfa, Wittwe bes Poffab. nit Ifaat Boregtit, war die Bortampferin ber Burgerfreiheit Nowgorod's, welches fich Cafimir von Bolen jum Schutherrn erwählt hatte; ber Groffürst rudte gegen die Stadt, verwüstete ihr Gebiet mit großer Beeresmacht (1471) und schlug bas ftabtische Beer in zwei Schlach ten. Silfe von den Polen war nicht zu erwarten, da ihnen der deutsche Ordensmeister den Durchzug verweigerte. Die fühne Marfa zagte frie lich nicht und wollte die Stadt vertheibigen, allein die ruffische Parti in derfelben vermittelte einen Bertrag mit Jvan, welcher dem Freiftaat alle Selbstftandigfeit raubte. Bedrückungen veranlaßten 1477 einen zweiten Aufstand der Rowaorober, welcher mit aanglicher Unterjohing der Stadt endete. Die Wegführung der vornehmsten Kaufleute in das Innere des Reiches (1487) und die Buthereien der großfürflichen Statthalter vollendeten den Ruin Nowgorod's und seines Sandels, ben die Wiederöffnung des St. Beterhofs (1495) nicht wieder zu belehm vermochte. Jvan ftand im Bunde mit Danemart, das damals, ben Bansen feindlich gefinnt, fur ben Beistand gegen Schweden bie Ber körung der hansischen Factorei zu Nowgorod verlangt hatte. Die binrichtung von einigen Ruffen, welche in Reval und Niga Kaschmungent und widernatürliche Unzucht getrieben hatten, steigerte den Ingrimm bes Czaaren gegen die deutschen Kaufleute. Er ließ deshalb, als ibm die Auslicferung der livlandischen Magistratspersonen, welche jens Urtheil gefällt hatten, verweigert wurde. 1494 die Deutschen auf dem Nowgoroder Hof, einige 40, gefangen setzen, alle dort befindlichen Gib ter und Gerathe, auf 100,000 Gulden geschätt, einziehen und ben boi schließen. Auf die Bitten ber Sansa, des livandischen Seermeisters und des litthauischen Großfürsten kamen einige jener gefangenen Rauf leute los, aber sie ertranken 1498 auf der Ueberfahrt von Reval nach Lübed; die übrigen wurden in Mostau bingerichtet. Trot aller dieser Ungludsfälle hofften die Bansen die Wiederherstellung ihres ruffischen Handels, indem sie fich auf die dauernde herrschaft der Deutschen in Eft = und Livland verließen; aber das Geschick wollte es anders, wit die folgende Beriode zeigen wird.

## Biertes Rapitel.

hanfischer Bertehr mit bem fübwestlichen Europa, ben Rieberlanden, flandern, insbesonbre mit Brügge, ferner mit Holland, Geeland, Bestfriesland, mit Frankreich und ben übrigen romanischen kanbern.

Auch im Beften erhielt fich die Banbelsberrichaft des Bundes. wiche freilich ohne die im Often nicht bestehen konnte, da das Wesen diefer Gerrschaft gerade in dem beide Endpunkte vermittelnden alleinigen Zwischenhandel lag. Die Riederlande und besonders Klandern mit feinem Beltmartt Brugge, waren Sauptaugenmerte ber Sanfa, Chenswenig aber konnten auch die Kläminger diesenigen Waaren entbehren. welche die hansen allein an den Markt zu bringen wußten. Die neuaustanchende Opnastie der Burgunder, welche sich bald der ganzen Riderlande zu bemeistern wußte, war dem Sandelsbetriebe förderlich und die blutigen Unruhen, welche die letzten Jahre der Herrschaft des Grafin Ludwig fowie die ersten Burgunds bezeichnet hatten, wurden bild von dem Wohlstand des Landes, das unter den Herzögen Johann md Philipp eine feltne Bluthe erreichte, verschmerzt. Die Rämpfe Rail's des Rubnen berührten die Erblande faum und der Streit Brugge's mit bem öfterreichischen Maximilian bezeichnet die Beriode bes frilich bann unaufhaltsamen Berfalles diefer großartigen Sandelsstadt. Die größeren Umwälzungen des Landes trafen aber die Hansa nicht und bie unbedeutenderen Streitiakeiten gaben ihnen willkommene Gelegenheit, im Trüben zu fischen. Geriethen fie in Streit mit den Flandrern, io half, wenn nicht eine Gesandtschaft, doch jedesmal die Handelssperre put Abbilfe ber Beschwerden und die Sansen ernteten neben dem Schadenersat in der Regel Bermehrung ihrer Privilegien. Birkliche Fehden, wie die Bremen's mit einigen Flandrern (1446) waren seltene Bortomnisse. Bon eigentlichen Monopolen war freilich keine Rede, doch hatten die Sansen zum Ersat derfelben Sandelsfreiheit, geringere Bolle, begünstigte Factoreien, bevorzugten Gerichtsftand, Begunstigungen in der Wein = und Bieraccife, sowie bei dem Handel mit Eswaaren und Getreide. Weil durchschnittlich die Erhaltung des hanfischen Berkehres im Interesse beider Theile lag, so war die Schuld einer sich etwa erbebenden Zwistigkeit eben so oft in der monopolistischen Gier der Hansen,

wie in den Uebergriffen der flandrischen Bergoge und Communen zu fuchen. Als die Beranlaffungen zu diefen Zwiftigkeiten werden von den Geschichtschreibern folgende angegeben: Arrettrung einiger deutschen Raufleute, Beeintrachtigung hanfischer Guter und Berfonen mabrend einer Rebde, nicht bezahlte Forderungen der Sanfen an Eingeborne, Einmischungen der flandrischen Obrigkeiten in burgerliche Streitigkeiten ber Sausen, Bollerhöhungen zu Damm und Sluys, Behinderung der freien Nahrt über t'3min nach Brugge burch Bertheibigungsanstalten ge gen Feinde, neue Abgaben, Behinderung der Getreideausfuhr bei eigener Landesnoth, Anforderungen an die Sanfen, gur Erhaltung der flat brifchen Sandelsvorrichtungen beizusteuern, langfame Rechtspflege, Parteilichkeit der Richter, Ermordung einiger Deutschen und dergleichn mehr. Besonders häufige Rlagen veranlagte die Betrügerei der fla brer im Tuchhandel. Diese hatten dagegen zu klagen, daß die Deutscha im Lande die Tucher vorweg auftauften, ehe fie in die Städte gebracht werben konnten, daß die englischen Tucher von den Sanfen gesucht wir ben, da die Sanfen doch versprochen haben sollten, nur flandrifde ju verschleißen, mas jene freilich als ihren freien Ausfuhrprivilegien wiber ftrebend ansahen. Gine andere Beschwerbe mar, daß alle von den Banfen tommenden Guter erft den Brugger Stavel paffiren mußten und fo ber birecte Baarenbezug für die flamischen Bandler weafiel, sowie baf Die Bansen fich mit schlechter, untergeschobener und unechter Baare be faßten. So häufigen Streit diese Rlagen bervorriefen, so ichieden bod bie Sansen ftets als die Sieger, weil fie im Entstehungsfalle den Brug ger Stapel verlegen, und ben flandrischen Handel sperren konnten, ob schon die Urheber felbst Einbuße von so harten Magregeln empfanden. Doch die Flandrer litten mehr darunter: die englische, für die Fabrilen unentbehrliche Wolle war am billigsten durch die in der englischen Ausfuhr bevorzugten Sansen zu beziehen, und diese waren für die Tuche nicht allein die ftarkften Abnehmer, sondern es konnte von ihnen fast allein manches aus dem Often kommende Rohproduct bezogen werden. Stapelverlegung weckte gar die Eifersucht der Communen unter einander, indem alle die nordische Waaren suchenden Fremden dem hanfischen Stapel folgen mußten, und der Activhandel der Riederlander sowohl wie ber der öftlichen Boller nicht ftart genug war, die durch Begbleiben ber hansen entstehende Lücke auszufüllen.

In dem Bürgerfriege, welcher das Ende ber Regierung bes Grafen Ludwig von Flandern (bis 1383) und den Anfang der Philipp's des Kibnen zu einer verbangnisvollen Reit machte, und dem Lande 200,000 tuchtige Burger koftete, litten ber Sansen Guter und Berjonn febr fart. Bitten um Schadenersat und Abhilfe fruchteten nichts. Loch erschien 1386 eine flandrische Gesandtschaft auf dem lübischen Banfatage und bat, Deputirte möchten zur Ausgleichung entsendet werden. Dies gelang aber weder zu Dortrecht noch zu Antwerpen; schon umterbandelten die Sanfen mit dem Serzoge von Solland wegen einer Riederlassung zu Dortrecht, warnten ihre Genossen, dem flandrischen Feinde nicht zu trauen und untersagten endlich 1388 allen Berkehr mit Flandem, Mecheln und Antwerven. Außerdem erhielten 1389 die Hansen im Brivilegien von Herzog Albrecht dem Baiern, dem Grafen von bemegan und Holland, verlegten ihr Comtoir von Brügge nach Dortmit, verboten auch den Berkehr mit Krankreich. welches mit Buraund in guten Einvernehmen stehe, so daß nur Bapsalz, poitevinischer Wein ud Bolle von Calais, das indeß den Engländern gehörte, erhandelt weden durfte. Rur die Schaffer des deutschen Ordens konnten noch ihren Bruftein gegen weißes mechelnsches Tuch vertauschen. Da beschickten de flandrischen Städte nebst dem burgundischen Berzoge den Hansatag ju Lübed 1389 gur Ausgleichung. Außer einer firchlichen Gubne, follten fle den Sansen vor ihrer Versammlung bei den Carmelitern zu Brigge Abbitte leiften, 11,000 Pfund Grote Schadenersas gablen, außer den Brivatsorderungen; doch die Sache zog fich noch drei Jahre hin. Auf der Hamburger Tagfahrt 1391 gelang die Ausgleichung auf die obigen Bedingungen, benen noch manche für die Flandrer schimpf= liche, sowie die Bestätigung und Erweiterung aller früheren Brivilegien bingugefügt wurde. Die Ratification des Vertrages erfolgte 1392 zu Libed, der aus 100 Bferden bestehende Bug der Hansen ward von lübedischen und hamburgischen Rathsberren im Pomp nach Brügge zurudgeführt und dort von den vornehmsten Burgern mit Jubel eingebolt und empfangen. Auch der Streit zwischen ben Sansen und den Städten

Mecheln und Antwerven über Tuchfälschungen ward mit Gilfe Roln's und Dortmund's zu Gunften ber Baufen beseitigt. Doch schon 1409 war wieder Streit entstanden und die Sansen bewarben fich bereits beim Bergog Anton von Brabant um Privilegien für eine in Antwerpen p grundende Niederlaffung, bis die Flandrer 1425 mit 5000 Bfund Gm ten den Schaden bußten. Als in dem Aufruhr der Brugger gegen ihrn Bergo, 1431 mehrere Deutsche erschlagen und die Privilegien beim trachtigt wurden, machten die Sansen wieder Miene, nach Antwerpen ju gieben und erzwangen fich 1438 eine Genugthuung; außerbem erweiterte Bergog Philipp 1449 ihnen die Gerechtsamen. Aber es entstanden Schwierigkeiten mit den burgundischen Bergogen; der Stapel ber bis bareren Baaren ward 1451 nach Antwerpen und später beim Steite biefer Stadt mit Bremen nach Utrecht, ber von den geringeren nach Rib Die flandrischen Deputirten verlangten 1456 bie delburg verlegt. Rudtehr ber Sanfen, welche biefe gegen Erweiterung ber Privilegim (namentlich follten Streitigkeiten fünftig burch Schiederichter entschieden und Alagen gegen die Sansen nicht vor inlandische Richter gebracht werden) gewährten; auch erhielten fie 1487 Freiheiten rudfichtlich bei Rolles. Der Buftand ber Lander jener Beit entschuldigt gewiffermaßen das Benehmen der Saufen, indem ein ficherer Bertehr damals nicht ohne eine gewiffe Tyrannei, wenigstens nicht ohne monopolistische Brivilegien ober eine Factorei mit schlagfertigen Gesellen verfeben, gedacht mer ben mochte.

Die hansische Factorei zu Brügge zählte damals ungefähr 300 Kaufmannsdiener, die den Einkauf und Verschleiß der hanfischen Baaren zu besorgen hatten und mehrere Jahre am Orte bleiben mußten, unter der Obhut von 6 Aeltermännern und eines Kausmannsrathes von 18 Mitgliedern. Alle standen unter klösterlicher Zucht in gesonderten Saushhaltungen und hielten ihre großen Versammlungen im Reventer der Carmeliter. Doch herrschten heitere, milde und üppige Sitten, großen Reichthum in der dichtbevölkerten Stadt, deren Einwohner die beeidigken Diener der Kausseute hergeben mußten. Die letzteren waren weniger zahlreich, als in anderen Factoreien, obschon der Handel reicher und ergiediger war. Der Verkehr wurde einzig von den zureisenden hansischen Kausseuten

oder deren Factoren betrieben; Reiner durfte ein Beib nehmen und die handelsgebeimniffe wurden forglich gebütet : Die Nactorei ward die damalige bobe Schule der Raufmannswelt. Die Riederlaffung oder der Erwerb des Burgerrechtes abfeiten eines Sanfen in Flandern, zog seine Ausstofung und Ausschließung von allem banfischen Bertebr, sowie ben Berluft ber heimischen Rechte nach fich. Rein Sanse durfte einem Klandrer Auftrige geben, außer in Bein, Bier und Beringen, feiner mit einem Flander Societat halten, tein flandrifches Gut auf dem Comtoir für außerbanfifche Rechnung verbandelt werden. Bon der Bulaffung zu Lehrlingsftellen, welche nach abgehaltner Beit bas Burgerrecht einbrachten, wurden Englander und Oberdeutsche sowie Riederlander ausgeschlossen, und fpater nahm man in ben Raufmannsrath nur Burger ber Banfa-Das Comtoir theilte fich in drei Quartiere und diese wieln in je zwei Abtheilungen, nämlich: Gothlander, Schweden, Livlander (erftes Quartier): Breußen, Beftvhalen (ameites Quartier); Baden, Sachsen und die übrigen Städte (drittes Quartier). Abiheilung batte ibre Kaffe und wählte jährlich um Pfingsten einen Aeltermann nebft 3 Rathmannern, wobei die Statuten verlesen und von den Gewählten beschworen wurden. Lettere sprachen Recht in allen Civilfritigkeiten der Hansen; Eximinalfälle gingen an die berzoglichen Geichte. Die von Zeit zu Zeit revidirten Statuten erlaubten Geld-, Gfangnifftrafen. Befchlage, Confiscationen und Ausschließungen aus der Berbindung. Die Aeltermanner hatten die Aufficht, die Leitung bes Sandels nach Westen zu, die Ausführung der hanfischen Behüsse, die Bahrung der Privilegien und die Vertretung der Kausseute gegen die Eingebornen und beren Regierung. Diefe Corporation ju Brugge ftand im bochften Ansehen, galt als Generalconsulat für gang Besteuropa, führte die Correspondenz mit dem hansischen Vororte, wie mit fremden Mächten und ftand namentlich mit Lübeck in beständiger Berbindung. Auch finden fich Spuren davon, daß die Factorei nach einer die Rechte der Städte beeinträchtigenden Autonomie ftrebte; mehrere Male wurde über eigenmächtige Schoferhebungen und Geldverwendungen, über Biderftreben bes Comtoirs gegen hanfische Beschluffe geklagt. Dagegen hielt die Hansa sehr nachdrücklich auf die Wahrung der Rechte

bes bruggischen Borftands; besonders sollte bei Strafe der Ausstoffung kein Panse gegen den andern ein flandrisches Gericht angehen oder gar an daffelbe gegen Spruche bes Comtoirs provociren. Jene Strafe traf die Stadt Koln, als sie wegen streitigen Schosses an den boben Rath von Flandern appellirte und nur mit Schwierigkeiten wurde fie wieder zuaelaffen. Die Appellation mußte immer an den Ausschuß der sechs wendischen Städte ober an die hanfische Tagessatzung gebracht werden. Die großen burch Lugus, Prunt, Borfchuffe an andere Nieberlagen, Ruftungen gegen Seerauber, Bestechungen, Gesandtschaften veranlagten Ausgaben wurden durch Geldbugen, durch einen Schof von Bagren, (vom Werthe eines Pfund flamisch 1/2 Stuver) Schiffen und Wechsels gelbe, bei Rothfällen durch außerordentliche Schoferhöhung gededt. Diese sehr ungern bezahlte Abgabe wurde eidlich erhartet und fiel mander Betrug dabei vor; auch die von England kommenden, schon bot versteuerten Guter mußten, wenn sie im veränderten Ruftande aus Klambern ausgeführt wurden, ben üblichen Schoß bezahlen. Wer ibn nicht entrichtete, ward mit Gelbstrafe und doppelter Nachzahlung belegt. Sedes Schiff, das westwarts fuhr, außer den nach England und Schottland bestimmten, follte in Brügge anlegen; auch die fachfischen und westphälte schen Städte mußten landwärts ihre Waaren nach Brügge, dem Zwangs-Schoffrei maren die Benthe-Guter, d. h. Bein, stavel, senden. Bier, Bering, Rorn, Theer, Bech, Wagenschoß, Rlappholz; die Stapelguter waren: Bachs, Berg, Rupfer, Binn, Baute, Belge, Fette, Bolle, Gifen, Bitriol, Butter, Talg, Fettarten, Flachs, Sanf, Leinen u. a. m. Diefer Amanastavel hatte bei der damaligen Unficherheit der Berkehrsverhaltniffe unzweifelhaft fein Gutes: nur fo mar ber Schutz bes einzelnen Raufmanns durch die Corporation möglich, nur so den vielfachen Handelsbetrügereien einigermaßen durch eine geordnete Aufficht vorzubeugen, wie denn g. B. tein flandrisches Tuch, ohne vorherige Brufung des Comtoirs, an die Sansaftadte verschickt werden durfte. Der Stavel gewährte ben Sansen einen fteten, gefüllten Martt, zumal damals Raufleute aus Aragonien, Navarra, Gascogne, Provence, Portugal Genug, Florenz, Lucca und England, überhaupt 15 andere Rationen, abnliche Riederlagen ju Brugge unter felbftgemablten Borftebern

(consules) besahen. Da die Hansen ihre Waaren von dort nach allen Gegenden wieder frei ausführen durften, so druckte fie der Stapel, welschen Einheimische des Gewinnstes, die Landesherren der leichtern Zollerhebung wegen gern hatten, auch nicht sonderlich schwer.

Jeber handelte für fich oder mit Freunden auf eigene Gefahr und Rechnung; große geordnete Compagnieschaften gab es nicht; hanfische Schiffeerhielten für Befrachtungen ben Borgug, obschon frembe nicht gang ausgeschloffen waren und alle Hansen suchten ihren Vortheil, abgerechnet von den durch Zeit und Umstände gebotenen Beschränkungen, in der Aufrechthaltung größtmöglicher Handelsfreiheit. Um die Große biefes Berkehres zu würdigen, muß man bedenken, daß den Hansen damals die Industries, Fischsangs, Bergwertss, Landbaus Erzeugnisse des ganzen umpäischen Nordosten gehörten, daß durch ihre Bande die schwedischen, nordischen, danischen Waaren, die Erzeugnisse von ganz Nord - und Besteutschland, namentlich Bier, Wein, Wehl, Gries, Korn, Linnen, Luch, ja die Erzeugniffe der bobmischen und ungarischen Bergwerke nach Brugge gingen. Die Breußen und Livlander brachten Schiffsbedurfniffe, Hanf, Flachs, Holy, Rorn, Pech, Theer, Pottasche, Bachs und bonia aus Polen, Litthauen und Augland; die wendischen Städte Holz Rehl, Fische, Baute, Fette, Gifen und Rupfer aus Standinavien; Die lichisch-westphälischen Gansen Bein, Linnen, Metallwaaren (vom Garz); ans England tam Bolle, Rinn und Leber. Die Ausfuhr ber hansen bestand vorzüglich in flandrischen Tüchern, orientalischen, italienischen Baaren, Spezereien, Seibe, seibnen und baumwollnen Zeugen, Mandeln, Rofinen, Ingwer, Reis, Zimmt, Pfeffer, welche die Lombarden brachten, und den Producten der westlichen romanischen Länder.

Die eifrigsten Besucher bes brüggischen Stavels waren (1390—95) die Rausseute aus Lübeck, Köln, Salzwedel, Hamburg, Lüneburg, Dortmund, Dorpat, Gothland, die preußischen Städte (Danzig, Königsberg), Braunschweig, Magdeburg, Stralsund, Bremen, Münster, Wismar, Reval, Rolberg, Greifswalde, Wesel, Osnabrück, Göttingen, die niederländischen und die livländisch-schwedischen Hansalde.

Doch diese Handelsbluthe begann damals schon zu welken. Unter bem Kriegsgetose, welches der gewaltthätige Rarl der Kuhne erregte,

litten bie Sansen fo, daß fie 1470 baran verzweifelten, ihre Angehörigen langer schützen zu konnen. Als burch die Beirath mit der Erbtochter Maria Maximilian herr von Flandern geworden war (1477), dachten bie bortigen Stabte ibre alten Freiheiten wieder zu erlangen und emporten Brügge hielt 1488 Maximilian sogar gefangen; die Brovingen wurden durch einen Reichstrieg gezüchtigt und besteuert. Der pernad. lässigte Safen t'Awin verschlammte und der Sandel 20a fich allmälia nach Antwerven, woselbst die Hansen eine neue Hofftatt aufschlugen, aber wegen ber im Gangen veranderten Sandelsverhaltniffe ben fruhe ren Aufschwung nicht wieder zu erreichen vermochten, ungeachtet Ragimilian 1481 ibre Privilegien erneuerte und ihnen sogar 1487 ben alten Stapel zu Brügge wieder anbot. Bu diesem Ruin trug das Benehmer ber hollandischen, seelandischen, friefischen und westdeutschen Stadte Bie les bei, welche dem Comtoir von Brugge fich fernerbin zu unter werfen verschmähten und den Schoß weigerten, besonders aber das som berührte Benehmen Roln's. (1471). Als das Comtoir die schof weigernden Kölner zu Antorf festhalten ließ, verweigerte der dortige Ragiftrat, wider die banfischen Brivilegien, die Arretirung derfelben, so baß nach dem Bertrage von 1476 die Hansen fich mit einer Jahreszahlung von 100 Al. Abein. abseiten ber Kölner ftatt bes üblichen Schosses beanugen mußten. Freilich batten lettere nicht Unrecht, wenn fie meinten, daß fie eber Freiheiten in den Riederlanden befeffen, als das Comtoir existirte, daß ihre Burger großentheils mit schoffreiem Wein hat belten und die Krämerwaaren und Spezereien ebensoaut und abgaben frei über Krankfurt zu beziehen vermöchten; allein ihr Beisviel bewirtt, baß nun auch andere Städte fich gegen den Schoß, ohne den einmal feine Kactorei zu erhalten war, ftraubten. Auf Danzig's Beschwerden wurden immer mehrere Waaren vom Stavelzwang befreit. gelten auch jest die Riederlander häufiger nach Hamburg, Lubed, Riga Reval und anderen Sanfestädten, führten Waaren aus, ohne fich um den Brügger Stavel zu fummern, ebenso wenig wie die Rurnberger. in den Riederlanden fich mehrenden Sandelstenniniffe und Reichthumer, Die umparteisscher fortan zwischen Fremden und Ginbeimischen erkennende Rechtspflege, veranlagten die hollandischen, rheinischen, weftphalischen und

preußischen Sanfen, ungeachtet der vielen Berbote dagegen, fich immer mehr niederlandischer Commissionare zu bedienen, wodurch ein gang freier Das Comwir zu Brugge vermochte nicht Sandel entiteben konnte. mehr aquivalente Bortbeile im Berhaltniß zu feinen Anforderungen zu bietm des Einkommen fant und der Activbandel der Gollander. Seelander. Richen und Brabanter nach beutschen Safen mehrte fich. wogegen bie einseitigen Zwangsmaßregeln und Bertehrsverbote ber Städte bald nichts mehr vermochten. Die polnischer Sobeit ergebenen preußischen Städte und die nach Bernichtung des nowaoroder Hofes selbstständiger aufndenden Livlander ließen die Butenhansen gern zu, wenn fie mit Broducten kommen konnten, welche früher ausschließlich durch banfische Die Bollander und Seelander erhoben eine gefährliche Concurrenz für den Hansabund, obschon der rechte Berfall des deutschen Sandels, jekt noch durch die Oftseeherrschaft der Hansen und die Bluthe ihm Condoner und Bergener Riederlage aufgehalten, fich erft in der folgenden Beriode offenbarte.

In Antwerpen und Dortrecht hatten die Hansen auch einige nicht unbedeutende Brivilegien, jedoch nur vorübergehend für die Zeit, daß sie ihr Brügger Comtoir dahin verlegt hatten. Bon dem letztern aus tieben die Pansen Berkehr mit Holland, Seeland, Brabant, Antwerpen, Bagen op Zoom, Brüssel und Wecheln theils mit Benthewaaaren, theils mit solden, von denen Schoß bezahlt war; in Antwerpen waren sie germ sichen, man suchte sie von Brügge dorthin zu ziehen und sie erfreuten sich dort sowohl des Schutzes, wie einiger besonderer Borrechte; auch besaßen sie wohl an manchen Orten Rebenfactoreien.

Mit dem eigentlichen Holland fand ein ganz anderes Berhältniß, als mit Flandern statt, indem dort, statt Glanz und Ueppigkeit, nüchsternes, sterbsames und ein einsaches Wesen herrschte, auch mehr Gewicht auf Handel, als auf Industrie gelegt wurde. Die friesländischen, geledischen und overhstelschen Städte blieben dem Hansabunde sortwährend getreu, aber nicht so die eigentlich holländischen Städte, Oortrecht, Harslem, Leiden, Delft, Amsterdam, Gouda, Herzogenbusch, Mecheln, Lyre und Diest, welche sich schon vor der Errichtung des höchsten Gerichtssloss zu Necheln durch Karl V. Deutschland entsremdeten. Waldemar

III. hatte durch Bedrückung der Raufleute alle Bandelsftädte gegen fic aufgebracht und dadurch die Hollander zum Hansabunde hingetrieben, Erich XI. entfremdete fle demfelben wieder, als er Eifersucht und Uneinigkeit unter den Städten durch Bevorzugung einiger von ihnen her-An der Kölner Conföderation (17. Rov. 1367) zu Gunsten freier Schifffahrt betheiligten sich Amsterdam und Briel, Namens der bollandischen Städte: gewonnen wahrscheinlich burch später nicht gehaltene Bersprechungen. Wenigstens wollten 1387 die Hansen von den Bollandern nichts wiffen, ihnen die Oftseefahrt nicht gestatten; fie sollten ihre Waaren nach Hamburg bringen und dort Rückfracht einnehmen. Deshalb hatte Hamburg in Amsterdam, Stavern und Deventer seine Brauergenoffenschaften. In Bergen wurden die Hollander auf zwei Schiffe beschränkt, nach Livland durften fie gar nicht und am schmischen Beringsfange und bem ruffischen Sandel nur unter Beschränkungen Ind nebmen. Dagegen gingen die Pollander Schleichwege, befrachteten fich in verbotenen Bafen (Rlipphafen), wie Femarn, und als fie 1423 fich mit Grich XI. gegen die Banfen verbundeten, folgte ein 50jabriger ben Banfen nachtheiliger Rrieg. Ihnen wurden 1427 fcon 30 reicht Schiffe, 1435 23 mit reicher Ladung von Spanien ansegelnde preußsche Schiffe durch die Hollander weggenommen. Die Hansen verboten 1440 die Einfuhr hollandischer Waaren, worauf die Ritterschaft Hole lands und Seelands den Hansen Arieg erklärte und 80 kleine Rape ausruftete, welche bewirkten, daß die Schifffahrt nach hamburg bis 1441 Der in diesem Jahre geschlossene topenhagener Friede, in ben stoctte. Bismar allein einen Schaden von 34,000 Fl. reclamirte, ward nicht gehalten; die Bremer kaperten 11 hollandische Schiffe und der 1444 ju Campen der Stadt Göttingen übertragne Gütebersuch hatte wegen Ginmischung des Bergogs von Burgund fein Resultat. Der Krieg bauerte fort, bis 1480 ein 24jahriger Friede zu Stande tam, in welchem ben Bollandern aber die Oftseefahrt nicht gestattet wurde und die hollandi-Obschon sett ben flandrischen Unruhen fchen Bolle ethobt blieben. unter Maximilian ein bedeutender hanfischer Berkehr mit Amsterdam und Middelburg stattsand, so verweigerten doch die Hollander noch 1482 jede Beibilfe gur Sicherung ber Schiffahrt mittelft Stellung bemaff.

neter Fahrzeuge. Dies geschah von Gouda, Barlem, Delft, Amfterdam und Leiden auf ihrer Bersammlung im Saag. Uebel baran waren die seelandischen Bafen, wo die preußischen Stadte bei ihrer Rudtehr aus Spanien zu überwintern pflegten, weshalb die Hansen, (auch wegen des Dudgugs nach Flandern und Brabant) diese Hafen ungern fahren liefm; wer zu Briel wurden einft 300 Getreideschiffe aus ben Oftseelanden auf einmal gekapert. Die Industrie blühte mehr in den deutschaften, als in Holland, weshalb Lübeck, Hamburg und Wismar dorthin einen großen Handel mit eisernen Geräthen tricken. Dech was m leidener und amsterdamer, hollandische Leinwand gesuchte Artikel; bie hollander holten zum Export nach Spanien und Italien aus den baffeftadten viel Getreide, für welches Amsterdam der Hauptmarkt burde, und schon fruh verschifften fie Beringe nach Hamburg. overpffeler Städte, Zwoll, Deventer und Kampen, besuchten häufig die Offichafen und nahmen, von Wismar besonders gegen rheinische Mühlficine, Retouren an Getreide mit. Die Bauptflagen ber Banfen über die bollander betrafen Bollpladereien, Becintrachtigungen ber perfonlichm Freiheit und das Strandrecht, welches lettere 1424 vom Grafen Ishann abgestellt ward. Auch beschwerten sich die Stadte 1466 über Mergeld, Pfahlgeld, Bodengeld und bergleichen zu Urnemuiden in Sceind, so wie über das amsterdamer Pfahlgeld, welches sämmtlich wider alles Bertommen fei.

In Frankreich erhielten die Hansen für die von den Engländern besessen Küstenstrecken manche Privilegien; doch der Kriegszustand und sanzösische Seeraubereien machten den Berkehr mit jenem Lande sehr mischer. Außer den Freiheitsbriesen Philipp's IV. für die Märkte in der Champagne und die flandrischen Küsten, gab 1392 Karl VI. den Hansen einen allgemeinen Schutzbries, ebenso der Herzog Johann von Bretagne sir ihren Berkehr mit Nantes (1430), Ludwig XI. für den mit La Rochelle (1463) und mit Harseur, Honsteur, Dieppe und Cherbourg (1464), welches letztere Brivilegium 1480 auch auf Stavern ausgedehnt wurde. Ein allgemeineres Privilegium erhielten die Hansen 1483 von Karl VIII., (auf Anhalten der Könige von Schottland und Dänemart) das 1487 ebensalls auf Stavern ausgedehnt wurde; dann Vie Sansa.

1489 eines gegen Bladereien, welche ihnen in Sonfleur und Dieppe widerfahren waren und einen Schutbrief gegen Raverei (1490). Ein neutrer Schriftsteller") bemertt über ben Berkehr ber Sansen mit Frankreich in dieser Beriode: "Nach der Sprache der Urkunden zu schließen, wurden die Raufleute der deutschen Hansa von den Königen von Frankreich stell mit großer Auszeichnung behandelt. Die fortdauernden Kriege zwischen England und Frankreich und die bedeutende Aussuhr der französischen Beine nach den Sansestädten ließen die französischen Könige die Wichtig keit eines guten Einverständnisses mit der Hausa bald einsehen. Die Städte, in welchen die hanftschen Raufleute besonders Bandel trieben, waren in den ältesten Beiten Rochelle und Nantes, in spätern Beiten Rochelle und Bourdeaux. Geringer war der Berkehr mit den Städten der Normandie, Dievve. Honfleur und Harfleur, welche eiferfüchtig auf den hanfischen Handel, namentlich als dem hanfischen Verkehr hindelich erwähnt werden. Benigstens waren es ohne Zweifel Freibeuter aus ben lettern Städten, welche oft hanfische Schiffe mitten im Frieden taperten und ebe noch Beschwerde beim Könige von Frankreich geführt werden konnte, in andern minder besuchten Safen Frankreichs verkauften. Handel der Hansa mit Frankreich wurde durch das Comtoir in Brugge Der Haupthandelsort in Frankreich war schon in alten Betten Rochelle, wohin jahrlich vor der Weinlese die Schiffe von Flanbern kamen und Wein holten." Vor Martini kamen die Schiffe aus Flandern; der Wein wurde also von Rochelle gegen Ende October 1104 vor Eintritt der Novemberstürme nach Brügge geführt, wo er bis in Ankunft der hanfischen Schiffe im nächsten Frühjahr liegen blieb. "Bahr scheinlich gegen Ende des 14. Jahrhunderts, als das hanfische Comtoir in Brugge fehr bedruckt wurde, entstand die erfte Factorei in Bour-In späterer Zeit wird ein Mal auf diese Factorei angespielt, welche durch Berlegung des Comtoirs in Brugge entstanden sei. Bermurfniffe anderten fich aber wieder in Flandern zu Gunften der Hanfa und die Factorei in Bourdeaux ging wieder ein oder beschränkte sich auf ben Sandel weniger Raufleute." Diese Factorei war der zu Brugge

<sup>\*)</sup> Burmeister, Beitrage gur Geschichte Guropa's im 16. Sahrbunbert aus ben Archiven ber Sansaftabte. Rostock 1843.

untergeben. Kaussette ber deutschen Hansa hatten sich von Brügge aus ju Nantes niedergelassen, sich dort verheirathet, und 1426 besondere Borrechte und Begünstigungen erhalten, welche 1430 auf alle Hansen aus gedehnt wurden. Trop aller solcher Bortheile, daß die Hansen den Einzebormen in Rücksicht auf Bölle gleichskanden, ihnen ihr Erbzus gessichet blied bei Todesfällen, sie nur eigends dazu bestellten Richtern Rede standen, konnte der Handen, konnte der Handel wegen der Unsicherheit ver französsischen Kufen nicht bedeutend werden. Aussuhrartikel waren vorzüglich Wein, Salz Waid, Tücker.

Bas den hanseatischen Berkehr mit Svanien und Bortugal, welder der Concurrenz italienischer Sandelsstädte unterlag, betrifft, so foll König Johann II. von Castiliën, weil die Kampener die Spanier verfolat batten (1383), den Desterlingen sein Land verschlossen und ihnen. als sie doch den Handel wagten, 84 Schiffe genommen haben. Des balb follte auch das brugger Comtoir 1441 den Berkehr mit den Sanim verhindern, obichon noch 1438 preußische von den Hollandern gefwerte Schiffe erwähnt werben, die eine Fracht von spanischem Salz 1472 foll eine Ausfohnung mit ben Spaniern erfolat fein. König Alfons V. von Portugal gewährte den Hansen unter fehr annehmlichen Bedingungen eine Niederlaffung in Liffabon (1452), was König Emanuel 1509 bestätigte, indem er ihnen zollfreien Handel mit Bob, Silber, Getreide, Mastbaumen, Schieggewehren, Pulver, Waffen. Leinwand und Banf bewilligte. "Bon Liffabon aus wurde lange Beit der Sandel nach Spanien betrieben und hat den spätern directen Sandel nach dem südlichen Spanien, namentlich nach Sevilla vorbereitet. Denn in alterer Zeit beschränkt fich der Bandel der Bansaftadte wahrscheinlich überhaupt nur auf einige Häfen an der Nordfüste von Spanien, vielleicht auf Bilbao und Bavonne, oder wurde gar durch die Schifffahrt von Rodelle vermittelt. Es findet fich aus dem 15. Jahrhundert kein besonderer Rachweis für einen ausgebreiteten Bandel nach dem fühlichen Spanien. An der Nordfuste Spaniens wurde der Handel aber durch die aragonischen Städte vermittelt, welche die Producte des Sudens auf dem furzesten Bege, den Ebro binauf bis in die Bay von Biscapa beforberten. "

Den Italienern war man im Anfang des 15. Jahrhunderts nicht sehr geneigt; 1405 wurde ihnen, sowie den lombardischen Wechslern,

der Ausenthalt in den Oftseestädten verboten. Den Handel mit Italien trieben die Sansen theils durch die süddeutschen Städte, theils durch ihr brügger Comtoir; hier waren sie mit den Italienern sehr befreundet, denn die genueser, storentiner und luccesischen Handelsvorstände baten 1450 die Hansen, nach Brügge zurüczusehren. Die von den Hansestädten nach Italien benutzte Landstraße ging von Hamburg und Lübed über Razeburg, Lünedurg, Braunschweig, Rordheim, Söttingen, Frankfurt; von dort entweder über Basel und Genf oder über Augsburg und Tyrol nach Benedig. Seehandel nach Italien hatten die Hansen vor dem 16. Jahrhundert gewiß nicht; wenigstens ist darüber die heit ichts bekannt.

## Fünftes Rapitel.

Bertehr ber Sanfen mit England und Schottland.

Die Berhältniffe mit England anderten fich in diesem Zeitraume faft gar nicht: auf der einen Seite arbeitete bas Bestreben ber englischen Raufmannsgesellschaften, festeren Kuß in den Niederlanden, Frantreich, Spanien, Standinavien und ben Offfeelandern für ben beginnenden eignen Activhandel zu gewinnen, auf unangenehme Beise ben Banfen ent. gegen, aber auf der andern Seite behaupteten diese noch ihr Uebergewicht, indem fie den englischen Sandel an ihr londoner Comtoir ju fesseln wußten, und trop aller Tractate in ihrer Beimat den Englandem nicht biejenigen Rechte zugeftanden, welche fie felbst in England befagen. Schwieriger war ihre Lage allerdings geworden; benn nicht nur ber Bag ber englischen Communen gegen die fremden Privilegirten dauerte fort, sondern allmälig fühlten auch die Landesfürsten die Bortheile eigner Scemacht, ber Bulaffung aller Fremben jum Reiche, wegen ber vermehrten Bolleinnahme und eines festen Unschließens an Barlament und Die drei Pfennige hanseatischen Rolles waren bei der Werthveranderung des Geldes und den Magbetrügereien ber Sanfen allmälig eine geringfügige Steuer geworden und berjenigen, welche folde Roll. erleichterungen genoffen, murben immer Mehrere, weshalb die Englander, wiemohl vergeblich, ein Berzeichniß der zum Sanfabunde gebörigen Städte, sowie daß in diesen ohne Einwilligung des englischen Königs teine Stadt mehr aufgenommen werden folle, verlangten. Die Englander litten auch sehr unter ben Seeraubereien ber Bitalier, welche ihnen von

Bismar und Roftod aus einen Schaben von 12,000 Pfund zufügten, ihre Schiffer ju Bergen erfäuften, ihre Baufer ju Bergen verbrannten, wofür an ben Sansen Repressalien genommen murden. Die Enas lander Maaten, fie murben tractatenwidrig vom Officebandel ausgefoliffen, die Banfen fcabeten burch ihre übermäßige Getreibeeinfuhr den englischen Landbau, weshalb 1463 das Barlament die Kornzufuhr erft dann geftattete, wenn bas Broduct in England einen gewiffen Breis überschritten habe, endlich daß die Danen viele englische Schiffe vermöge banfischer Eingebungen festgehalten hatten, woraus eine vierfährige Serauberfebbe entstand. Die Sansen flaaten bagegen vornehmlich über Begnahme ihrer Schiffe durch die Engländer, wie denn 1462 während des Rosenkrieges, in welchem die Hansen fich gewöhnlich von bem unterbrudten Theil gegen geringen Borfchub ihre Privilegien erneuer ließen, Privattaper 70 banfifche Rauffahrer zum Werth von 200,000 €. taperten, und die Seerauberei allmalig Landesg:werbe Oft forderten die Ronige Bilfsgelder von den Sansen und wenn fie nicht zahlten, so mußten fie ihre Unwillfährigkeit mit Bollaböbungen und Ausfuhrverboten entgelten. Machten fie fich die Könige geneigt, fo wurden fie von den Magistraten mit Rehnten und Rirchsviels abgaben, mit Bollerhöhungen und Behinderungen im Tuchhantel, Berbit des Berkehres im Innern bes Landes, willfürlichen Taxirungen ber banfischen Ginfubren, Aufenthalt burch die Bollner, Rechtsformlichkeiten, Berichtspladereien und Bobelinfulten gequalt. Dagegen versuchten fie anfangs autliche Benehmungen bes Comtoirporftandes oder der Saufa, dann Kürsprache des Deutsch-Hochmeisters oder Anderer Fürsprache, bann Tagfahrten mit den Englandern; meistens auf niederlandischem Territorium, Gesandtschaften bes beutschen Ordens, Bestechungen des Königs und feiner Großen, endlich aber Gewaltmaßregeln, wie Bollerböhungen für die nach Deutschland fahrenden Englander, Beschlagnahme ihrer Bagren- und Raverausruftungen. Go lange die öftlichen Banfen tem beutschen Orden geborchten, machte biefer gemeinschaftliche Sache mit ben Sansen und übte ftrenge Repressalien, welche in ber Regel fruchteten, ba die Englander den Offseeverkehr nicht mehr zu entbehren vermochten. Wollte aber nichts helfen, so schritten die Sansen zur Anordnung einer Sandelssverre und dem Berbot des Berschleißes eng. lischer Baaren, sowie zur Schließung bes Comtoirs zu London. Auch fuchten fie andere Fürsten zur Anordnung abnlicher Magregeln zu bewegen, was bei den Burgundern und den Niederlandern nicht immer, bei den abhangigeren flandinavifchen Konigen ftete mit Erfolg durch. Die Englander, des wichtigen Absabes besonders für ibre Tucher nach den Oftseelandern beraubt, fügten fich dann jedesmal, und ihre Landesfürsten waren genothigt, Die hanfischen Privilegien auf langere oder furgere Beit wiederum ju bestätigen, obschon teine Erweiterung mit denfelben vorgenommen wurde, außer etwa im utrechter Das Sauptprivilegium war das 1303 von Eduard I. ertheilte, welches für alle Fremden gegeben, doch nur für die Sanfen prattijche Beltung erlangte; benn es gab eine Maffe von Statuten, welche den Berkehr der Fremden, außer dem der Bansen, auf die tollfte und empfindlichfte Beije bedrudte. Den Sauptvertehr hatte, außer Sambug und Bremen, Danzig mit England und Schottland und suchten die Englander schon fruh eine Factorei an der Offfee anzulegen, begunftigt von Dangig, Rigg und Dorpat, welche überhaupt mit Samburg den Tendenzen Lübect's entgegentraten, wenn fie fich feindlich gegen Eng-Schon gegen Ende des 14. Jahrhunderts ward den land ausließen. Banfen die Ausfuhr englischer Tucher durch erhöhte Bolle und Seeraub unficher gemacht; 1391 wurde über die Raperei geklagt; die westlichen Städte vermieben die Englandsfahrt; in bemfelben Jahre murbe ein mit Stockfisch beladenes, 1402 ein für Preugen mit Bein und 1406 ein lubeder mit Bering befrachtetes Schiff gekapert; 1410 begannen Seeraubereien an ber ichottischen Rufte. Als die Unterhandlungen bes brugger Comtoirs fruchtlos blieben, beschloffen 1418 die Sanfen zu Lübeck, daß Reiner Schottland besuchen oder schottische Waare taufen durfe; einige englische Raufleute wurden als Repressalie für das 1406 genommene Schiff in Greifswalde verhaftet; 1422 ließ ber bangiger Rath das nicht ohne Mitwirkung des deutschen Ordens errichtete Kaufhaus schließen, trieb alle Englander in Brivatwohnungen, legte ihnen eine Ropffteuer auf, und untersagte ihnen während des Winters jeglichen handel, worauf in London die Bolle auf Salz, Bachs und alle Tonnenguter erhöht wurden. Die Ausföhnung erfolgte erft 1435, aber nicht dauernd, da 1450 die Rapereien aufs Neue begannen.

bie Lübecker ein mit Tuch beladenes Schiff nach Bergen aufbrachten. 1458 dagegen die Englander 16 große lubische Spanienfahrer nahmen. Es wurde wieder fruchtlos unterhandelt, denn 1468 brach der Krieg abermale aus. — Unter Beinrich VI. war zwischen Englandern und hansen eine Raperfehde entstanden; ein Bersuch des Ronigs, Die Stadte von Lübeck zu trennen, schlug mur bei Köln an, bas allein die londoner Gidehalle und die alten Areiheiten behielt. Die Danen balfen ben banfen, welche in London ihr Leben dem Bobel laffen oder flieben musten : ein Raver; Baul Benede aus Danzig, nahm bagegen alle englifde Baaren und Schiffe weg; die Oftfee wurde ben Englandern ge-Als 1472 die Englander vor Blissingen gute Beute gemacht batten, rufteten bie Banfen Rriegsschiffe aus, namentlich die Danziger, mit Begunftigung des Bergogs von Burgund. Die Samburger und Brimer landeten in England, raubten, morbeten und brannten breißig Reilen weit ins Land binein und bingen jeben Gefangenen an den Maft ibrer Schiffe auf. Darauf 1473 der Friedensvertrag zu Utrecht durch die Bemühungen Rarl's bes Rühnen. In biesem Arieben erhielten freilich die Englander nominell freien Oftseehandel, aber die Sanfa burch Eduard IV. bedeutende Brivilegienerweiterung. In Streitiakeiten mifchen Englandern und Sansen sollte ohne Rogern burch zwei konigliche Richter entschieden, die Privilegien follten bei Strafe gehalten werden; den Sansen murben als Schadenersat Die Stablhofe in London. Boston und Lynn eigenthümlich überlaffen und zahlte ber König ihnen 10,484 €., wogegen sie keine Fremden zu ihren Brivilegien ausaffen durften. Der König will die von der Sanfa Ausgeschloffenen nicht ichuten: die Stadt London erkennt alle Brivilegien der Hansa als ailtig an, felbst wenn fie ben ftabtischen wiberstreiten; Die Banfen erhalten das Thor Bishopsgate; die über fie richtende Jury foll, außer in Capitals fällen, balb aus ihren Landsleuten bestehen; die Rlagen über bas Bagen der Baaren werden abgestellt, so wie die Bollpladereien, besonders in Graves'end, Canterbury und Rochefter; fie follen frei sein von der Abgabe princo money und von den Korderungen der Briffer; ferner fonnen fie gegen Bergelobn ihr schiffbruchiges Gut retten, wenn auch nur ein Thier vom Schiff das Ufer erreicht; den Fehlern im Tuchhandel. wird abgeholfen; der Detailverkauf des Weines wird den Sansen ge-

ftattet, die londoner Salzabgabe aufgehoben; endlich werden alle fruberen Brivilegien bestätigt. Diefer, bier dem Sauptinhalte nach ermabnte Bertrag bestand bis zu Glifabeth's Reiten, und ficherte einftweilen das Uebergewicht der Hansen. Gie batten ihre Sauptsactorei zu London in der Themsestraße Dovegard ward, am rechten Ufer, bas bier mit iconen Quaien verseben mar. Bu diefer alten Gilbehalle erwarben fie unter Richard II. ein baran liegendes großes Gebäude, welche burch die Windgoose-Alley mit jenem Hanptgebaude zusammenbing; später fam bazu ber Steelhouse ober Steelyard, in ber Räbe ber Tuch fabriten, von dem das Bange den Ramen erhielt, und der von dem Stempel (stal) abzuleiten ift, mit dem die Tuche gezeichnet wurden. Die Gilbehalle mar mit Mauern und Thoren gegen den aufrührerischen Beift bes londoner Bobels geschütt. Dort lebten die unverehelichten Kactoren unter ftrenger Bucht, als Meifter und Gesellen . in Kamnad schaften und bei gemeinsamem Mable. Jeder bort wohnende Raufmann batte ein Saus (Zimmer) und eine Ruche; auch wohnten bort Sand werker, namentlich Goldschmiebe. Ber eine Eingeborne beirathete, Der lor Sanfa- und Burgerrecht; feine Frau durfte die Riederlaffung betteten, fein Ka:tor Nachts den Sof verlaffen. Die Berhandlungen wurden mit großer Strenge geheim gehalten. Der Raufmannerath bestand aus einem Alberman, zwei Beifigern und neun Rathmannern, und tam je ben Mittwoch Morgen zur Berathung und Streitentscheidung ausammen. Roln, Geldern und die jenseitigen Rheinstädte bildeten bas erfte, bie weftphalischen, bergischen und diesseitigen Rheinstädte, nebft ben fach fifchen und wendischen, das zweite, die preußischen, gothlandischen und livischen Städte das dritte Quartier. Alle wählten am Reujahrstage zwölf Männer, welche mit geheimer Stimmabgabe ben Alberman und die Beisitzer erkoren; die Gewählten, welche bei Strafe ihr Amt übernehmen mußten, wurden beeidigt. Auch gab es vier Schofmeifter. Bierzehn Tage später wurden in großer Bersammlung die Brivilegien und Statuten verlesen. Das Comtoir mußte auch reich sein, denn schon Eduard IV. lieh von ihm 1000 €, und es besaß viel Silbergeschirr. Be sondere Strafen an Geld waren verfügt, wenn Jemand den Gewählten nicht gehorchte, oder fie gar beleidigte. Der Hauptzweck bes ganzen

Statutes ging dabin, ben Berkebr mit England gang ben Bansen und ibren Cavitalien zu fichern, um ihre Schiffe felbst zur Berfendung von englischem Gut zu benuten, und die Einmischung der englischen Gerichte abzuhalten. Die in der Kactorei Residirenden waren etwa nur halb so zahlreich, wie die in Brügge, weil der Berkehr geringer war. Im Beamten hatten dieselben Functionen, wie auf anderen Niederlagen: fie sollten ihre Leute und Privilegien beschützen, die Lade, welche doch nach dem utrechter Bertrage nur Abschriften enthielt. bemahren, und nothigenfalls nach Brugge retten; ber Alberman gebrauchte das 1414 der Kactorei verliebene Siegel. Beamte konnten nur hmfische Bürger werden; Gesellen, Diener und Kactoren jeder Taugliche, selbst Baftarbe, mit Ausschluß der Richtbeutschen und Oberdeutibm. Rein nichthanfischer Comtoirist durfte vor den ersten sieben Dienstjahrm und vor Erlangung des Bürgerrechts auf eigene Rechnung hans den und tein fremdes Geld zum hanfischen Bertehr gebraucht werben : Richtansen mußten fieben Jahre langer in einer der Städte sein, ebe fte jugelaffen wurden. Die Kactorei, welche alle abnlichen Riederlagen in England und Schottland beaufsichtigte, stand unter Aufsicht der hanfe, mußte ihr Rechnung ablegen, und ein gewiffer Stapelzwang forde die Einnahme des Schokes, welchen alle England und Schottland migelnde Schiffe, entweder zu London, oder in einer Rebenfactorei, entnoten mußten. Die Hauptgeschäfte fanden in London statt, und wurden dort von den anreisenden Kaufleuten, oder den ftandigen Factoren beforgt, zu welchem Zwecke Beide bas Land burchreiften, und überall, namentlich zu Lynn, Mork, Bristol, Hull, Grimsby, Rorwich, Yarmouth, Boston, Rochester, bandelten. Bergische Fische und Fettwaaren waren Benihe Baaren. Uebrigens durften hier, wie anderwärts, Eingeborne leine Commissionen für banfische Rechnung besorgen. Die Aussuhr befand vorzüglich aus Wolle, die hauptsächlich in die Niederlande ging, und ungepreßten, ungeschornen und ungefärbten Tuchen, welche bie Danjaftabte weiter zurichteten und nach Often wie Westen verführten, aus Zinn und Leder. Einfuhrartikel waren die Producte Neutschlands und der öftlichen Länder, besonders Theer, Bech, Pottasche, Holy, Gifen und Eisenera, Gisengerath, Flache, Linnen, Garn, Zwirn, Taue, Berger Sische und Fette, auch Heringe, Rheinweine und Getreibe aus den Ostseländern; ferner französische Weine, und die über Brügge bezogenen Waaren aus den romanischen Ländern und der Levante. Auch deutsche Landstädte, wie Dortmund, Münster, Magdeburg, Braunschweig, machten Sendungen nach England durch hansische Schiffer, am meisten Köln mit Rheinweinen. Auch mit Schottland, wo indeß die Hansen kein sondern Brivilegien besaßen, sand ein Handelsverkehr statt, doch ost von Alagen über Seeraub und dergleichen unterbrochen, was 1412 durch ein Handelsverbot gerächt wurde. 1426 ward diese Maßregel erneuert, und als 1445 die Bremer ein edinburger, mit Leder und Tuch besadenes Schiff gesapert hatten, ward der Streit dadurch ausgeglichen, daß sie dem König Jasob ein Schiff mit 3 Ansern und 40 Lasten Bier sonsten, woogegen von beiden Seiten allgemeine Handelsfreiheit und strie Geleit versprochen wurde. Doch wurde der Berkehr nie bedeutend.

In dieser Periode wuchs freilich der Activhandel Englands, doch blieb der hanfliche, ungeachtet der fraftigen Gegenbestrebungen des Haufes Tudor, überwiegend; erst Elisabeth vernichtete ihn, den schon die Heranbildung einer ganz neuen Handelswelt untergraben hatte.

## Gechetes Rapitel.

handelseinrichtungen ber hansa und ihr Einfluß auf die Production und ben Berkehr Deutschlands.

Bor allen Dingen galt es den Hansen, die Sicherheit der Rordund Oftsee zu wahren gegen die Seerauber, von denen manche nach der Beise unserer Kaper unter dem Schutze großer oder kleiner Herren ftanden und mit denen sie unermüdlich kämpsten. Die Statuten über Ser raub waren sehr streng; jeder Birat wurde getödtet, ohne daß von Lösegeld die Rede sein konnte, eben so derzenige, welcher einen solchen förderte oder beherbergte. Geraubtes Gut darf Niemand kausen, es wird ihm weggenommen, und er bestraft, wenn er nicht eidlich erhärtet, die Qualität des Gutes nicht gekannt zu haben. Ungeber von geraubtem oder gestrandetem Gut erhalten davon ein Sechstheil. Um die Räuber zu verübgen, war nicht allein jede Stadt der anderen auf Aller Kosten hilsepslichtig sondern die Hansa schaft auch mit andern Mächten deshalb Bundnisse, wie mit Danemart. Alandern und England. Einige Stadte rufteten dam Brede-Roggen (Ariegofchiffe) jum Areuzen aus, ober gaben einzelnen Unternehmern (wie 1385 dem Bulf Bulflam) Auftrag gur Befricgung ber Biraten, wogegen andere Stadte mit Gelb, das durch einen Pfundjoll oder sonft geschafft murbe, beisteuerten. Das gewöhnliche Ueberblibfel ber bamaligen Fehden waren übrigens Raubereien Solcher, Die bas wilde Leben liebgewonnen batten, und mancher fremde Kurft, wicher offen der Banfa gegenüber zu treten nicht magte, fab es boch nicht ungern, wenn die übermüthigen Kausseute gerupft würden, vorzügich, wenn es gelang, vom Raube felbst einen Zins zu haben. Ging die Sache schief, so besavouirte man allenfalls die eigenen Unterthanen. Die Gewinnsucht Ginzelner war ein zu heftiger Sporn, als daß die Räuberim ju vertilgen gewesen waren; bedurfte es doch einst nach jenen verbrimben Kriegen ber gangen Macht bes römischen, bamals in seiner Blith ftebenden Weltreiches, die Sicherheit im Mittelmeere wiederherjubillen! Als 1377 die Rauber in Saufen zu 400 das Deer durch. friften, Schiffe und Kaufleute nehmend, faßte man auf ber Lübecker Tagfabrt den Befchluß, fogenannte Brede-Roggen gegen fie auszusenten, wicher Beschluß im folgenden Jahre au Stralfund erneuert ward. Die biden Stadte rufteten, indeß andere, die Gefahr nicht fo nahend febend, la waren. Auch die Ruftungen des Jahres 1380 reichten nicht aus 140 das Uebel nahm zu. Die Gifersucht der Ronigin Margarethe auf Die hausen ficherte den Raubern Bufluchteorter und Berftede; fo 1381 in Seeland, von wo aus fie Schonen bedrängten, und die Rönigin wie ihr Reichsrath weigerten fich , jur Befriedung der See mitzuwirken. G mußten denn 1382 die Hansen unter Bermittlung der Dänen mit den Räubern, als mit einer selbstständigen Macht, einjährigen Stillstand ihließen. Als 1387 die Biraten wieder zahlreicher als je das Meer durchschwärmten, ließ der Hochmeister die Schifffahrt aus seines Landes Bafen für's Erste einstellen. 1384 wurde auf der Stralfunder Tagfahrt ben breußischen Städten, welche mit den fich zur Gilfe erbietenden Danen nichts zu schaffen haben mochten, nur eine Gelbhilfe von 1000 Rart jugesaat; andere Stadte folgten diesem Beispiele, und die danijden, lübischen und stralsundischen Schiffe reinigten die See. 1385

erbielt Bulf Bulflam aus Stralfund für einen Sabraebalt von 5000 Mt. das Amt des Kriegsführens gegen die Birgten auf eigene Roken. welcher Contract 1386 wegen seines gunftigen Erfolges erneuert ward. So gelang es, mit großen Roften Berr bes llebels zu werben: Lübed batte 1383 für Schiffe 3000 Mart ausgegeben. Stralsund für zwei Jahre 5100 Mark, die preußischen Städte 1562 Mark. Bon 1386 - 90 war auch die See ziemlich ficher, und die Seerauber batten fic auf bas fefte Land geflüchtet; fie beunruhigten, beschützt von ben boliteinischen Grafen, die meklenburgischen und holfteinischen Landstragen, 1386 Schloß Ronig Olav im Berein mit ber Sanse einen Beifrieden mit bem Reft ber Seerauber, aber er ftarb ichon ein Jahr fpater, und fein Lob gab bas Signal zu wilden Unruhen. Der Banfa = Bund erzeugte aus feiner Mitte eine Geftalt, welche wir ihrer handelsgeschichtlichm und politischen Birtungen wegen, naber in's Auge zu fassen baben weben. Die Mutter Olav's, welcher ber lette ber Folkunger gewesen, beanspruchte jest die Rrone Schwedens, welche seit 1363 Albrecht der altere win Meklenburg trug. Dieser legte fich wiederum, als Schwestersohn bon Maanus Erichson, den Titel eines Königs von Danemark und Rome gen bei, und suchte burch Albrecht ben Jungern, Bergog von Rettenburg, Tochtersohn Balbemar's III., hanfische Silfe. Der schwebische Ab brecht reizte durch Begunftigung der Deutschen feine Schweden, melde 1383 Margarethen die Reichstrone anboten. Albrecht ward am 21. Sept. 1389 bei Falköping besiegt und mit seinem Sohn Erich gefangen nach Lindholm auf Schonen gebracht. Stockholm hielt zur beutschen Barti, und ward von Margarethe umlagert; eine Entsagstotte unter Bergeg Johann von Meklenburg zerstreute ber Sturm, eine zweite entsette Stockholm. Bu Johann hielten die Städte Roftock und Wismar, welche durch Ertheilung sogenannter "Stehlbriefe" alle Sees und Landräuber gegen Danemark aufboten. Daffelbe that Johann in feinem Lande. Eine große Raffe von beuteluftigem Gefindel ftromte zusammen; fie nannten sich wegen der Sorge für die Berproviantirung Stockolms Vitalienbrüder, auch Liekendeeler (Gleichtheiler), ftanden unter eigenen Hauptleuten, und waren militarisch organisirt. Ihr 3med war Befriegung der Danen zu Baffer und zu Lande, um Ronia Albrecht

m Recht und Freiheit zu verhelfen. Auch ersuchten 1391 Wismar und Roftod alle Städte, fich des Berkehrs mit Danemart zu enthalten; bie preußischen Städte, wie die meisten übrigen, wollten neutral bleiben. Die Raubhaufen führten bald Krieg gegen Alle und Jede ohne Unteribied, und 1391 war die gange Oftsee von ihnen unsicher gemacht. Ein großes ftralfunder Schiff, welches fie tapern wollten, erwehrte fich ibrer nur mit Dube und nahm 100 Rauber gefangen, welche man in Tomen pacte, und zu Stralfund enthauptete. Bum Hauptfit ber Bitg. lier ward feit 1392 die Insel Gothland mit dem festen Wisby, das fie ringenommen hatten, und von wo aus sie bald mit ganzen Plotten die Sn durchiogen. Die Hansen verordneten, daß hinfort kein Rauffahrer allein, sondern nur in Gesellschaft von wenigstens 10 Schiffen durch den Emd segeln dürfe; die lübecker Schifffahrt selbst lag barnieder, an Schiffahrt nach Schonen war in drei Jahren nicht zu denken, Theuerug brach berein. Die Biraten plunderten, da der Seeraub schwierig wid, nunmehr die Ruften Schonens und Rorwegens, nahmen Malmö und plunderten Bergen. An den liv . und eftlandischen Ruften, bei ber Infel Defel, hauften fie zu 2000 Mann, plundernd und bis Reval die Gegend verheerend. Als fie den Bischof von Strenanas ausplünderten. mb nach Stockholm als Gefangenen schleppten, wurden fie von Boniig IX. gebannt, was ihnen indes wenig Sorge zu machen schien. Berhandlungen der Hansen mit Margarethe blieben wegen der Anforderung. Kinig Albrecht frei zu lassen, wie die 1393 mit Rostock und Wismar Apflogenen, ohne allen Erfola; die Schifffahrt mußte einstweilen ganz eingestellt werden. Auf der lübeder Tagfahrt 1394 murde ausgemacht, fich bei ber Königin um die Befreiung Albrecht's und seines Sohnes gegen ein hobes Lösegeld ernstlich zu verwenden, und eine Flotte gegen bie Biraten zu ruften. Lübeck follte 5 Roggen mit 500 Mann. tine Schute und eine Schnigge stellen, Stralsund 4 Roggen mit 400 Mann, Greifswalde, Anclam, Wolgast und Demmin zusammen 2 -Roggen mit 120 M., Stettin, Raugard, Gollnow, Garz, Greifenhagen, Damm und Cammin 2 Roggen mit 200 M., Rolberg, Rugenwalde, Treptow, Stolve und Wollin 2 Koggen mit 180 M., die preußischen Städte 10 Roggen mit 1000 M., Kampen 2 Roggen und 4 Rhein

schiffe mit 300 M., Dortrecht, Amsterdam, Sarberwof, Stavern und bie Suberfeeftabte 2 Roggen mit 200 De., die Seelander 4 Roggen mit 400 M., die Livlander 2 Roggen mit 200 M. Auf jede 100 Mann tamen 20 Armbruftschüten. Gin Bfundgelb follte bie Roften beden. Allein die preußischen und theilweise die vommerschen Städte weigerten fich der Ruftung, und den übrigen gelang nichts mehr, als die Siche rung der Seefahrt für ben vorliegenden Sommer. Doch naberte fich die Röniain Margarethe ben Stadten wieder. Mit Roftod und Bismar wurde gludlich verhandelt. Die belfingborger Unterhandlung mit den Danen 1394 ftorte eine Schlägerei zwischen Deutschen und Danen und es tam vor Allem darauf an, die See von den Bitaliern ju fauben, welche fich boch um feine politischen Berhandlungen tummerten. Die Tagfahrt zu Lübed 1395 fließ fich an das Begehren der Befrimg Albrecht's, das die Preußen aufstellten, und auf dem Tage zu fale fterbo ward endlich durch Bermittlung des Hochmeisters die besfallfige Rusage ber Ronigin erwirft. Erfolge die definitive Berfohnung ber Barteien nicht, so sollte die Ronigin 60,000 Mart Silber ober Stod. holm erhalten, wenn Albrecht fich nicht wieder als Gefangener ftellen werde; die Städte verburgten die Erfüllung deffen, und erhielten fo lange Stockholm als Bfand eingeräumt. Daburch verlor die Existen ber Bitalier jeden rechtlichen Bormand, und ihre Bertilgung fchien geboten, als der Feinde jedes friedlichen Befens und Berkehres. Bedeutende Haufen derfelben hatten fich von Roftock und Wismar aus auf Gothland, beffen fie fich gang bemächtigten, geworfen. Die Stralfunder triegten gegen fie nicht ohne Glud, und fingen viele Ranbgesellen; die Lübeder fauberten die bobe See vollig mit 20 Schiffen. Allein in ben schwedischen Scheeren und an der livlandischen und metlenburgifchen Rufte hielten fich zahlreiche Banden, fo daß 1395 in Lubect Die Stadte eine neue Seeruftung verabredeten, an welcher biesmal ber Bochmeifter und die Stadte Preugens fich eifrig betheiligten; auch die Konigin von Danemart fagte Beiftand zu. Gine bedeutende Schaar Bitalter, welche die Oftsee nicht für geheuer mehr erachten mochten, sammelte fich 1395 Biborg , fegelte nach Bergen , plunderte und verbrannte die Stadt Allein bier verund tam mit ihrer Beute nach Roftock und Wismar.

feten ihnen die metlenburgischen Bergoge ben Schut, und fie theilten fid in drei Saufen. Der eine fegelte nach ber Rema, machte bort awken Raub, gerieth zu Lande nach Finnland oder noch weiter in mbelaunte Gegenden und taum die Balfte fand ben Beg nach Saufe. Ein weiter Saufe fegelte nach bem bistavifchen Meerbufen und verlor fich tott; ein britter, unter Ritolaus Stortebeder, Godete Michael und Bipold fette fich in Offriesland, wo er bei ben rauberifchen und stellustigen Säuptlingen ein Unterkommen fand. Dier batte Ihmel, häuptling des Brokmerlandes zu Oldenborg eine Tochter, Adda, hinterlaffen, welche den Folfmar Allena, Säuptling von Oferhusen beirgebete. In Obeim Occo von Broke, welchen die Königin von Nearel lange Bit nicht aus ihren Liebesbanden laffen wollte, tehrte 1377 gurud und nahm die Gerrschaft des Auricher und Brofmerlandes in Anspruch. Er kflegte freilich Foltmar und die ihm verbundeten Emfener Saupting, und nahm zur Sicherheit sein Land von Graf Albrecht von Golland als Lebn, allein Kolfmar überfiel ihn in Aurich 1391 und erihlug ihn. Die Wittwe Occo's, Foelle, führte für deffen beide Söhne, Bisold und Reno, die Fehde weiter, namentlich gegen den Emdener Bamtling, Brobst Sisto; Wisold fiel ab und verband fich gegen bas Brok'iche Haus mit Folkmar Allena. In Rüftringen wüthete Fehde wischen Savo Sufete, Edo Bimeten und den Bremern, worin Erferer erlag und qualvoll zu Tobe tam. Edo Wimeken wurde Kaper. namentlich gegen die Hollander. Ru diesen Unruben kamen die Kampfe der westerlauischen Friesen gegen die Hollander, und Barteiungen der Shiringer und Bettoever. Das war benn fo recht ein gunftiges Terrain für die flüchtigen Bitalier, welche von den friefischen Sauptlinfen in ihre versteckten Burgen mit ihrer reichen Beute gern aufgenommen wurden. Auch in der Oftsee hielten fich noch Bitalier, vielfach begunfigt von mißveranügten schwedischen Großen, vorzüglich unter einem hauptmann Herrmann Stude auf Gothland, in den Scherren und felbst an der meklenburgischen Ruste. Auch half es nicht viel, daß ein baufe 1396 der Schädigung der Raufleute entsagend gegen die Ruffen 10g; es blieben noch genug übrig. Eine Expedition der Lübecker und Breugen nach Gotbland lieferte ihnen eine Menge gefangener Rauber

schiffe mit 300 M., Dortrecht, Amsterdam, Harberwyf, Stavern u die Suderseeftadte 2 Roggen mit 200 M., die Seelander 4 Roggen 1 400 M., die Livländer 2 Roggen mit 200 M. Auf jede 100 Ma tamen 20 Armbruftschüpen. Gin Pfundgeld follte die Roften bed Allein die preußischen und theilweise die rommerschen Städte weiger fich ber Ruftung, und ben übrigen gelang nichts mehr, als die Sid rung ber Seefahrt für ben vorliegenden Sommer. Doch naberte fich ! Rönigin Margarethe ben Städten wieder. Mit Roftod und Bism wurde glucklich verbandelt. Die belfingborger Unterhandlung mit d Danen 1394 ftorte eine Schlägerei zwischen Deutschen und Dan und es tam vor Allem barauf an, die See von den Bitaliern zu fauben welche fich doch um keine politischen Berhandlungen kummerten. Di Tagfahrt zu Lübeck 1395 fließ fich an das Begehren der Befrimm Albrecht's, das die Preußen aufstellten, und auf dem Tage zu fal fterbo ward endlich durch Bermittlung des Hochmeisters die desfall fige Rusage ber Ronigin erwirft. Erfolge die befinitive Berfohnung be Barteien nicht, so follte die Rönigin 60,000 Mark Silber oder Stod bolm erhalten, wenn Albrecht fich nicht wieder als Gefangener ftellet werbe; die Stadte verburgten die Erfullung beffen, und erhielten fi lange Stockholm als Bfand eingeräumt. Dadurch verlor die Exiften ber Bitalier jeden rechtlichen Bormand, und ihre Bertilaung schien ge boten, als ber Feinde jedes friedlichen Wefens und Berkebres. Bebeu tende Saufen berfelben hatten fich von Roftock und Bismar aus an Gothland, deffen fie fich gang bemächtigten, geworfen. Die Stralfunder triegten gegen fie nicht obne Glud, und fingen viele Ranbgefellen; bi Lübecker fauberten die hohe See völlig mit 20 Schiffen. Allein in de fcwebischen Scheeren und an der livlandischen und metlenburgischer Rufte bielten fich gablreiche Banden, fo daß 1395 in Lubect die Stadt eine neue Seeruftung verabredeten, an welcher diesmal ber Sochmeiftel und die Stadte Breugens fich eifrig betheiligten; auch die Konigin von Danemart fagte Beiftand ju. Gine bedeutende Schaar Bitaker, welche Die Oftsee nicht für geheuer mehr erachten mochten, sammelte fic 1395 gu Biborg , fegelte nach Bergen , plunderte und verbrannte die Stadt und tam mit ihrer Beute nach Roftod und Wismar. Allein bier ver-

haten ibnen die metlenburgifchen Bergoge ben Schut, und fie theilten fic in drei Saufen. Der eine segelte nach ber Rema, machte bort awken Raub, gerieth zu Lande nach Kinnland oder noch weiter in mbelannte Gegenden und taum die Salfte fand ben Beg nach Saufe. Ein zweiter Saufe fegelte nach bem bistapischen Meerbufen und verlor ni bort; ein britter, unter Rifolaus Stortebeder, Godele Michael und Swold sette fich in Oftfriesland, wo er bei den rauberischen und ibbelustigen Sauptlingen ein Unterkommen fand. Dier batte Ihmel himptling des Brotmerlandes zu Oldenborg eine Tochter, Adda, hinterluffen, welche den Rolfmar Allena, Bauptling von Ofterhusen beivathete. In Obeim Deco von Brote, welchen die Konigin von Regrel lange Bit nicht aus ihren Liebesbanden laffen wollte, kehrte 1377 zuruck und nahm die Herrschaft des Auricher und Brokmerlandes in Anspruch. hieate freilich Folfmar und die ihm verbundeten Emsener Saupt ing und nahm zur Sicherheit sein Land von Graf Albrecht von Bolim als Lehn, allein Kolkmar überfiel ihn in Aurich 1391 und eriding ibn. Die Wittme Occo's, Koelle, führte für beffen beibe Gobne, Bisold und Reno, die Fehde weiter, namentlich gegen den Embener bamiling, Brobst Histo; Wisold fiel ab und verband fich gegen das Brole'sche Haus mit Folkmar Allena. In Rüstringen wüthete Rehbe mifden Davo Gusete, Edo Wimeten und den Bremern, worin Erften mlag und qualvoll zu Tode tam. Ebo Wimeten wurde Raper, namentlich gegen die Hollander. Bu diesen Unruben kamen die Kampfe ber westerlauischen Friesen gegen die Hollander, und Barteiungen ber Schiringer und Betfoeper. Das war benn fo recht ein gunftiges Lerrain für die flüchtigen Bitalter, welche von den friesischen Sauptlinfin in ihre verftedten Burgen mit ihrer reichen Beute gern aufgenommen wurden. Auch in der Oftsee hielten fich noch Bitalier, vielfach begunfigt von migvergnügten schwedischen Großen, vorzüglich unter einem hauptmann herrmann Stude auf Gothland, in den Scherren und felbst an der meklenburgischen Ruste. Auch half es nicht viel, daß ein Daufe 1396 der Schädigung der Kaufleute entsagend gegen die Ruffen 308; es blieben noch genug übrig. Eine Expedition der Lübecker und Breugen nach Gothland lieferte ihnen eine Menge gefangener Rauber

in die Bande, welche alle bingerichtet wurden. Eine banische Ervedition von Bornholm und Ralmar tonnte wegen der Abneigung der Bisbyer und Sansen nicht eben viel ausrichten : es wurden in ber Berwirrung einige banische Schiffe als Freibeuter behandelt, was Beschwerden ber Königin und langwierige Berhandlungen veranlaßte. Die hanfischen Behrschiffe, ftatt die Räuber auf Gothland auszurotten, segelten nach Bornholm, nach Moen, an die Mundung der Warnow, in den Goldiger Bafen und durch den Sund , die Räuber aus ihren Schlupfwinkeln ju jagen. Unterdeffen fammette Bergog Erich, der Sohn König Albrecht's, in Gothland alle Bitalier um fich, mit ihrer Bilfe feine Anspruche auszusechten. Auch in Friesland fanden die Bitalier Schutz bei Brobf Disto in Emden, ber Regentin Foelle und ihren Sohnen im Brotuer lande; ja Bigoth gebrauchte in feinem hollandischen Kriegsange 600 Bitalier, fie batten die Schlöffer Brote, Wittmund, Aurichhaven und Marienhaven befett, welches lettere fie fart befestigten. Befonders die Englander litten viel von ihnen, wegegen jene fich an die hanfischen Guter bielten, wo fie folde auch antrafen. Der Berbandlungetag ju Lubed 1397 gab tein Refultat für eine gehoffte allfeitige Rriegeruftung; die gothlander Rauber wagten fich bis auf die Rhede von Danzig; ber Bommernherzog bediente fich der Bitalier gegen den deutschen Orden, und beate fie zu Beene: auch über beimliche Braunstiaung abseiten ber Bismaraner und Rostoder ward lebhafte Klage geführt. Dies zwang die hanfischen und preußischen Städte, wie die Königin des Rordens und den Hochmeister, auf ernsthafte Magregeln zu denken. Rach dem Tode Herzog Erich's (1397) hatte seine Wittwe Sophie, Tochter Bo gislav's VI. von Pommern , durch ihren Sauptmann Sven Sture auf Gothland den Raubern eine umfaffende Buflucht eröffnet. Die Befchwerden des Sochmeisters Ronrad von Jungingen beim König Albrecht halfm Ale Margarethe nichts, da dieser keine Macht über die Insel besaß. ihren Sohn Erich, den Bommer, jum Konige Schwedens ernennen ließ und ihr, weil Albrecht die Bertragsbedingungen nicht erfüllte, Stod holm von den Sansen eingeraumt worden war, hielten fich die Mellen burger an Gothland. Herzoa Johann fuchte 1397 die Infel zu erobern, allein Sven Sture widerstand ihm gludlich, mit hilfe der Bitalienbruber. Johann bat ben Bochmeister um Augug gegen bie Rauber; biefer ober wies alle Theile an bie Sanfa, unter bem Bormande, daß ihn alkin die Sache nichts angebe. Indeffen ruftete Konrad von Jungingen mit Buftimmung ber preußischen Städte zu Danzig eine Flotte von 80 Schiffen und 4-5000 Mann aus, welche die Raubschlöffer auf ber Inkl verbrannte, die Bitalier vertilate und Bieby eroberte. Nach eis nem mit Bergog Johann geschlossenen Bertrage blieb eine Befatung von 300 Mann auf ber Infel. Die Bergege von Bommern entsaten der Gegung der zu ihnen flüchtenden Seerauber. Auch die Sanim rufteten 1398 mit Ernft: eine Klotte von 8 Schiffen und 750 DR. fach in See und verfolgte mit Beihilfe Margaretha's die Bitalier bis in alle ihre Schlupfwintel; die Befatung auf Gothland murbe verftartt, und danziger und ftralsunder Schiffe segelten nach Gotbland zur Bertigung der Piraten. Die Folge solcher energischen Maßregeln war, daß Die Ueberrefte ber Bitalier fich nach ber Rordfee flüchteten, Die Bahl ber in Friesland vermehrten, gange Flotten angriffen, die Ems, Weser mb Elbe unficher machten. Sollander und Englander führten lebhafte Beschwerte, besonders über Wisold von Broke, der in Marienhaven eine Riederlage für die Biraten eröffnete; die Klanderer erboten fich, ihre Shiffe zu den hanfischen Brede-Roggen ftogen zu laffen. Die ftark in Anspruch genommenen preußischen Städte thaten nicht viel, mehr die Libeder, zumal der Herzog von Borpommern im Roresund durch seine mit Bitaliern bemannten Schiffe die der Hansen plündern ließ. Er retitte fich indeffen kaum mit einer kleinen Zahl Raubgefellen, als die Städteflotte ibn angriff; andere Biraten wurden von den Danen hingegerichtet, noch andere flohen nach Friesland. Da eilte im Juni die ftad. tische Wehrmannschaft ihnen nach; eine Aufforderung an die friefischen Dauptlinge blieb ohne Erfolg, ebenfo die Belagerung der feften Burgen; nur der Ruftringer Edo Wimken fügte fich in die verlangte Entlaffung ber Bitalier. In der Oftfee hatte fich Margaretha, obgleich bie pommerichen und preußischen Städte anfangs Schwierigkeiten gegen ein solches Bundniß erhoben, mit den Sanfen vereinigt. 1399 lief eine große Flotte aus: die Schlupfwinkel ber Piraten wurden von ihnen gefaubert, vorzualich Wolaaft, und die Sicherheit der öftlichen Gewäffer Die Banja. 13

schien jest befestigt zu sein. Wisold von Brote, welcher fich unter die Lehnsberrlichkeit bes Grafen Albrecht von Golland begeben batte, fcbien fich friedlich vertragen zu wollen, als er 1399 am 23. April in einer Rebbe den Tod fand. Auf dem Rotopinger Tage erneuerten bierauf die Sansen bas Bundniß mit ben Danen, forberten ihre westlichen Stabte sum Augua auf, und ermahnten Reno von Brote. Graf Rurt von Dibenburg, so wie Gröningen und Doffum, den Bitaliern allen Schutz zu Die Jahreszeit hinderte fie aber noch, als diese Mahnung obne Krucht blieb, eine Klotte zu entfenden, und fie begnügten fich, die Office durch Aufftellung einer Macht ju fichern. Auf bem lübecker Tage 1400 erbot fich Reno, welcher von ftarter Ruftung Runde erhalten haben mochte, die Bitalier landwarts zu entlaffen und ferner feinen Bertehr mehr mit ihnen zu pflegen; allein die Stadte glaubten, er wolle fie nur durch trügerische Berficherungen von ernsthafter Ruftung abbalten, und rüfteten ernstlich. Keno hielt zwar anscheinend Wort, aber Ebo Wimeten von Ruftringen, Sisto von Emben und ber Graf von Oldenburg fubren fort, die Biraten zu begen. Die hanfische Flotte unter lübecker und hamburger Rathsherren ging in See, segelte in die Dst Ems, vernichtete bort einen Saufen Bitalier; Sisto übergab Emben. erhielt es aber auf seine friedlichen Berficherungen, wie auch die Schlose fer Kallern, Larrelt und Barle, wieder; Die Raubburgen Wittmund, Grotthusen und Luvard wurden gerftort, im Gangen 5 Raubfite geschleift und 200 Bitglier getöbtet. Reno von Brote mußte Aurichbaven räumen, für den verlangten Schadenersak Geikeln tellen und mit 28 Sauptlingen bes Landes wurde ein Friedensvertrag geschloffen, worauf die Flotte beimkehrte. Sie batte Lübeck allein 9350 Mark gekoftet. Die Hauptanführer der Viraten waren nach Westfriesland entfloben . wo fie den Frieslandern gegen die Hollander beiftanden; andere beunrubigten die norwegischen Ruften; noch andere traten in den Dienft des englischen Commandanten von Calais. Die Berbandlung mit Reno von Brote und Foltmar Allena, welche ihre Schlöffer wieder bekamen, erledigte 1400 ber Schiedsspruch bes Bergogs von Gelbern. Bis 1402 berrichte Rube in beiden Meeren. Da zog ber Bommerbergog die Rauber an fich; die nach Norwegen Geflüchteten fetten fich unter Stortebeder,

Michael und Bigold zu Belgoland und beunruhigten vorzüglich den Sandel zwischen England und ben Samburgern. Diefe schickten eine Motte unter bem Rathmann Ritolaus Schode und Simon von Utrecht ans, welche in blutigen, burch Bollslieder lange Zeit gefeierten Rampfm erft den Stortebeder und Michael, dann Wigold schlugen und große Beute machten. Gin bundert und funfzig gefangene Birgten murden an einem Tage in Samburg enthauptet, und mit ihren Röpfen die Elbufer verziert. Doch damit war nicht Alles zu Ende. Schon 1403 Nagten die Breußen über Seeraub. 1404 konnte kein unbewaffnetes Shiff nach t'Awin fegeln, und überhaupt Alotten unter 20 Schiffen tonnten nicht ficher fein, indem auch die Englander jest, jur Bergeltung ines von den Bitaliern erlittenen Schadens, die Sansen beraubten. Auch die Rebben, welche 1405 Kriesland erschütterten, leisteten ben Bis wien Borschub, von denen viele im Solde Histo's von Emden, Follmar Allena's von Ofterhusen und Saito's von Kaldern ftanden. Reno m Brote fandte Nachricht barüber an die Städte, nebft einer Bitte m biffe. Die Banfen aber vertröfteten den Reno, und verloren die ginftige Zeit in fruchtlosen Berathungen, obschon 1406 hamburg und Lübeck den Arieden zwischen Wilhelm VI. von Holland und ben Friesen vermittelten; allein diese weigerten fich des Schadeneriches, und wollten auch nicht von der Hegung der Bitalier ablaffen. Die inzwischen angelangte banfische Wehrmannschaft stieß zu ber Reno on Brole's und begann den Rampf mit den Bitaliern und den zu ihnen haltenden friefischen Bauptlingen. Die Schlöffer zu Rorben, Bilim, Falbern wurden zerftört, die von Arle, Berum, Grothusen und Ofterhusen dem Reno gegen das Bersprechen übergeben, teine Piraten Michen Ems und Weser zu dulden (1407); die feindlichen Säuptlinge bequemten fich zu einem Beifrieden. Die Hollander schlugen fich aber icht zu den letztern, aus Eifersucht gegen die Hansen; indeß Keno wehrte diesmal ihren Einfall ab. Aber die oldenburger Grafen nahmen jest für ihre Febbe gegen ben Bremer Bifchof Bitalier in Dienft, welche hanfiche Kabrzeuge taperten; die von den übrigen Sansen in Stich gelaffenen Hamburger verfolgten die Biraten bis nach Faldern, verjagten ste von dort, erstiegen das neue Schloß und versahen es mit Besatzung,

gogen nach Ofterbusen und eroberten auch dieses. Eben so ging es jett. ba die Lübeder ben Samburgern zu Silfe tamen, mit ben Burgen Enno's von Bilfum, Saro's von ber Greet und anderer Sauvilinge. Die Schlöffer erhielten Besatzungen gur völligen Bertilgung der Biraten und mehre Jahre blieb die Ruhe auf ber See ungeftort. Die Unternehmung koftete Hamburg allein 10,000 Mart. 3m Jahre 1409 erhoben fich alle friefischen Saubtlinge nebft ben Bitaliern gegen Reno, bem fie wegen Begunftigung ber Banfen gurnten. Er forberte Bilfe von ben letteren, welche aber burch nuplose Beiterungen ausblieb, fohnte fich mit feinen Widersachern aus und bas alte Unwesen bes Seeraubs begann von Neuem. Die Parteikampfe der Schieringer und Bettoeper 1410 und 1411 begunftigten daffelbe; auch Reno, das Haupt der letgaenannten Bartei, bediente fich ber Bitalier gegen Sisto von Emben. Die Schifffahrt der Breugen, Bremer, namentlich ber Bergenfahrer litt ungeheuer, ohne daß die Sansen etwas anderes thaten, als frucht lose Berordnungen zu erlaffen, worüber fich ber Graf von Solland noch 1412 au Myborg auf der Tagefahrt ernftlich beschwerte. In Friesland dauerten die Parteitämpfe fort; Folfmar Allena fiel durch Meuchelmord; Reno ftarb 1417 mabrend feines Rampfes mit den Gröningern. 36m folgte Occo der Jungere. In dem Ariege, welchen die Bergoge von Golftein wegen der Lehnsherrlichkeit mit Erich von Danemart und feinen Berbundeten, ben Braunschweigern und Metlenburgern, führten, riefen jene die Bitalier zu Gilfe auf, von benen bald die Offfee eben fo wie Die Nordsee erfüllt ward; ihnen leifteten die Friesen offenen Borfchub. Die Städte wandten fich an Raifer Sigismund, welcher nach bem Tobe Bergog Wilhelm's von Solland Die Friefen für reichsfrei erklarte, Occo pon Brote und seine Betkoeper ächtete (30. Sept. 1417) und das Land zu beruhigen fuchte. Der Bischof von Luttich, Johann von Baiern, wurde aber durch die Schieringer Regent von Friesland auf 20 Jahre. Den Sansen sandte Sigismund, Juni 1418, ein Fürschreiben und es gelang ihm, die Parteien einigermaßen zu beruhigen. Die Biraten wurben indeß immer kubner, segelten 1418 die Befer binauf, erfturmten bas Schloß Friedburg, wurden aber von den Bremern gezüchtigt. Die in Solftein baufenden Bitalier fingen die Bischofe von Lund und Roes-

filde nebst vielen Rittern und Frauen und großer Beute; aber die Lubeder schlugen an ber oldenburgifch bolfteinischen Rufte einen andern baufen Biraten bis zur Bernichtung. Im Jahre 1420 fegelten einige andere sogar die Elbe bis Samburg binauf und nahmen dort eine Anjahl Schiffe; die Hamburger setzten ihnen nach, und erhielten den Raub wieder. In Kriesland batten fich mittlerweile die zu den Schieringern gehörigen Bitalier bei Dottum und Chumersyl ftart befestigt; die Hamburger forberten, unterftugt von ben Betfoepern, die Berftorung der Raubnester, allein vergeblich. (1422). Da forberte Occo von Broke bilfe von den Samburgern und den Sansen; diese, namentlich Samburg und Lübeck, sandten Mannschaft, welche mit Hilfe der Bettoeper, besonders Kodo Ukena's und der Gröninger. Esumersul nach verzweiseltem Kampfe erstürmten, alles niedermachten und Dokkum, aus welchem 400 Bitalier entflohen, mit hilfe ber Burger befetten. Darauf folgte ein Briting ber Städte mit den Säuptlingen, zur Verbannung und Vertiging der Bitalier (1422). In Holstein hatte das Räuberwesen, beginfligt durch den Ariea, fortgedauert, und den Hansen ward viel Schaden jugefügt. Sie beschloffen eine neue Kriegsrüftung zu Lübeck gegen die Bitalier und die Hollander, welche den aus Doffum Entflohenen umentlich in Enkhuizen Schutz gewährt hatten. Allein die Hansa berfestete die Hollander, worauf diese 1423 mit den Englandern die Rordsee von Biraten reinigten. In dem Kriege der Holsteiner mit Ronig Erich nahmen 1426 die Hansen, welche sich an der Fehde betheis ligten, besonders die Hamburger, Bitalier in Sold, welche den Danen die Insel Fehmarn entrissen. Auf der Flotte, welche unter Graf Gerhard 1428 von Wismar aus gegen Dänemark auslief, (260 Schiffe mit 12,000 Mann) befanden fich 800 Freibeuter, von denen, nach der mißlungenen Bestürmung Ropenhagens, 600 unter Bartholomäus Voet Shonen und Landskrona plünderten, Bergen verwüsteten und 1429, nach einem heftigen Kampfe mit 100 norwegischen Schiffen, die Stadt berbrannten und ihre Beute in Hamburg verkauften. Ein anderer Hause laperte nach heftiger Gegenwehr das schwedische Schiff, welches die Steuern nach Danemark brachte und theilte den Raub zu Wismar. 1430 vertheibigten Bitglier Sonberburg erfolgreich gegen bie Danen;

auch diese bedienten fich der Raber, wie 1432 Swens und Erich Krum mendits, welche ben oftseeischen Stadten viel Schaden thaten; fie wurben aber von lubischen Schiffen geschlagen, ihrer 240 nebft Swens gefangen, und nur gegen Lofegeld entlaffen. Erft ber Friede awifden Danemark setzte aber der Sache ein Ziel. In Friedland hatte Rodo Ulena zu Leer ben Occo von Brote und feine Bitalier bei Benbufm zur Bernichtung geschlagen und gefangen, auch das ganze Brokmerland eingenommen. Da erhoben fich die Friesen, "die Bundesgenoffen der Freiheit". gegen Rodo und feiner Genoffen Tyrannei unter Ebzard Citle fena von Gretfphl. Diefer ichloß zur Eroberung Emdens einen Bund mit hamburg, weil er ohne beffen Bilfe an Schiffen die fefte Stadt ju nehmen verzweifelte. Die Samburger, benen die Gelegenheit willow men war, die Begunftiger ber Biraten zu guchtigen, fandten Schiffe, fingen Imalo von Ofterhusen mit Lift und nahmen Emben. Rachbem Rocto's Burg gefallen, eroberten fie Leerort und Stichhaufen, befehm fie und schlugen Rocto's Sohn, Ucco, welcher babei um's Leben fam. Die Hamburger, Bremer und Oldenburger zogen, 2000 Mam fat mit dem Bunde der Freiheit gen Sibetheburg, fchlugen, 25 Juli 1433, die zum Entsat Berangeruckten. Udo von Rorden und Sibeth felbft, welche Beibe blieben; die übrigen Bauptlinge entflohen. Der Frieden folgte 1434, nebst einer Amnestie; als der aus der Gefangenschaft ent laffene Occo von Broke 1435 zu Norden kinderlos ftarb, und ihm 1439, d. 29. Aug. zu Dickhausen, Focko Ulena in's Grab folgte, ward Edjard alleiniger herr des Landes, und das Räuberleben hatte in Friesland für immer ein Ende. Die hamburger behielten vor der hand Emben, welches fie indeff, wegen ber ihnen aus den Niederlanden brobenden Befahr an Edzard abtraten, fich aber 1448 von Ulrich Cirffena wiedergeben ließen. Darauf folgte eine Fehde mit dem Sauptling, in welcher bit Oldenburger den Samburgern beiftanden, bis 1453. Mis aber bie Saufen gur Unterhaltung biefer wichtigen Befigung beigutragen verfchmähten, und die Sache große Roften verursachte, trat Samburg Emden und Leerort gegen Bahlung von 10,000 Mart an Ulrich ab, fich die Biedereinlib fung binnen 16 Jahren vorbehaltend. Allein ein wiederholtes besfallfiges Begehren ber Samburger mard von den ju Reichsgrafen avancit.

ten Haptlingen zurückgewiesen, und 1493 mußten sie, gegen Empfang von 10,000 Mark Lübisch und einigen Zoll - und Accisefreiheiten, für immer dem gehofften Bests entsagen. Aber noch 1471 mußten zehn hamburgische Schiffe gegen friestsche Seerauber treuzen; 1480 wurden einige Biraten hingerichtet, welche dem Grafen von Oldenburg bedienstet gewesen und 1488 wurden noch 74 friesische Seerauber geköpft, obsihm sie Bestallungen von Fürsten vorschützten.

Auch die Berordnungen und Privilegien, welche die Hansen gegen das Strandrecht befaßen, wurden gemehrt und strenge beobachtet, ingleichen dem Ankause von Strandgütern gewehrt, in welcher Beziehung Kaiser Sigism und noch ein allgemeines Privilegium ertheilte.

Geriethen zwei frembe Mächte mit einander in Krieg, fo wufiten bie Banfen ihre bewaffneten und in Abmiralschaften segelnden Kauffahm vor den Uebeln beffelben ju schützen, ohne deshalb, wenn fie einen Entrieg begannen, Andern das Recht der Reutralen zu gestatten, und lante man damals schon Certificate, Convoyen, Paffe, Schiffsvisitationen. Ferner forgten die Bansen für Aufstellung von Seezeichen an gefährlichen Stellen, und fie maren es recht eigentlich, benen es oblag, bie Landstraßen von Wegelagerern freizuhalten. Ungahlige fleine Fehden der Art werden genannt, die fich alle gleichen; mischten fich mächtigere berren hinein, als die Stegreifritter, fo faumten die andern Stabte auch nicht mit ihrer Hilfe, zumal es eine aute Gelegenheit gab, bas Gebiet zu erweitern. Raubschlöffer zu zerftoren und alte Feinde zu demühigen, ober für immer unschäblich zu machen. Die wandernden Kaufleute waren wohlbewaffnet und mit Bedeckung versehen und zogen unter gernbezahltem Geleit ber Rurften. Landfriedensvertrage mit Fürften, der Brivilegien, die Rauber überall bin verfolgen zu durfen, halfen nach. Die Räuber wurden ausaeboten, Breise auf ihre Habhaftwerdung geht, ihre Hehler und Beherberger mit gleichen Strafen bedroht und bor dem Antauf gestohlnen Gutes gewarnt. Die Sorge für Landstraßen, welche meistens im hoben Sommer und Winter befahren wurden, war gering; viele Ausbilfe gaben die Kuftenfahrten und die mit großer Sorgfalt im Binnenlande unterhaltenen Canale und Wasserwege. Hier war hamptfächlich der Widerwille der Landbesitzer, die eigene Unwissenheit im

Bafferbau au überwinden; aber ber Bortheil war zu einleuchtend, um nicht alle Rrafte aufzubieten. Die Lüneburger gruben, zur Umgebung bes Eslinger Boll's, einen Canal bei Lasronne, um die Ilmenau mit ber Elbe zu verbinden. Drei Canalwege verbanden von der Riederelbe ab Die Rorbfee mit ber Oftfee, ber erfte burch die Stednit von Lauenbura ab in die Trave (feit 1398); der zweite follte von der Elbe ab mittelft ber Sube, ber Schaale und bes Schaalsee's nach Wismar geben, wurde aber nur theilweise vollendet; ber dritte von Domit an der Elbe in die Elbe nach bem Schwerinerfee, welcher fpater verfiel. Braunschweig ftand burch die Oder, Aller und Befer mit Bremen in Berbindung : mittelft ber Leine fuhr man von Sannover nach Bremen, beides im 14. Jahrbundert. Die forglose Rachwelt ließ diese Beugniffe ftillen, aber emfigen ftadtischen Aleises zum Theil wieder eingehen. Auch ift bier noch eine Bemerkung Burmeifter's über die Sandelsstraßen im Binnenlande m. auführen: "Um für die Sicherheit der Landstragen mit Rachbruck forgen ju tonnen, bahnte man Sanbeleftragen zwischen verbundeten Stab. ten. So führte eine fichere Strafe von Lubed über Samburg, Bremen. Osnabrud, Köln, Löwen nach Antwerpen; eine zweite führte von Bismar über Boigenburg (beffen Mauern von der Stadt Bismar gur Sicherheit des Rausmanns erbaut und befestigt wurden), Luneburg, Braunschweig, Göttingen auf Frankfurt und nach bem Rhein; eine britte von Rostod auf Magdeburg und von bort auf Breslau nach Prag und Bien; eine vierte große Bandelsftraße führte aus Rugland burd Oftpreußen, Pommern, Stettin, durch die Mart auf Samburg; eine fünfte von Polen nach Magdeburg. Auch die Flußfahrt, welche lebhaft betrieben warb, wußten die Städter zu benutzen, und fie verftanden es, fich ben Bollpladereien ber Fürften und Berren burch Brivilegien, Berfdreibungen, Drobungen und Gewaltmagregeln zu entziehen. Auch litten bie Sansen nicht, daß einzelne Städte, wie bies z. B. Samburg, Stade und Luneburg versuchten, ohne des Bundes Bewilligung, Bolle ober Abgaben unter irgend einem Borwande einführten, ja es fand sogar Ausstoßung aus dem Bunde auf ein folches Unternehmen, wenn kein anderes Mittel verfangen wollte. Allerdings gab es Stapelgerechtig. Leiten in größerem oder geringerem Umfange, die ein Ginkaufsmonopol

ober ein alleiniges Speditionerecht ben Ortseinwohnern fichern follten. wie denn über Samburg in dieser Beziehung oft geklagt warb, allein man fand sich meistens in Güte damit ab, oder umaina den Awana daburch, daß man auswärtige Banfaburger in bem Stapelorte anfiebelte. und fie als Factoren gebrauchte." Statt der noch nicht vorhandenen Boften gab es ein Botenwesen, 3. B. von Samburg nach ben Rieberlanden; doch bei der Selbstthätigkeit des Raufmanns im Berführen seis ner Baaren, ward das Mangelbafte dieses Ersakmittels wenig empfimben, Ginen allgemeinen banfegtischen Munifuß tannte man nicht, es wurde auch tein Berfuch bagu gemacht; aber ba die Sauptprägeflatten in den Städten lagen, tonnten die Fürsten das Geldwesen nicht veridlechtern : vorberrschend war im Rorden der lübische Mungfuß, wenigftens berechnete man nach ihm den Werth des zu prägenden Geldes. Rungvereine finden fich zwischen Lübed, Samburg, Lüneburg und Bismar. In den westlichen Communen galt ber kölnische, in Breußen und Ewland ein eigener Mungfuß. Die Städte pflegten Bfennige, Bitten und Schillinge zu prägen; bei größeren Rablungen rechnete man nach Rarfen, b. b. balben Pfumbes Goldes oder Silbers; auch berrichte wich viel Tauschbandel, wo man zur Ausgleichung eine kleine Munze nothig hatte. Auch die größeren flandrischen, englischen, französischen und rheinischen Münzen hatten Geltung; Wechsler und die mit den Rungen meistens in Berbindung flebenden Goldschmiede erleichterten die Auswechselung. Die Sansa that weiter nichts dazu, als daß fie der Gelbfälschung und dem Ginschmelzen der Mungen (1418) fleuerte. Die eblen Metalle tamen aus Bohmen, Ungarn, bem Barg, Sachfen, und wohl von den flandrischen Riederlagen. Richt unbefannt war das Wechselgeschäft, doch erst in den robesten Anfängen üblich, an Wechselrecht wurde noch nicht gedacht. Banten und Bapiergeld kannte man nicht, noch ward die Erfindung der Affeeuranzen benutzt. Bom Streben nach Gleichheit im Maak und Gewicht wissen wir, außer dem Bersuche, Derings- und allenfalls Biertonnen gleich zu machen, wenig. Ein bedeutendes Hilfsmittel für das zu erhaltende Monopol des Berkehrs mit Ausländern waren die Comtoire der Hansa, und ihre bereits oben charab terifirten Statuten, und es wurde auf lettere ebenfo angitlich gehalten, wie

darauf, daß ftabtifche Gewerbe nur von Burgern betrieben werben follten. Geiftliche follten fich in biefer Beziehung feine Beeintrachtigungen erlauben; alle Städte bemühten fich, bas Landvolf rudfichtlich feiner Gewerbsbedürfnisse stets in völliger Abbangigkeit von den städtischen Gewerken zu erhalten. Die Communen des Binnenlandes suchten alle Fremblinge von ihrer Raufmannsgilde abhängig zu machen und, außer auf den Meffen und Jahrmärkten, ihre Bandelsbefugniß einzuengen; befreundete Bürger anderer Städte hatten vertragsmäßig wohl einzelne Borzüge vor fremden, waren aber nie mit Einheimischen gleichgestellt; die Binnenstädte hielten Factore in den Seestädten und ließen fich dort Schiffe bauen. Obgleich die Sansen teine eigentliche Schifffahrtsacte hatten, so athmeten ihre bahin zielenden Berordnungen doch ganz den Geist ber spater in England geltenden: Rein Buntenhanse durfte ein Schiff Sauen laffen, oder kaufen, oder Antheil baran haben; die hanfischen Schiffe durften nur vaterlandische Mannschaft führen, keine ausländischen Schiffe von Sansen befrachtet werden. Die Raufleute mußten nachweifen, woher ihr But fei; hanfisches Rorn durfte tein Fremder ausführen, und kein solcher durfte fremdes Gut von Westen nach Often und umgekehrt verladen; die Hansen wollten dafür das Monopol behaupten. Doch durften fremde Schiffe, welche ihre Bafen besuchten, hanfische Ruchrachten einnehmen. Um bie Guter, welche von der Sansa versandt wurden, in guter Qualität liefern zu können, waren besondere Statuten für die Gute der Gefäße und Baaren erlaffen worden. Bech, Theer und Bottaschentonnen sollten nicht mit diden Fagdauben oder doppelten mit Erde ausgefüllten Boben versehen werden; das Bipenmaaß der Weine, das Beringsmaaß, die Legirungen von Kupfer, Binn und Blei wurden für die Grapengießer, Zinngießer und Reffelmacher bestimmt. Im Sopfen follten keine Ranken fein, für die Bute und Lange der Tucher, des Flachses, für die Bereitung der Felle, des Bachses und des Seefalzes ward Sorge getragen. Die einzelnen Städte hatten Braker anzuftellen, und besondere Schanamter waren mit ber Aufrechthaltung ber besfallfigen Anordnungen beauftragt, obgleich die Alagen über Betrügereien nie aufhören wollten; das einzige Beilmittel, die freie Concurrent, wurde bei dem Monopolgeist des Bundes verabscheuet.

gegen den Bortauf gab es zum Theil sonderbare Anordnungen. Reiner durfte Getreide auf dem Salm, Fische vor dem Fange, Tuch vor der Ansertigung kausen oder mit ungesalznen Seringen handeln. Zur Erhaltung des Credits war versügt, daß ein weichhaftiger Schuldner oder Borger geleits und schußlos werden solle; der sich auf eigene Sand etablirende Commis mußte sich, wenn er Gut seines Herrn unter sich gehabt hatte, an dem Bohnorte des letzteren von diesem in Güte trew nen; ein seinen Contract entlausner Diener soll vor einem Jahre in keiner Stadt wieder Anstellung erhalten. Zur Sicherung des Eigenthums, welches zur See verschielt ward, entstand allmälig ein, erst später abgefaßtes Seestatut, das wir nach Sartorius' Darstellungsvlgen lassen;

"Liegt ein hansticher Schiffer in einem Sasen und erscheint ein anderer davor, der ohne jenes hilfe ihn nicht erreichen kann, so soll dieser das Recht haben, seine Mannschaft dazu auszubieten. Leidet ein Bundesgenoß Schiffbruch, und ein anderer will ihm sein Gut bergen helsen, so gilt dasselbe. Ueberhaupt ist die Mannschaft verbunden zu thun, was der Schiffer von ihr rechtmäßig begehrt, und wozu der Steuermann seine Einwilligung gegeben hat. Zeigt sich aber der eine oder der andere der Matrosen in allen diesen hinsichten widerspenstig, so sollen sie ihren Lohn versoren haben und der Schiffer soll besugt sein, sie an's Land zu sehn."

"Läuft ein Matrose seinem Schiffer aus dem Dienste, so soll dem lettern wegen der Rost und des Lohnes die Klage gegen den ersteren freistehen und der Entlausene soll von keinem hausischen Schiffer wieder aufgenommen werden."

"Belcher Inhaber eines Fahrzeuges seine Mannschaft zu einer Reise miethet, der soll ihr bei der Absahrt ein Orittel des Lohnes und nach der Ankunft an den Orte der Bestimmung das andere, das lette Orittel aber bei seiner Rücklehr in den Hasen, von wo er aussuhr, entrichten. Hat ein Matrose sein erstes Orittel des Lohnes erhalten und stellt er sich nicht bei der Absahrt ein, so ward (1380 zu Wismar) vorzeschlagen, ihn am Leben zu strasen."

"Bird ein Schiff in der See schadhaft, so ift die Mannschaft gehalten, nach Bermögen Silfe zu leiften, wofür fie aledann Arbeitelohn erhalten soll. Kann man fich beshalb aber nicht verständigen, so soll bie nächste Gansastad oder Factorei, wohin das Schiff kommt, nach Billigkeit, mit Zuziehung der Kausleute und des Schiffers, welche bei dem Unfalle zugegen waren, darüber entscheiden. Wer aber nicht in der Roth geholsen hat, der soll auch keine Belohnung erhalten."

"Bird irgend Jemand der Mannschaft beschuldigt, daß er beim Bergen des Gutes nicht hinlanglich genug gearbeitet habe, so soll im Beisein des Kausmanns und des Schiffers, welche bei dem Unglud zugegen waren, die nächste Hansaktadt oder Factorei, wohin das Schiff kommt, über den Bellagten also richten, daß ein warnendes Beispiel aufgestellt werde."

"Thut überhaupt die Mannschaft in Zeiten der Gesahr ihre Schuldigkeit nicht und verläßt sie ohne hohe Roth, das Schiff, so sollen die, welche sich also betragen haben, bei der Ankunft in einer Sansastadt oder Factorei, bei Waffer und Brod zwei Monate lang sitzen. Bei einem zweiten Bergeben der Art aber sollen die Schuldigen mit drei Monat Gefängniß büßen und überdem ein Zeichen am Ohr erhalten."

"Belcher Schiffer Getreibe fährt, der ift verbunden, es von Zelt zu Zeit umwenden und luften zu lassen. So oft er es thut, soll er für jede Laft, die er führt, von dem Kausmann 1½, oder (wie es später bestimmt ward) zwei stämische Groten erhalten."

Es wurde angeregt und beliebt, es dürsten die Schiffe nicht größer als 100 Last und mit nicht mehr Tiesgang wie 12 Fuß gebaut werden; jedes Hansaschiff solle auf dem Helgen mit der Stadt Wappen wersehen werden, angestellte Ausseher sollten den Bau beaussichtigen und für gutes Holz und Eisen hasten; ist ein Schiff, größer geworden, als bestellt, so sei der Contract null; ein Schiff, das zwei Jahre auf dem Helgen oder im Wasser müßig gelegen, solle vernichtet werden. Städte und Comtoire sollten die Ueberladung eines Schiffes verhüten; den daraus erweislich entstandenen Schaden trägt der Schiffer, welcher, wenn er glücklich ankommt, sür jede Last über das Maaß, die Fracht zurückzahlen, oder nach spätern Statuten für jede solche Last eine Mark Goldes und noch die Pälste der Fracht einbüßen mußte. Der Schiffer soll seine Waaren sofort bei seiner Ankunst abliefern, oder wenn der Destina-

tar nicht aur Stelle, an den Rath der Stadt oder auch an die Aelterleute des Comtoirs. Wenn ein Schiffer, ohne seine Leute abzulohnen, dawolläuft, so wird er brei Monate eingesverrt, außer der Lohnszahlung. Bobmereien maren verboten und fielen balb ber Banfa, balb dem Besimmungsorte des Schiffs anheim, auch mußte der Schiffer eine Mark Gold gablen. Auf den Berbede und in den Cajuten durfen fich teine Baaren befinden. Ein hundertlastiges Schiff solle zur Abwehr 20 harniche führen, und im abnlichen Berhaltniß die geringern. Der Schiffer sei dieserhalb eidlich zu vernehmen. Schiffe, welche sich auf der Fahrt wn ihrer Gesellschaft tremnen, ohne vom Sturm bagu gezwungen zu sein, zahlen Strafe und verlieren die banfischen Gerechtsamen auf ein Jahr. fahrt ein Schiffer ohne Biffen ber Befrachter an andere Orte und verlauft dort Baaren, so wird er an seinem Sochsten gerichtet und in kiner Sansastadt ferner gelitten. Leidet er an einem solchen Ort-Shaden, so geht der für seine Rechnung und er muß Todesstrafe leiden. Birft ein Schiffer unterweges etwas über Bord, so muß er am Bestimmungsorte, ehe er auslaten darf, beweisen, daß er nicht überladen hatte. Beht ein Schiff unter und die Waaren gehen gang oder theils wife verloren, so zahlt der Raufmann die Fracht, je nach Berhältniß ber jurudgelegten Kahrt. Die Roften im Safen tragen Beibe zu gleichen Theilen, aber der Schiffer muß Lootsen nehmen. Berläßt ein Matrose rigenmächtig eine Nacht sein Schiff, so bußt er den halben Lohn; entfland Schaden, so muß er ihn ersetzen oder ein Jahr bei Wasser und Brot item. Ein zuerst sahrendes neues Schiff muß ein banfisches certificatd'origine baben. Im Winter sollten die Schiffe, welche Ballast oder Guter geladen, von Martini bis Lichtmeß stillliegen; doch könnten fie. venn fie vor Martini befrachtet worden, noch 8 Tage später segeln. Shiffen von 24 Lasten und darunter blieb die Flus und Küstenfahrt länger gestattet, wie auch kleineren überhaupt, wenn sie Herina. Stock-Mich ober Bier geladen batten. Babrend ber Schiffer ftilligg, erbielt " leine Fracht, bei Confiscation des Schiffes oder Butes. Ift der Behlende kein Angehöriger der Sanfa, so soll keiner ihm etwas abkaufen. llebrigens war man in der Zeit des Winterlagers der Schiffe schwankend:

Die westlichen Stadte verkehrten eine langere, die diflichen eine fürzene Beit gur See.

Diefe Statute tragen freilich bas sonderbare und auch nach unsern Ibeen zweitwidrige Geprage jener Beit, allein sowie die lettere einmal beschaffen war, muß man es schon für einen Bortheil gelten laffen, wenn überhaupt nur derartige Bestimmungen getroffen wurden. Kur der inlandifchen Bertehr und die heimische Industrie thaten die Sanfen nicht eben mehr als früher; wenigstens überließ man die Sorge dafür mehr den einzelnen Communen, was auch bei dem Unabhängigfeitsfinn der letteren, fo wie bei der Berfcbiedenheit ihrer Lage, wohl nicht anders möglich war. Doch machte die Industrie bedeutende Fortschritte, be aunstigt burch ben vermehrten binnenlandischen und auslandischen 3wi fchenhandel der Banfen, ohne daß man dies wegen mangelnder Quelle gerade mit Bablen zu belegen vermöchte. Reue Industriezweige mb fanden wohl eben nicht, aber die vorhandenen wurden eustivirt. Dabin gehörte vor allen Dingen die Bierbrauerei. Bremen galt zuerft dafin, das beste Bier zu haben; im Anfange des 14. Jahrhunderts fernten es thnen die Samburger ab, brauten befferes und wurde diefer Kabrifationszweig unendlich wichtig für den ftädtischen Aussuhrhandel, daß man es sogar für erfprießlich erachtete, das Brauwesen in das Kirchen gebet aufzunehmen. Es gab 527 Grundstude, welche die Befugnif hatten, zu brauen; die Braubaufer nahmen den besten Theil der Stadt ein und man tann wohl behaupten, diesem Broducte habe Samburg pu meift seinen Aufschwung zu banken. Das Einebeder Bier war sprich wörklich berühmt, auch sehr gesucht das rostoder und lübeder, wost man bohmischen Govsen auf der Elbe tommen ließ. Auch die Tuchfabris lation bob fich, vorzüglich in grober Waare — von England und Flan dern kamen die feineren Sorten — und die Tuchmacher beschäftigten fich viel mit dem Auffarben, Appretiren und Scheeren englischer Tuche, welche bann natürlich zu erhöhten Preisen ausgeführt wurden. farbte Roth mit den Scharlachbeeren (Rermes), welche aus Spanien ober Subfranfreich bezogen wurden, mit Krapp, Orfeille; Gelb mit Gelbholz, Saftor, Safran; Blau mit Indige aus italischen hafen und mit Baid aus Thuringen. Die Linnenproduction tam in Bestphalen,

beffen. Thuringen. Bobmen und Schleffen in Aufnahme; die Bagren aingen auf den Kluffen nach Bremen. Samburg und Lübeck. Auch in ben nordischen ganden, ber Altmart, am harze, war ber Alachsbau Metallmaaren, wie Beidirre, Berathichaften und Bert. zeuge von Rupfer, Eisen. Meffing und Rinn, wozu aus ben bobmifchungrischen Bergwerken und aus Schweden eingeführtes Material benutt ward, gaben vielen Burgern Beschäftigung; bie nordischen Gloden find alle in beutschen Städten gegoffen. Zedoch tummerte fich ber Raufmann. seines Monopols sicher, wenig um die Qualität der einheimischen Induftrieproducte, beren Anfertigung und Berbefferung noch obendrein unter dem widerlich beschränkten Bunftzwang leiden mußte. Daß aber Alles, was mit dem Meere unmittelbar zu thun hatte, wie Schiffbau. Schiffsführung, und Fischerei, reichlichen Gewinn abwarf, ift aus ber Betriebfamteit der Sanfaftabte erfichtlich. Für den Landbau wirkte der rege Bertehr ber Sanfen natürlich beforbernd, ba er dem Landmann einen ftets bereiten Absatz für seine Rohproducte eröffnete und ihm ftehende Preise sichern mochte, zumal der Miswachs in Standinavien damals öfterer fich ereignet haben muß, als später und die dortigen Einwohner selbst in guten Jahren die fremde Ginfuhr nicht zu entbehren mußten. Livland, Breugen und die nordischen Städte, besonders Dangig, auch die an der Weser und Elbe belegenen, trieben großen Kornhandel und wußten fich zum Theil ein Einkaufsmonopol über bas platte Land zu verschaffen, was diesem natürlich schadete. Ueber den Berkehr der Sanfen im Binnenlande wollen wir Sartorius' treffende Bemerkungen aufführen und ihnen die von Burmeister gesammelten Belege folgen laffen: "Es mußte ein ftets lebhafter Bertehr unter den Stadten fein, bei dem Abfage, welchen die Seeftadte des Bundes für ihre Fische und andre nordliche und westliche Producte, die fie über bas Meer bezogen, im Innern von Deutschland suchten und fanden. Andere Guter wurden bagegen von den Landstädten borthin befördert. Diese besuchten zum Theil selbst unmittelbar einige ber banfischen großen Kactoreien im Auslande, jum Theil bielten fie ihre Commiffare in ben Seeftabten; fie mietheten oder fie tauften fich daselbst Schiffe, oder bedienten fich endlich dieser schwesterlichen Communen, um die entfernten Markte zu besuchen.

Die tiefer im Innern binter ben beutschen Seeftabten belegenen Landfcaften, als Bolen, Litthauen, Schlefien, Bobmen, Ungarn, waren ibnen ebensowohl, wie verschiedene ber Landstädte des Bundes unbe am eifelt auganglich, wie benn namentlich Cracau und Breslau und wahrscheinlich auch noch einige andere Communen Dieser Begenden selbs eine Reitlang Mitglieder ber Corporation gewesen find. Dit Dber deutschland mag aber ber Berkebr nie bedeutend gewesen sein, da die Städte dieser Begenden mit eigener Rraft ihre Sandelszweige öflich nach Ungarn, westlich nach den Riederlanden, füdlich nach Italien und nach andern Begenden bin trieben und somit in gewiffer Sinfict all Concurrenten mit den niederdeutschen Communen auftraten, worans auch vornehmlich der bereits oft geäußerte, in der Rolge fich immer wilder zeigende Sag ber Sansen gegen die Oberdeutschen entstand. Der nach ift es mahrscheinlich, daß der Bertehr zwischen diesen beiden Ihr len fic blos auf die Baaren beschrankte, welche Reiner von ihnen auf einem andern Bege von fremden Bolfern beziehen konnte. Immerbin haben doch die Oberdeutschen die nördlichen Broducte, die Kischwaaren und andere im Rorden gewonnene Artikel den Hansen abnehmen muffen: was fie ihnen bagegen boten, ift minder gewiß." Dazu giebt Burmeifter folgende Belege: "Ein großer Theil des Sandels mit Oberdeutschland wurde über Flandern geführt, von wo ein großer Theil der nordischen Waaren durch die subdeutschen Stadte nach Genug, Mailand und Benedig ging. Aber es bestanden auch directe Bege von den Sans ftadten, so von Lubed und Samburg, nach Frankfurt. Bon Wismar fubren Rarrner (Doringe, Thoringer, icon 1328 erwähnt) nach Er furt. Ueber Maadeburg ging ber Sandel nach Dresben und Bohmen. Besonders aber war Frankfurt der Sauptmittelbunkt des Berkehrs amb icen den Alben und der-Rord - und Oftsee. In Frantfurt muffen fic iebenfalls noch genauere Rachtichten über die Groke bes banfischen Bertehrs auffinden laffen. Die Meffe zu Krantfurt um Kastnacht wurde frub befucht. Befonders lieferte Frankfurt den Sanfaftadten die beutfcen Beine. Die Sandelsstraße führte von der Rord . und Oftset bis Göttingen burch das Gebiet verbundeter Städte. Bon Göttingen ab warts bis Frankfurt soraten für den Schutz der Waarentransporte die Städte der Wetterau, Frankfurt, Wetlar, Friedberg und Gelnhausen. Außer Frankfurt werden auch noch Basel und Strasburg am Oberrhein genannt, mit denen die Sansa in Sandelsverbindung ftand. Die Sansa bezog dagegen aus ben oberdeutschen Städten robe und gesponnene Seide, Sartuch, Barchent und andere abnliche Fabritate, welche in ben fudbeutschen Städten sehr fruh bereitet wurden (g. B. in Ulm, Speier). Do man aber diese Baaren im 15. Jahrhundert häufiger nicht über Flanbern empfing, lagt fich nicht mit Bestimmtheit fagen. Bon Untwerpen tamen fie spater nicht mehr. Darüber konnten die Pfandbucher (fo nennt man am paffenbften bie Rieberstadtbucher) der Stadte Samburg, Lubed und Bremen Ausfunft geben. In dem alteften Riederstadtbuche Libed's (von 1312 — 1360 ff.), welches einzusehen mir erlaubt war, tonnte fich begreiflicher Beise nichts finden. Ebenso hat die Banfa ion frube manche im mittlern Deutschland, 3. B. in Gisenach und Bittan, bereitete Tucher nach dem Norden verschifft. - Ueber Osnabrud gingen die russischen Waaren nach Koln und Flandern, besonders zur Binterszeit, wenn die Schifffahrt aufhörte."

Freilich war nach jetigen Begriffen der hanfische Sandel in ben widischen Reichen, obwohl ein durch den damaligen Zustand der Länder geforberter, doch in mancher Beziehung brudend, aber man thut Unucht, wenn man für jene Lander den hanfischen Sandeleverkehr als win verluftbringend ansehen will; denn die dortigen Bolter waren bamals nicht im Stande, aus ihrem Lande die Producte und die Vortheile zu ziehen, welche ein thatiger und gewinnreicher Activhandel gefordert hatte; dies lernten fie erft von den Sanfen. Freilich hatten fie bei fpaterer Ausbildung ihrer Productivfraft eines freiern Bertehrs nicht gu entrathen vermocht, allein so gewannen fie noch immer durch die gehaßten Fremdlinge, gehaft ichon deshalb, weil fie beneidet wurden. Wohl sagt der große Geschichtforscher mit Recht von der Hansa: "Auf jeden Fall werden die Bestrebungen der Hansen immer ein denkwürdiges Monument der Emfigkeit, der Rühnheit, des ftolzen Beiftes und der Energie biefer deutschen Burger bleiben, fo lange unter ben Menschen nicht alle Achtung für die Entwicklung feltener Rrafte erftorben sein wird. Es werben bie fowachlichen Rachtommen die Ergab. Die Banfa. 14

lung ihrer verschwundenen Größe um fo mehr bewundern, da sie des Gefühls ihrer eignen Ohnmacht sich nicht entschlagen können. — Spätere Geschlechter sind jenen gefolgt, die einer größeren Geistescultur sich rühmen, welche aber die entschwundene Kraft der Borfahren nicht anders, als mit Wehmuth vernehmen können. Statt der rohen, unruhigen und unvollkommnen kreiheit, welche die Entschlasenn zu größeren Thaten ansachte, ist todtenähnliche Ruhe, des Gehorsams geräuschlose Pflicht gesolgt. Statt der Herrschaft der Borfahren über fremde Länder, erkennen ihre Radstommen fügsam das Recht den Ausländern zu, daß über ihr Loos an fremden Tischen gewürselt werde!" Dies den Zeitgenossen, welche noch in unsern zu Schutt gesunkenen Kirchen die stolze Inschrift lass:

Discat posteritas majorum fortia facta Sectari, patriae ne cadat urbis honos.

Wofür wir zum Theil erst die Namen, die Ausbrücke erfanden, das quol aus den Herzen der Borfahren, in einer Zeit, da dem Bürger "das Eifen noch nicht abhanden gekommen war;" sie thaten es zum Theil unbewußt der Bedeutung ihrer Thaten, aber nichtsdestoweniger mit erhobnem Herzen.

## Ciebentes Kapitel.

Berhaltniß ber Hansa zu Kaiser und Reich, zu ben Landesherren und ber städtischen Bürger zu ihren Obrigkeiten.

Wie überhaupt in dieser ganzen Periode das Streben der einzelnen Theile des deutschen Reiches zum Borschein kommt, eine gewisse sür Bohlfahrt des Ganzen als solchen verderbliche Selbstkändigkeit und Unabhängigkeit zu erlangen, so auch bei der Hansa. Obgleich den Borten nach voller Neverenz gegen das Reichsoberhaupt, verhandelte ste in Krieg und Frieden mit dem In- und Auslande als völlig selbstkändiger Bundesstaat, ohne sich um kaiserliche Genehmigung zu kummern. Den Bund deshalb anzutasten, gleich den oberdeutschen der Städte, siel dem Kaiser nicht ein und wenn Karl IV. durch seine goldne Bulle die Köderationen verbot, so such er im Gegentheil, in Unterstützung der Hansastate, durch den Berkehr mit ihnen Handel und Wandel seine

Erbflagten zu beben : nur fein Broiect, fich zum Bundesbaupt zu machen. lehnten die Burger mit schlauer Demuth ab. Die Rachfolger im Reiche, Bengel, Ruprecht, Sigismund, Albrecht, Friedrich, Maximilian, wurden thils au febr in Oberdeutschland beschäftigt, theils wurde der niederdeutsche Abel, wie die Hansa gleichmäßig einem solchen Project wider-Obaleich nun bas Reich die Banfa nie formlich anerfannte, so nahm es doch einige Male Rotiz davon. So gab ihr Sigiemund 1415 ein Brivilegium gegen Strandrecht, und wollte 1414, bif fie in Gemeinschaft mit ben Oftfriesen die rebellischen Bestfriesen pichtigen möchte; auf Friedrich's III. Wunsch ward Roln wieder in die hansa aufgenommen, wie dies 1377 Rarl IV. für Braunschweig mitte. Geraog Bilbelm von Braunschweig mußte 1430 bei ber Sanfa m bilfe gegen die Buffiten werben, welche bamals auch Banfaftabte biringten und bas ward bewilligt. Drobte aber den Städten feine Gefahr. 3 % von den Türken, fo meinten fie, fie hatten schon bezahlt und berifn fich auf ihr Verdienst, ben Nordosten gegen die Ruffen zu schützen. Mitunter nahmen sie die kaiserlichen Vorschreiben an auswärtige Mächte. in Anspruch, wie der Raiser fie bisweilen, wie 1425 gegen die schleswighen Berzöge, mit Reichserecutionen beauftragte. Auch die Reiche. fuften erkannten den Bund an, dienten als Schiedrichter bei Streitigliten von Bundesgliedern, oder nahmen den Bund in folder Eigenschaft 411, baten auch wohl um den Bundesbann gegen aufrührerische Lands flidte, begehrten Gilse in Fehden von den Stadten, ja ftanden, wie der Deutschhochmeister, in gewisser Beziehung innerhalb des Bundes, ohne daß es an der Eifersucht gegen denselben fehlte, von welchem fie gelegentlich, 3. B. bei Bestrafung von adeligen Straßenräubern, Manches hatten berschmerzen muffen. Uebrigens mischte fich der Raiser felbst nie in die Berhandlungen der Hansa und ließ sie ruhig gewähren; wollten die Städte ihre Bflicht dem Reiche nicht leiften, so bekümmerte sich der Bund auch nicht darum; die in demfelben befindlichen Landstädte, wußten fich aber, mit dem Sinblick auf die stets bereite Silfe der Sanfa, unter der Sand mit ihren Landesberren zu stellen. Sogar die vom Raifer gegen einzelne Städte erlaffenen Citationen und Achten, wenn der Magistrat seine Hilse legen aufftandische Bürger anrief, berührten den Bund selbst nicht; doch

brang dieser immer von Neuem darauf: die Städte sollten bei allen Borkommnissen ihn allein als Richter anrusen und nicht den Kaiser. Die Fürsten ließen sich solche Entscheidung meistens wohlgefallen, selbst wenn der Bund sich die Brüfung der Sachlage neben den Reichscommissarien vorbehielt. Am Genauesten ist, aber nicht zum Bortheil seiner Autorität, Sigismund mit dem Bunde zusammengerathen.

Dft war icon Streit entstanden zwischen ben banischen Ronigen und den holfteinischen Grafen um die Oberlehnsherrlichkeit von Schled wig, woraus öfters ein Arieg entstand. Als Ronia Erich fich beshalb an Sigismund mandte, fprach biefer ihm Schleswig zu und erkannte es also dem holfteinischen Grafenhause ab (1415). Als Fehde nichts fruch ten wollte und weder Raiser noch König mit der Execution des Sprucks Glud machten, murde letterer 1424 wiederholt; die Grafen erlangten vom Bauft ein befferes Urtheil, worauf der Raifer 1425 einige Radbafürsten und Sanfastadte mit Durchsetzung feines Willens beauftragtt. Die Kolge mar, daß Lübed, Samburg, Roftod, Wismar, Stralfund und Luneburg bem Danenkonige ben Rrieg erklarten. Rath Michael Honinger, welcher Borftellungen machen follte, wurde fo gar von lübecter Freibeutern gefangen. Ein zweiter Befandter Nitolaus Stoch erlangte zwar die Buficherung eines fechsjährigen Stillftanbes, mußte aber erfahren, wie die städtischen Freibeuter schon ausgelaufen und ihr Revocation nicht möglich fei. Darauf hielten die Städte ben Gefandten mit Redensarten bin, bis ihre Klotte unter Gerbard von Schleswig Ropen hagen umlagern, Seeland verwüften und Bergen verbrennen fonnte; bam legten fie Brotest gegen ben Richterspruch bes parteiischen, mit Erich verwandten Kaifers ein und begehrten ihr Recht mit ben Baffen ju Sigismund und fein Nachfolger ftedten aber bie Schmach fduten. rubig ein. Gegen die Rurften benahm fich ber Bund ebenso unabhangig völlig als coordinirte Macht, ohne ihre schirmende Gewalt anzuerkennen; selbst bas angebliche Schutverhaltniß zum deutschen Ordensmeister war nichts als eine ziemlich lofe Alliang zu Silfeleiftungen in Beiten ber Gesahr, welche noch dazu manche üble Auftritte zwischen den wendischen Städten und bem Orben nebft feinen Städten erzeugte. Es find vielt Nachrichten vorhanden, daß die Sansa unter Einfluß des Ordens ober

gemeinschaftlich mit ihm Verträge abgeschloffen, und Magregeln in Krieg mb Frieden ergriffen hat. Der hochmeister Konrad von Jungingen entschied compromissarisch einen Streit zwischen Rostod und Wismar und anderen Seeftädten wegen Antheiles an der Kriegsbeute (1393) und trigge mit den Städten gegen die Seerauber der Oftsee. 1397 ging eine Flotte von 80 großen und kleinen Schiffe mit 4 — 5000 Mann Reitern, Gefchut und 50 Ordensrittern nebst 400 Bferden mad Gothland, und eroberte die Insel von den Seeraubern und spater tagten bie Orbenssendboten beständig mit den Sansen. Das Berhältniß zu dem Orden wurde barauf noch inniger, namentlich zwischen 1430 — 34, wo Paul von Rusborf der Hansa förmlich beitrat, nachdem schon 1367 die preußischen Städte die Fehde gegen Waldemar von Dinemark mitgemacht und sich mit Albrecht gegen ihn verbündet hatten. 1378 spielte der Bochmeister den Schiederichter in dem flandrischen Shrik, wie er bei den Streitigkeiten mit Margaretha und ihrem Sohne effig fich betheiliate. Doch nahm an ber Sehbe ber wendischen Städte mit König Erich der Hochmeister nur geringen Antheil, und zu befehlen hutte Letterer dem Bunde eigentlich nie etwas, ja es gab Zeiten, wo das gut Bernehmen beinahe gestört worden ware. Als zu Ende des 14. Ihrhunderts der Pfundzoll wieder abgeschafft werden sollte, war der Mbedürftige Hochmeister nicht geneigt, seinen Theil an dieser Steuer sten zu laffen; er wollte den Zoll forterheben, so daß die Hansen fich am Ende genöthigt saben, ihren Gegner auf dem Constanzer Concil zu berklagen. Das Gelbbedürfniß trieb den Orden fogar zur theilweisen Biederherstellung des Strandrechtes, allein das vergalten die Hansen mit Berwüstungen der preußischen Rufte. Erft im Jahre 1421 ward dem Pfundzoll entsagt, aber ber Hochmeister wollte über die Vergangenhit nicht abrechnen; er hatte 1/3 des Ertrages (zu Danzig von 1398 - 1417 an 1824 Mart), die Städte 3/3 (Danzig in dieser Zeit 33,000 Mart, dagegen 37,000 Mart Auslagen) bezogen. Calamitaten des Ordens nach der unglucklichen Tannenberger Schlacht beranlaßten den Hochmeister von Erlichshausen zur Erneuerung des Pfundzolles, wovon 3/3 dem Orden, 1/3 den Städten zu Gute kommen follte. Die Städte widersetten fich lange dieser Abgabe, welche jedoch

1443 eingeführt ward, wo die Hansa dazu schwieg. Die Städte aber riffen sich bald darauf vom Orden los und damit hörte auch der Zoll aus. Die Stelle des Hochmeisters in der Besurwortung der hansischen Interessen vertrat nunmehr der polnische König.

Sowohl die Hansa wie die einzelnen Städte suchten fich durch eigene Brivilegien vom fürftlichen Gerichtszwange zu befreien. Reine ihrer Streitigkeiten follte anderswohin, als vor ein Bundes- oder Stadtgericht gebracht werden, mochte die Angelegenheit eine hanfische ober eine Brivatsache, mochten die Barteien Städte oder einzelne Burger fein; bei Streitigkeiten innerhalb der Gemeinden oder mit ftabtifder Obrigfeit follte Riemand die Einmischung eines Fürften suchen, ebenfowenig, wenn einzelne Städte mit einander zerfielen, wo erft freundliche Ausgleichung durch die nachft gelegnen Stadte oder Entscheidung burch ben Bund gefucht werben moge. Wer fich unter eines Undern Recht begab, verlor die hanfische Freiheit; die Behmgerichte Westphalens wurden ftrenge gemieben, sogar den Raufleuten die Landreise dabin ber boten; nur im Rall ber bochften Roth durfte im Anslande ber Banfe bet Banfen Berson ober Gut durch die Landesrichter festnehmen laffen, bei Strafe der Ausschließung aus dem Bunde. Ceffionen von Forderungen durften nicht an Beiftliche geschehen, wenn diese nicht ihrem privilegirten Berichtsstande entsagten; auch geistliche Gerichte follten nur dann in ben Städten gelitten werden, wenn fie fich der ftadtischen Obrigfeit unterordneten. So ftrebten fie Alle nach größerer Unabhängigkeit, was ben reicheren Communen auch völlig gelang. Die Berbindung und Bechfel wirkung so vieler blübender Gemeinwesen wirkte auf den Bohlkand ber einzelnen vortheilhaft zurud, wie umgekehrt der Bund mit der Bluthe feiner Glieder erftartte. Die allgemeinen hanfischen Statuten gingen mehr auf die Sandelsintereffen und den Beiftand in der Roth, als auf die Verfaffung der Communen und ihre Stellung zu den Landesherren. Jede Stadt sollte freilich ihre Pflichten gegen rechtmäßige Obere genau einhalten, aber wenn über das, was die Pflichten geboten, Streit entfland und der Landesherr Gewalt brauchte, so trat der Bund immer zum Bors theil der Commune ins Mittel. Außerdem trachtete Die Confoderation nicht banach, eine Gleichmäßigkeit ber Städteverfaffungen ober eine

Gleichbeit bes Berbaltniffes zu ben Landesberren einzuführen, weil ein soldes Beginnen, neben dem haß ber über ihre Organisation eiferfüchtig wachenden Communen, noch die Abneigung der Kürsten erregt haben Einiges war freilich Allen gemeinsam, wie das Streben nach Unabhängigkeit von den Fürsten, das bis an das Ende des 15. Jahrbunderts im beständigen Unsteigen begriffen war, bas Ringen ber gemeinen Burger gegen ben ftabtischen Rath und bas Bestreben bes letteren nach Rube und Gehorsam der Burger. Unbezweifelt reichsfrei mar außer Libed, Goslar, Dortmund, Mühlhausen und Nordhausen beinabe nicht eine einzige Stadt: Roln ftritt barüber mit seinem Erzbischof, Samburg und Bremen hatten fich noch vor dem Grafen von Holftein und dem Bischof von Bremen in Acht zu nehmen, die übrigen erhielten wohl einmal vom Raifer Reichswappen. Reichstitel und dergleichen Tand, murden zu Reichsabgaben ober Matrikeln binzugezogen, waren aber nichts mehr als Landstädte, obichon fie unabhängiger dafteben mochten, als manche Reichsftäbte und die Noth der Landesberren für die Mehrung ihrer Freiheiten trefflich auszubeuten verstanden. Sie suchten die Burgen in ihrer Ritte, wie an den naberliegenden Berkehröftragen, zu beseitigen, ben Landesherrn aus ihren Mauern zu entfernen und seine Besuche nur unter beschwerlicher Condition zuzulaffen. Die Huldigung einer Stadt bftete dem Kürsten in der Regel einige Bergabungen, wie in Warburg. Do der Burgermeifter auf 1500 handfeste Burger gegen ben Bischof von Baderborn pochte. Die Magdeburger sperrten sogar ihren geift. lichen Oberhirten ein und, als er sein ihm abgezwungenes Bersprechen nicht hielt, ftachen fie ihn todt. Das verleidete natürlich den Kürften. welche oft nichts als leere Titel behielten, die übermuthigen Stadter. Pommersche und markische Städte hatten sogar das Recht erhalten, die Bestättgung ihrer Brivilegien mit den Waffen forbern, oder fich im Weigerungsfalle einen andern Schirmherrn wählen zu dürfen. Der landesherrliche Richter (advocatus, Boat) ward mit Gewalt oder Gute zum Ausrufer der von den Schöppen gefundenen Criminalurtheile degradirt; der landesherrliche Zins wurde abgekauft oder die Zusicherung erlangt, daß er nie erhöht werden durfe, was beim allmäligen Kallen des Geldwerthes ibn auf Richts reducirte. Die Landtage beberrichten die Stadte entweder,

er ihnen etwas zu Leide gethan hatte. Die Reichsstädte im Bunde er kannten nun vollends gar keine Autorität über sich an, und Keiner verstand, den Willen des Reichs gegen sie durchzusetzen.

Schwieriger, als die Erhaltung ihrer außeren Unabhangigfeit, fid es ben Sanfastädten, in ihrem Innern "Freiheit mit Geborsam, politische Gleichheit mit einer einheitsvollen Ordnung, und eine seste oberft Gewalt mit einem zweckmäßigen Gebrauche berfelben zu verbinden." Gemeinschaftlich waren bei Allen etwa folgende Erscheinungen. Fast in allen Communen hatten die Großbandler, zum Theil Abelige, mit Landrenten begabt, meiftentheils bas Regiment burch Befetung ber Rathe ftellen. Bu folden wurde eigener Befit innerhalb ber Ringmauern, icht und freie Geburt erfordert, der Handwerfer und Lehnsmann baggen ausgeschloffen. Der Rath pflegte nach seinem Ermeffen die Gildmeifer und Wortführer der Innungen zu versammeln, oder die Gemeinde p befragen. Die Stände waren teine geschloffenen, auch nicht febr go fondert, sondern der Sandel verschaffte unschwer die Mittel, allmalig bober zu fteigen. So lange nun die Gemeinde den Rath beauffichtign, zu diesem der Zugang jedem Erwerbstüchtigen unverschloffen war, die Batricier höchstens unbedeutende Chrenvorrechte besagen, aber teine politischen Borzüge, berrschte ein großes Maaß von Freiheit und Einsach beit in den Communen. Bei gesteigerten Bedürfniffen, größerer Ran nigfaltigfeit bes Berfehrs, wurden die Berbaltniffe fchwieriger und größere Ansprüche an die Regierungen erhoben, bei denen mit der Uch pigkeit die Ueberhebung, die Sucht, einzelnen Geschlechtern Alleinhert schaft zu fichern, allmälig einriß. Dadurch wurde bas Stadtregiment aristofratischer, ja oligarchisch; bet Rath fing an, fich alle 1, 2 oder 3 Jahre felbst zu erganzen, mit Beeintrachtigung des den Gemeinden juftebenden Bahlrechtes. Dadurch wurden nach und nach nur die Gefchlech ter wahlfähig und wählbar, und die Geheimnisthuerei entbehrte gem ber Mittheilung von Stadtsachen an die Zunftvorsteher: später aufgenom mene Gilben erlangten nicht die Rechte ber alteren; die größeren Staats ausgaben verlangten bobere Abgaben; es wurden endlich Schulden f macht. Dadurch veranlagt, tumultuirten schon im 14. Jahrhunden manche Gemeinden, unter Leitung einzelner Fähiger, welche Abbilk

gegen barte Steuern, Burudfetjungen, Billfuren bezwecten, und mancher Rathmann ward abgesett, eingestedt oder verjagt. Zwar wurden solche Ereignisse noch burch die kirchliche ober weltliche Macht unterbruckt, wiewohl schon damals in Magdeburg die Gilben gegen ben Rath obsiegten; allein im Anfang des 15. Jahrhunderts ging die Insurrectionslust duch alle Bundesstädte. Solcher Zwist wurde denn oft zum Verderben des Gemeinwesens von den Fürsten, welche mitunter von der schwächern Bartei zu Bilfe gerufen wurden, ausgebeutet; allein meiftentheils führte der Bund die Ordnung zurud, wenn er auch mitunter den Neuerungen gehörig Rechnung tragen mußte. So entstand am Ende des 14. Jahrbunderts in Braunschweig ein Aufstand ber Gilben gegen ben Rath: dieser nebst ben Geschlechtern wurde verjagt ober getodtet. Da sprach bie Banfa ben Bann über die Commune aus; der hunger trat mit der Batehresperre ein, und die Stadt mußte 1380—81 ihren Wiedereintiit in den Bund mit der Wiederstellung der alten Verfassung erkaufen. Die Burger mußten burch eine Deputation zu Lübeck Abbitte leiften. die Bertriebenen wieder aufnehmen, Befferung geloben, die confiscirten Buter erstatten, und für die Erschlagenen firchliche Suhne gewähren. Das Beisviel und die Rundschreiben der Ausständischen wirkten aber uch in andern Städten. In Lübeck machten 1380 die Knochenhauer nebst andern Gilden Aufruhr gegen den Rath, doch schreckte fie die freis willige Bewaffnung von 4000 Kaufleuten und 400 Batriciern. Eine ähnliche Verschwörung ward 1384 entdeckt, und ihre Theilnehmer bukten dafür zum Theil unter henters Sand. Allein die Urfachen blieben. Der Rath hatte viel ausgegeben in Bauten und Ariegsfahrten und der Stadt dadurch eine Zinse von 52,000 Mark aufgebürdet. Die zur Berathung zugezogenen Aemter und Bürgerschaft ernannten einen Ausschuß von 60 Männern zur beständigen Controle des Rathes, auch um der Gemeinde einen Antheil an der Rathswahl zu fichern. Die Hälfte des Rathes verließ im Unmuthe die Stadt, die andere Halfte setzte den Streit mit den Bürgern fort. Die Sechziger veranstalteten 1408 eine Renwahl des Rathes in ihrem Sinne, welcher, großentheils aus Handwerfern bestehend, mit ihnen das städtische Regiment führte. Beispiel folgten Wismar und Rostock; auch der hamburger Rath mußte

fich zu Concessionen berbeilaffen. Andere Städte und die Bansa, beren Directorium erft an Samburg, bann an Stralfund tam, machten vergebliche Bermittlungsverfuche. Der neue lübische Rath bielt soggr Sansatage, zu benen 1410 felbft die Samburger erscheinen mußten. Fortan offenbarte fich eine verberbliche Spaltung im Bunde; ber Raiser ächtete die Bollspartei, der Bauft die entgegengesetzte; nach dem Tode bes Raifers fuchten die Bansen erft zu vermitteln, wollten fich sogar zu Lüneburg auf dem Sansatage 1412 mit den Aufständischen gar nicht einlaffen, zu benen die von Roftod, Wismar und Samburg bielten: Samburg ward wieder Borort. Die Bolfspartei tropte fort; die Sansen riefen den Raifer an und brobten ben Lubedern mit der Bundesacht. Sigismund sprach 1415 gu Gunften ber Ariftofratie, nahm aber um 25,000 Gulben seinen eignen Spruch wieder gurud, wenigstens bit et ihm möglich sein werde, jenes Geld zurückzuzahlen, was von feiner Raffe fürs Erfte nicht zu erwarten ftand. Der alte Rath suchte theils bies Geld anzuschaffen, damit der Kaiser zum zweiten Male sein Wort brechen tonne, theile intriguirte er mit Erich, bem Danentonige, welcher erft bie Summe offerirte und, als dies nichts belfen wollte, 400 lubecter Bürger auf Schonen einstecken ließ. Das half, und Alle sehnten sich nach Rube. 1416 tamen taiferliche Commiffare nach Lubedt, die fich auf ibren Spruch im Boraus 16,000 Gulben gablen ließen; einigeAufrührer wurden bestraft, und mit Silfe von Samburg, Rostod; Bismar, Stralfund, Greifswalde, Stettin und Lüneburg Austräge zu Stande gebracht, nach welchen der alte Rath wieder eingesett ward. Rath. Burgermeister Bledtow an der Svike, benahm fich mit weiser Mäßigung, und erganzte fich zum Theil aus dem vertriebenen Rath; die Rube blieb gesichert, das Ansehen des Rathes batte gewonnen , nur die Schulden hatten fich vermehrt. In den folgenden Jahren wurde mit benselben Mitteln abseiten ber Sansa eine abnliche Reaction in Wismar, Roftod, Stade, Soeft und Salberftabt burchgefest. Doch entftand eine neue Gefahr 1427, als ber danische Ronia, um gegen die ihn angreis fenden Städte eine Diversion vorzunehmen, die Bürger in Wismar, Roftod und Samburg gegen ben Rath mit Erfolg aufhete; aber bie Banfa, Lubed an ber Spite, mußte biefe Unruben, wie die fpateren au

Bremen, Bismar, Goslar, Braunschweig, Luneburg, und Munfter entftandnen, ju beseitigen : am meiften Dube toftete bies in Bremen und Braunschweig, und die betreffenden Städte litten sehr darunter. Dn Ernft, welchen ber Bund bewies, fein verberblicher Bann, feine Confequenz in Aufrechthaltung der Statuten, beseitigten das Schlimmfte, wie wich 1447-53 ju Goslar, gegen die Befehle bes ohnmächtigen Raijers, indem die Stadt ihren Bürgermeister v. Ahlefeld vertrieben hatte. Dessemmgeachtet verfäumte man es, die Berfassung der Bundesstädte nach gemeinsamer Uebereinkunft zu regeln; außer der Erhaltung des Berfimmlichen und ber fteten Bereitwilligfeit zu Schiedsspruchen geschah nichts. Die Verfassungsformen wurden denn oft sogar noch aristokratischer, die Selbsterganzung des Rathes wurde hie und da Regel, und das was die Hansa zur Verhütung von innern Unruhen verfügte, beihimite fich auf Kolgendes: Riemand, der in einer Hansastadt Aufruhr macht und deshalb geflüchtet ober verbannt war, durfe von andern Städten aufgenommen werden, er ftellte fich benn zu Recht; flüchtige Insurgenten seien mit der Todesstrafe zu belegen. In allen innern Streitigkeiten fei einziger Richter ber Bund, welcher burch bie nachft belegenen Städte die Sache in Gute zu vertragen suchen muffe. Roch 1418 burde beschloffen: wer gegen den Rath in einer Stadt Aufruhr errege, ki mit dem Tode zu bestrafen, und solle in keiner Hansastadt Schutz fiben, so wenig wie seine Mitwisser, die keine Anzeige von dem Borhaben gemacht hätten. Gabe eine nichthanfische Commune Solchen Shus, so solle kein Berkehr mit ihr stattfinden. Setze eine Hansastadt ihren Rath ab, so tomme fie in ben Bundesbann, aus dem fie nur Umthr und Abbitte erlösen möge. Füge fie fich nicht, so würde fie verhanset d.h.ganglich excludirt. Werde nur ein Rathmann vertrieben, so würden feine Collegen auf den Tagdingungen nicht mehr zugelaffen, auch beim ferneren Biberftreben bie Stadt verhanfet. Betitionen an ben Rath durften höchstens von 6 Leuten übergeben werden, bei Gelbftrafe; alle Städte fagten fich hilfe und Nachricht bei Meutereien zu, um beren Ausbruch zu hindern. Ereignete fich aber ein folcher, so follten die nachsten Stadte mit Gute ober Gewalt die Sache beizulegen suchen; aufrührerische Bunfte follten ihr Gilberecht verlieren, ihre flüchtigen

Mitglieber aber nirgends aufgenommen werden; die vier nächsten Communen sollten stets bei ähnlichen Gelegenheiten dem Bunde sofort Nachricht geben. Das Statut von 1487 befahl: die Stadt, welche ihren Rath abgeset habe, sogleich zu verhansen, und ihrer Angehörigen Güter zu consisciren; das von 1482: keine Gilbe dürse Statuten ohne Einwilligung des Nathes machen.

Solche frenge, gewiffenhaft beobachte Berordnungen ficherten vor bem Berfallen bes Bundes, indem die mächtigsten Städte das Unthumliche und Unmögliche des Widerftrebens einsahen, die Kleineren die schwere Hand des Bundes zu sehr fürchteten, wogegen der Bortheil Aller gebot, die Bereuenden mit Milbe zu behandeln.

## Achtes Rapitel.

Ausbildung ber Bunbesverfaffung, bie vier hauptzwecke, Aagfahm, Bunbeseinnahme, Bunbesbestandtheile und Mangel bes Bunbes.

Der Hansa Macht und Unsehen, welches fie aus ber fiegreichen Rebbe mit Balbemar, dem Danenkönige, gewonnen, erhielt fich bis jum Ende des 15. Jahrhunderts und selbst mahrend des 16., bis am Ausgang des letteren auch fie das Loos aller menschlichen Inftitute, tes Untergebens, traf, um so mehr, als nicht planmäßig porber burchdacht Dragnisation den Städtebund in's Leben gerufen hatte, sondern mehr Die zwingende Gewalt außerer Umftande und felbst die Bufalligkeiten ber Reit. Sie verstanden es nicht, die lette Sand an's Wert zu legen, ihr Schifflein von dem fintenden Brad des deutschen Reiches zeitig loszuketten; gleich der Schweiz, nach Beseitigung der Adels - und Fürftenmacht, fich nach Begrundung einer fraftigen Bundesgewalt, als eine unabhängige, selbstftandige Sandelsrepublit gehörig zu organisiten. Dann hatte mit ber richtigen Erkenntniß des neuen Bandelsweges, ber fortschreitenden Intelligenz und humanität ihre Dauer mahrscheinlich noch Jahrhunderte gezählt, mahrend so der Bund, von der machsenden Territorialmacht der Fürsten überragt, von der Niederlande gaber Em figfeit untergraben, von Englands fühner Strebfamteit über den Bau-Es ift freilich hergebracht, jeglicher in der Geschicht fen geworfen ist. auftauchenden Erscheinung pragmatisch vorzurechnen, wer ihre anfäng-

liden Schöpfer im Gedanken gewesen, auszuklügeln, wie aus diesen und imen Anzeichen die Rukunft fich gerade so und nicht anders mit Rothvendigfeit entwickeln mußte, aber mehr, als alle anderen Geschichten, ift die der Sansa dazu geeignet, das Trügerische eines solchen conftruirenben Bragmatismus nachzuweisen, von der Schweizer Einigung, dem lombardischen Städtebunde zu schweigen. Denn die Schweizer band im Ansange nichts aneinander, als der Allen gemeinsame Baß gegen die habsburgische Hausmacht; ihr Ziel kannten fie nicht. Noch weniger aber conftruirten die Ataliener aprioristisch ihr Bundesgebaube. hansen behielten als Zweck und Plan ihres Bundes, was ihnen Zufall ud wingende Umftande, der Rothstand, geboten: Abwehr etwanigen Ingriffes, Erhaltung und Mehrung ihrer Sandelsfreiheiten, mit großem Bulaf auf brief- und fiegelmäßige Zusicherungen der Großen, war der ringige Inhalt ihres Strebens; an weitergreifenden Planen mußte fie tom die natürliche Eifersucht der Communen unter einander hindern. Ide nur auf den egoistischen Bortheil der Ginzelglieder bedachte Berbindung ift unfähig zur Bildung großer weltgeschichtlicher Projecte!

Das Hauptübel ber Banfa mar das aller Bundniffe: Jeber wollte nur feinen Ideen folgen, nur dann fich fügen, wenn die Auflage im vortheilhaft erschien, Jeder sein Berkommen, seinen Willen, seine himische Unabbangigkeit bewahren, ohne fich zu fragen, was das Ganze beilangte, ohne einen Blick darauf zu werfen, wie beffere Organisationen w fich gingen. Es fehlte überhaupt damals in Europa an einer spftematisch geordneten fertigen Staatsgewalt; Alles war ein Agregat verbiedenartiger Bestrebungen; bas Lehnwesen und ber Streit zwischen griftlicher und weltlicher Suprematie waren die Haupthinderniffe der faatlichen Organisation. Deutschland namentlich kam, gleich Italien, dor lauter Einzelfreiheiten nicht zu seiner Freiheit. Auch in der Sansa ward der fehlende Gemeingeist durch nichts Anderes, als etwa durch die mammendrudende Roth der Zeit, die Anstrengung und Aufopferung einzelner Stadte erfest. Fragen wir juvorberft nach bem 3med bes Bundes, so geben darüber die Confoderationsroteln die genügende Austunft, namlich wechselseitiger Beiftand in friedeloser gewaltthätiger Zeit. Die alteste Bundesurkunde in dieser Periode ift die 1402 in Wismax

und Lübed zwischen biefen Stadten, Samburg, Roftod, Straffund, Greifswalde, Luneburg und Stettin befchloffene ; indeffen ift fie nur partiell und für vorübergehende Zwede gewesen, und hat der erften umfaffenden, der von 1418, gewiffermaßen als Borbereitung gedient. In dieser verbanben fich die Städte zur Erhaltung bes Friedens fur Stadt und Land gegen-Jeden, nur nicht den römischen König, und unter Berpflichtung, ben Landesherrn das Schuldige zu leisten. Sie versprachen, fich aeaenseitig von allem Interessirenden zu benachrichtigen, in Rebben fic einander treu und gesammt beizustehen, Streitigkeiten unter einander mid mit Fremden schiederichterlich auszugleichen, die fich dieses Austrages weigern aber mit gesammter Bundesmacht zu befriegen, nach Rafgabe beigefügter Matrifel. Können die 4 oder 8 nachften Städte eine fichte gegen eine Bundesschwefter nicht gutlich beilegen, fo foll ber aunge Bund einschreiten, jeder entweder mit Mannen oder Geld, und foll jede Stadt ihren Entschluß binnen 14 Tagen fundgeben. Die Mannichaft muffe in weitern 14 Tagen auf Gefahr der bedrangten Commune, welche für Lebensmittel. Heu und Hufbeschlag zu steben habe, abgeben. Da Sold bestreite die Silfe fendende Commune. Die Geldpräftationen be treffend, muffe für jeden Schwerbewaffneten 20, für jeden Schuten 10 Mark halbiährlich entrichtet werden, welche Gelder der bedranaten Stadt im ersten Quartal zu übermachen seien. Lettere hat auch den Oberbefehl über die Hilfsmannschaften; die Beute wird repartirt; jedoch be halt die anführende Stadt die Lebensmittel, die eroberten Landflude nach Rath des Bundes und die Gefangenen, wenn fie dafür bas ber kömmliche gablt. In der angehängten Matrifel find Lübeck, Roln und Samburg je zu 20 Wappenen und 6 Schützen, die anderen niedriger taxirt. Die Livlander stellen zusammen 30 Wappenen und 10 Schuten, Die Breuken mitsammt 40 Wappenen und 10 Schützen. gange Bundeshilfe nicht verlangt, fo tritt verhaltnigmäßige Berminde rung ein. Reine Stadt barf ohne die Ginwilligung ber nachftbelegenen vier eine Fehde ansagen. Rommen Communen mit einander in Streit, fo darf teine nichthanfische Hilfe anrufen; auf geschehene Anzeige der Commune, oder ihrer nachbarlichen Schweftern, wird Lubed vier Stadt mit der Untersuchung und Beilegung der Sache beauftragen.

Stadt darf eine Fehde beilegen, ohne ben Bund zu fragen, wenigstens nicht mabrend der amölffahrigen Bundeszeit. Auch foll diefe Confoderation andere bestehende Bundniffe nicht beeinträchtigen und die bundbruchige Commune 100 Mark Silber Strafe zahlen. Die folgenden Bunbedurtunden enthalten dieselben Bestimmungen, nur verbeffert, wie die w 1443, welche indes der oftlichen und westlichen Städte nicht gedent. Die Berbundeten theilen fich in drei Quartiere mit den Sauptim Libed, hamburg und Magdeburg. Diese brei Städte sollen diejenige Rolle übernehmen, welche früher den vier oder acht benachbarten julan. Ueberfällt ein Fürst ober Ritter, in Weigerung des gütlichen Austrags, eine Bundesftadt, fo foll die Bundeshilfe matrifelmäßig gekistet werben, wobei Lübeck bas hochste Contingent von 20 Wappenen fellen muß. Die entfernter liegenden Städte zahlen für jeden Wappenen bRat Lübisch monatlich. Die alten Bundniffe bleiben, doch darf keines biften, das dem vorliegenden unter 36 — 40 Städten geschloffenen Cintag thate. Gemeinsam wollten fie des Reiches Straßen schirmen; gefangene Burger ober angehaltene Guter follen mit vereinter Macht gloset, und die fich weigernden Rauber, wie ihre Behler, von jeglichem Brilehr ausgeschloffen werden, bis Entschädigung gegeben wird. Aufin den Städten wollen fie einander anzeigen, ihn gemeinsam verhiden und beilegen. Die angeblichen Anstifter sollen fich eidlich reinis m, und flüchtig nirgends geduldet werden. Reine Commune foll einem Birften gegen ibre Schwestern beisteben; alle wollen in Bundesfehden Mammen ausbalten, keinen Separatfrieden schließen. Der Bund lantek auf seche Jahre. Die Confoderation von 1450 umfaßte alle Städte  $^{(53}-54)$  bis auf die nordöstlichen, und theilte sich in drei Theile, benen Lubed', Magdeburg-Braunschweig, und Münfter-Deventer-Befel-<sup>Baderborn</sup> vorfiken. "Was die vorfikende Stadt," heißt es darin, "mit den ihr rathenden beschließt, das follen die andern befolgen; die in einer gibbe etwa eroberten Städte und Schlöffer bleiben der beleidigten Commine; die Entschädigungen für geleisteten Beistand gleichen die vier nächstigelegenen Städte aus, welche stets Mannschaften zu senden haben. Bird eine Commune angetastet, so sollen die Haupter ihres Drittheils <sup>über den Gilsezug der andern entscheiden; im Nothfall treten die beiden</sup> Die banfa. 15

andern Drittheile hinzu. Die sehlende Commune buft mit fünf Mart Gold, und haften für diese Strafe die Guter ihrer Burger; widerftebende werden ausgestoßen, und dauert folche Berbindung vorläufig 6 Jahre."— Außer diesen kommen Partialbundniffe einzelner Städte und Rreise der Hansa vor, welche gang abnlichen Inhaltes find, wie jeme großen und umfaffenderen. So 1426 zwischen den sachfischen Sansaftädten gegen verschiedene Fürsten; abnlich 1432 zwischen denselben Die Awecke aller diefer großen und fleineren Berbindungen waren Sout ber Bandelsleute auf den Strafen des Reiches, Beschützung der erlangten Privilegien und Freiheiten, und Beiftand im Fall einer Beeintrich tigung, ferner die Erhaltung bes Ansehens ber Obrigkeit, Berbutung und Beilegung von Aufruhr der Gemeinen, Behauptung der schiedrich terlichen Gewalt des Bundes, Abhaltung des fürftlichen Einsufic, dann aber auch die Erlangung größerer Freiheiten für die banficon Raufleute im Auslande, Ausbeutung der bereits erlangten und Bewah rung der hanfischen Monopole gegen die Concurrenz der Fremden. En anderer eben so wichtiger, wenngleich nicht so pronuncirter Zwed wa, unter dem Schein von Bewahrung der durch die Landesberren verliehm Freiheiten, die Unabhängigkeit der Communen zu mehren. Die Erschrung zeigte, wie gludlich die Banfen in Durchführung aller biefer Amede waren, wie schlau fle es verstanden, unter bescheidener anspruche Bas innere Berfaf. lofer Rebe die energischsten Absichten an bergen. fung bes Bundes anlangt, fo geben wir darüber folgende Rotizen. Die bochfte Bundesgewalt rubte in Sanden der zu den Tagfahrten versammelten Städtedeputirten; richterlich und schiederichterlich war bier bie bochfte Inftang zu suchen , welche auch alle allgemein bindenden Gefett und Statuten erließ. Die Tagfahrten wurden meistens in Lübed ge halten, da es, vermöge seiner Macht als Haupt der Banfa geltend, so ziemlich in der Mitte lag, wo fich auch das ziemlich unordentlich gt haltene Archiv des Bundes befand. Mitunter tommen hanfische Tag fahrten an einigen andern Orten vor, wie denn die Städte die Ansehm gen berfelben, ber Reifekoften wegen, an naber gelegenen Orten forberten. Im Allgemeinen richtete man fich wohl nach dem Gegenstande der Togessatzung, wo man es benn liebte, in ber Rabe ber bedrohten Com

mine, oder des fraglichen Reiches, mit dem man verhandeln wollte, au fein, was aber wohl nur von eigenilichen Regotiationen galt; zu ben auffin Banfatagen wählte man boch bas fichere Lübeck. Ueber Die Reit bit Betfammlungen entichied das gerade vorhandene Bedürfnig und ber Beschuf von 1430, alle drei Jahre um Bfinasten in Lübeck zu tagen. natm natürlich alle Rothfälle aus. An Gegenständen zu jahrlichen Bereihungen fehlte es nie, ja es tommen mehre berfelben in einem Jahre Mr. In der Regel verabredeten die scheidenden Deputirten, wann fie ich wiedertreffen wollten; Die angesehneren Städte namentlich erhielten Auftrag, die Abwesenden davon zu unterrichten, und allmälig bildete hidas herkommen, daß Lübeck, mit Beirath der nachbarlichen wenbifden Seeftabte , bas Convocationsrecht befam , mit dem Rechte , ben Besuch der Tagfahrt bei einer Mark löthigen Goldes Strafe gebieten und in Richtgelebungsfalle mit dem Berlufte hanfischer Gerechtsame dwim ju kommen. Die Urfache der Ausammentunft wurde mitgetheilt. Die Aussichreiben gengen zunächst an die bedeutenderen Communen und wurden von diesen an die kleineren weiter besorgt. Dieses an Lübeck zuskilligte Recht wurde 1470 von Abln, Braunschweig und Magdeburg, wiche eifersüchtig auf Lubect's Ansehen waren, bestritten. Mitten wohl der Zeit, wo ihre Stadt der Centralpunkt der westlichen Communen war, die fie eben so beherrschte, wie Lübeck die öftlichen, ebe noch beide Kreise fich vereinigt batten. Auch die sächfischen Städte willen mituriter auf ihren Provinzialtagen über die jedesmalige Rothvendigkeit einer allgemeinen Tagsatung beschließen, ebe fie Devutirte Doch meistens behauptete Lübeck fein Uebergewicht. Bor ben großen Tagfatungen pflegten einzelne Kreise von Communen iber die Gegenstände jener, behufs einer abzufaffenden Instruction, Pradeliberationstage zu halten, wie auch wohl nach den Tagfahrten Bostdeliberationstage; zur Erörterung über die beste Ausführung der hanficen Beschlüffe, und über die, etwa einer leidenden Commune zu leistende bilfe. Obaleich jede, mit vollem hanfischen Recht begabte Stadt das Recht hatte, einen eigenen Deputirten zu fenden, so vereinigten fich boch M mehrere, wechselsweise einen gemeinschaftlichen zu stellen, der dann mehrere Instructionen und Stimmen hatte; dies thaten wohl die klei-

neren Communen, mahrend andere blos zugewandte Orte ihnen burch Bollmachten ihre Ginwilligung zu ben Befchluffen ertheilten. waren nur mittelbare Glieder des Bundes, genoffen mancher Bortheile. welche die Einigung barbot, gaben Geld und Mannschaft nach der von ben größeren Städten getroffenen Repartition ber, batten aber teine Stimme in ber hanfischen Gesetzgebung. Die Städte, welche Gefandte schickten, trugen die Reisekosten und Diaten, und der Bund forate für ben Schut seiner Deputirten gegen rauberische Ueberfalle. tirten wurden wohl Gelehrte genommen, doch lieber Raufleute und Rathsmitglieder. Bei ben zunehmenden Geschäften dabeim aber, als man bie Rathmänner nicht entbehren konnte und fie auch wohl mit ihrer Runde von den Stadtgeheimniffen den Ueberfallen der Stegreifritter nicht aussetzen wollte, neigte man fich balb zu der Gewohnheit, stadtbedienstete Gelehrte abzusenden. Bon den 70-80 Bundesftädten waren gewöhnlich böchstens 20-40 wirklich auf der Tagessatzung vertreten; 1447 bei Revidirung der hanfischen Statuten erschienen 35, im Jahre 1412 au Lüneburg nur 28 Deputirte; 1430 waren au Lübect 29 anwesend. Bagte man, wegen zu geringer Bahl, der Erschienenen, nicht endgiltig zu beschließen, so pflegte man eine neue Tagsatzung bei Strafe an-Das Ermessen entschied, wie viele Stimmen zum rechtsailtigen Beschluß nöthig seien, wobei hauptsächlich auf das Bertretensein der größeren Communen, namentlich ber Oftseeftabte, gesehen wurde. ben erften Sikungen verlas man die Entschuldigungsschreiben der aus. gebliebenen Städte, selten wurde deshalb gestraft, höchstens die kleineren Communen, an die mächtigeren wagte man sich nicht, indem gewöhnlich eine Menge beimischer Calamitaten zu berichten waren, die vom Rommen abgehalten hatten. Oft wollten auch die Ausbleibenden Roften sparen, ober scheuten die Berantwortung ihrer Thaten; mitunter kamen Die Deputirten, aber ohne zureichende Instruction für die Abstimmung. Benn die Ausbleibenden nicht schwören konnten, daß sie nicht wegen Gelbersvarniß weggeblieben seien, und daß fie nicht hatten kommen konnen, mußten fie 1 Mart Golbes gablen, beim britten Bieberholungsfalle aber aus der Gemeinschaft ausgeschloffen werden. Die zu wat tommenden Deputirten sollten für jeden Tag 20 Thlr. entrichten. **Bildes** 

heim ward deshalb 1450 ausgehanset und erst auf demüthiges Bitten wieder aufgenommen ; während die machtigeren Städte bei folchen Gelegenbeiten fich auf's bobe Bferd zu setzen pflegten. Sier, gleichwie in andern Beniniqungen des Mittelalters, zeigte fich der Mangel an Einheit, gegenüber der Eigensucht und Billfur der Einzelnen. Baufia erschienen mibm hansatagen auch die Abgesandten des deutschen Ordens und hir ift die paffenbste Gelegenheit. Einiges über das Verhältniß desselben zur Bansa nachzutragen. Gleiche Intereffen über den Berkehr in bn Office und mit bem Norden ließen beide Theile gewöhnlich Einen By gehen. Die nordischen Mächte nicht aufkommen zu laffen, lag sowohl im Bortheil des Ordens, wie der Hansa. Alle großen Ordensfibte langs der Oftseefufte waren im Bunde, und bewahrten bas Anichm der Zeit, als die norddeutschen Städte die beste Stütze der Ritterbriffast abgaben. So galten Breußen und Livland als der Hansa remandt, und seit 1430 und 1434 wurde der Hochmeister eingeladen. bi Lagfahrten formlich zu beschicken. Seit der Tannenberger Schlacht war aber der Orden im rettungslosen Sinken begriffen, Bolen erhob th über ihn, und das polnische Breußen mit seinen Städten trennte ich gang vom Ordensstaate, weshalb von einer dauernden Bechselwiring wischen ihm und den Hansen nicht die Rede sein konnte. win erschienen auf den Taafabrten auch die Abgeordneten der Comtoire brugge, London und Bergen, nicht mit Sitz und Stimme, in der Micht, über den Zustand der Riederlagen zu klagen, oder Vorschläge # machen; fle ertheilten Rath als Sachverständige, und waren als Beamte den Beschlüffen der Deputirten untergeordnet. Fremde Fürften. der deren Gefandte, welche fich häufig einfanden, erhielten Audienzen, ohne zu den Berathungen zugezogen zu werden. Die Sikungen fanden auf dem Rathbause, zu Lübeck in einem eignen großen Saale statt; die Beputirten wurden von der Ortsbehörde mit Geleit und Labetrunk bewill-<sup>lommnet</sup>; bei den Berathungen präfidirte Lübeck, hatte neben fich rechts Röln, links Hamburg, die übrigen Städte nach gewisser, oftmals streitiger Rangordnung folgend. Die Zeit der Berathung war Morgens 7 oder 8 und wieder Nachmittags 2 oder 3 Uhr. Der Bürgermeister des Orts eröffnete die Sitzung mit einer Anrede, die Bollmachten wurden

ausgewechselt, und dann die Tagesfragen abgehandelt, wohin Alles gehörte, mas hanfische Zwede betraf. Dann wurde nach gewiffer Reibenfolge abgestimmt, wobei die Mehrheit den Ausschlag geben follte: boch toms men Beispiele vor, daß machtige, abwesende Stadte fich bagegen aufgelehnt haben; in wichtigen Källen pflegte man Einstimmigkeit zu verlangen, obgleich auch bei manchen berartigen Gelegenheiten die großen reichen Seeftabte die Sache entschieden haben. Es tam auch wohl vor, daß es den Deputirten an Instruction fehlte, oder sie solches vorgaben; bann wurde die Sache ad referendum genommen, oft zweis, dreimal noch darüber debattirt, und so natürlich oft der günstigste Zeitvunkt zum energischen Sandeln vertrödelt. Wieder eine Folge des mittelalterlichen Eifers für die Einzelfreiheit, gegenüber den Forderungen des Gesammtwohles auf Selbstverleugnung. Das rafche Bormartsgeben ber Seeftädte pflegte noch am Sichersten die andern mit fortzureißen. fakten und aufgeschriebenen Schlüffe (Recek) wurden verlesen befiegelt und nothigenfalls mitgetheilt. Zeitweilig erschien es rathsam, Die früheren Recesse nachzusehen, zusammenzusaffen und zu revidiren. halt blieb allen Fürsten und Herren ein Geheimniß. welche die Ausführung des Recesses verlangte, die Correspondent, die Sammlung der Alagen und Beschwerben ward gewöhnlich Lubed überlaffen, nebst feinen wendischen Schwestern; es wurde allmalia bas Centrum des gesammten Bundesverkehres außer den Bersammlungs. Auch durfte es fväter, mit Beirath der nachstaelegenen Stadte. in unerheblichen Dingen und solchen, die keinen Aufschub duldeten, gil= tige Beschlusse fassen. Dies war die Entstehung des frandigen Ausschusses der sechs wendischen Städte, Lübed, Hamburg, Rostod, Stralfund. Bismar und Luneburg, welcher fich aber erft nach und nach. mit dem steigenden Bedürfniß nach festerer Ginigung, heranbildete. Das gebeiligte Bertommen wurde dann fvater durch besondere Statuten ausbrudlich befiegelt. Röln focht freilich mit großer Bitterkeit Lübeck's Borrechte, als Haupt ber Hansa zu gelten, wiederholt an und wollte es, gestütt auf höheres Alter, in Anspruch für fich nehmen, allein mit we-Die vorsitsenden Städte in den einzelnen Quartieren batten ein abnliches Amt im Rleinen, wie Lübed im Großen, fie bildeten

das Band zwischen den einzelnen Communen und ihrer Gesammtheit mit dem Bundesbaupte, burch welche allmalig angenommene Einrichtma der Geschästsaana sehr gewann. Obaleich die Organisation der ringelnen Bundestheile höchst verschiedenartig war und dazu noch oft webielte, blieb doch die Eintheilung in das wendische Drittel (die unbiftlichen Städte), das weft phalische Drittel (die weftlichen Stidte) und bas oberrheibische oder hansische Drittel (bie Stüdte in der Mitte und die tiefer im Lande belegenen). Seit Bisbp's Untrgang wurde Dangig Saupt ber preußischen und livländischen Städte, große Seemacht mit wachsendem Handelsflor fich erschaffend; doch blieb bis zur folgenden Periode noch die Eintheilung in die drei Drittel vorberrschend. Bas die üblichen Strasen betrifft, so wurdm fle theils vom Bunde, theils von den freisvorfigenden Städten, thils von den Magistraten, theils endlich von den Kactoreivorstänbin berhängt. Die höchste Strafe bestand darin, daß eine Commune der einzelne Burger berfeben verhanfet, d. h. vollständig aus bem Bunde und seiner Gemeinschast ausgeschlossen, ihre Güter den übrigen Bundesgliedern Breis gegeben wurden, und der Bann den Kürsten ansprigt ward, welche dann nicht faumten, über die schutzlosen Guter ber Bebannten beraufallen. Dies geschah gegen Städte, wo Unruhen ausmiden, gegen Roln als Berbundete Englands gegen die Sanfa, gegen Grifswalde, als treulose Bundesgenossin in der dänischen Fehde. Die Biederaufnahme war schwer zu erlangen, nur mit großer Demüthigung und nach bedeutenden Opfern. Dann gab es noch einen kleinern Bann, auf fürzere Zeit, welcher ben Berkehr sperrte, die Deputirten von den Tagfahrten ausschloß, und manche hansische Freiheit nahm. gab es Gelbbugen gegen Städte und einzelne Bürger, von dem Bunde der Städte oder den Factoreien verhängt, bis über 100 Mark Goldes hinauf, deren Exeguirung in der Regel den Nachbarstädten oblag, und am Wirksamsten durch Anhalten der Raufmannsauter effectuirt ward. An dem Resultat, welches eine Haupteinnahmequelle des Bundes ausmachte, ward möglichst Bielen ein Antheil zugebilligt, damit Alle eifriger nach Bahlung ftreben möchten. Gine andere Ginnahmequelle, befonders in Fehdezeiten, war der Pfundzoll, welcher von Zeit zu Zeit erhoben ward, wozu ber Schoß tam, eine zur Bestreitung ber besonderen Beausgewechselt, und dann die Tagesfragen abgehandelt, wohin Alles borte, was hanfische Zwede betraf. Dann wurde nach gewiffer Reibenfol abgestimmt, wobei die Mehrheit den Ausschlag geben follte: boch to men Beispiele vor, daß machtige, abwesende Stadte fich dagegen auf lebnt haben; in wichtigen Källen pflegte man Einstimmigkeit zu w langen, obgleich auch bei manchen berartigen Gelegenheiten die groß reichen Seeftabte die Sache entschieden haben. Es tam auch wohl w daß es den Deputirten an Instruction fehlte, oder fie folches vorgabei bann wurde die Sache ad reserendum genommen, oft zweis, breim noch darüber debattirt, und so natürlich oft der gunstiafte Reitounst in energischen Sandeln vertrödelt. Wieder eine Folge des mittelalterliche Eifers für die Einzelfreiheit, gegenüber den Forderungen des Befammt wobles auf Selbstverleugnung. Das raiche Bormartsaeben ber Euftabte pfleate noch am Sichersten die andern mit fortzureißen. faßten und aufgeschriebenen Schlüsse (Receß) wurden verlesen, besiegel und nothigenfalls mitgetheilt. Zeitweilig erschien es rathfam, die fruhe Ihr In ren Recesse nachzusehen, zusammenzufassen und zu revidiren. halt blieb allen Fürsten und herren ein Geheimniß. Die Geschaft, welche die Ausführung des Recesses verlangte, die Correspondent, di Sammlung der Klagen und Beschwerden ward gewöhnlich Lubed überlaffen, nebst seinen wendischen Schwestern; es wurde allmälig bas Centrum des gesammten Bundesverkehres außer den Bersammlunge Auch durfte es fväter, mit Beirath der nachstgelegenen Städt, in unerheblichen Dingen und folchen, die keinen Aufschub dulbeten, gib tige Beschlüsse faffen. Dies war die Entstehung des ftandigen And fcuffes ber fechs wendischen Stadte, Lubed, Samburg, Roftod, Stralfund, Wismar und Lüneburg, welcher fich aber erft nach und nach, mit dem steigenden Bedürfniß nach festerer Einigung, beranbildete. Das geheiligte Bertommen wurde bann fpater burch besondere Statuten aus-Roln focht freilich mit großer Bitterfeit Lubed's brudlich beftegelt. Borrechte, als Haupt der Hansa zu gelten, wiederholt an und wollte et gestütt auf höheres Alter, in Anspruch für fich nehmen, allein mit wo Die vorsitzenden Städte in den einzelnen Quartieren batnia Glück. ten ein ahnliches Umt im Rleinen, wie Lubed im Großen, fie bilbeten

🖜 die Gesandtschaftskosten, der Auf-

Men; woher die Kriegsausgaben und bei ber großen Blüthe unvollkommner, verhälthesstädte betrifft, 'a ber Bund 9,5, die Auf . es vorwansa " ftatt 20mmunen impos ubnt, 1447 ber engoie Einreichung eines geaffice Raufmann nicht andere .. " allein bie Stabte nahmen bie .. v fie mahricheinlich gang liegen. Biele in ber Stellung ber Stabte jum Bunbe "agewandten oder mittelbaren Communen ift emefen, mas wiederum in bem Steigen und Sin-.em Berhaltniß jum Landesherrn und ihren Bandelse ... inen Grund haben mochte. Unter ben niederlandischen . in ber banischen Fehde Umfterbam, Rotterbam ein besonderes effe und traten beshalb aus bem Bunde; andere, wie Rampen, Inheim und Roermonde, welche bem Beispiel ber größern Städte gefolgt waren, aber allein fich nicht halten konnten, verlangten spater die Biederaufnahme. Biele preußische Städte trennten fich von der Banfa, als in der ungludlichen Beit des deutschen Ordens viele Landestheile fich Bolen zuwandten , weshalb benn auch fpater bas flache Land Preugen

Bur Beit seiner hochften Bluthe mag ber Bund ungefahr 72 vollberechtigte Statte umfaßt haben, welche indeffen nicht immer die Tag-

oder wurden ausgestoßen.

und Livland mit dem Bunde nichts mehr zu schaffen hatte. Manche Bimenftädte waren auch wegen ihrer Armuth zu abhängig von ihren Burften, und schieden aus, oder sanken zu mittelbaren Städten herab,

burfniffe ber Rieberlagen bestimmte, früher in ihrer Größe wandelbare Abaabe, späterbin feststebend. Das Bfundgeld war eine Einnahme der Sansa, zu allgemeinen Zweden, nicht ftebend, sondern nur für gewisse Reiten und Gegenden auferlegt. Diese Abgaben wurden procentweise von dem eidlich bestätigten Berthe der Guter entrichtet, welche Schiffer umb Raufmann, jeder zur Galfte bei der Gin oder Ausfahrt bezahlen Auch Nichthansen wurden biezu genöthigt. Man zahlte übrigens damals teine Abgaben, wenn man nicht unmittelbar ben Ruken ihrer Berwendung für sich gewahrte, weshalb die Landstädte wohl nur bann etwas beitrugen, wenn fie indirecten Seeverkehr trieben. Die Comtoire follten, obgleich fie es oft nicht gern thaten, auf den Tagfabrten über die eingenommnen Gelber Rechnung ablegen; die Städte rewartirten ihre Einnahmen und Ausgaben vom Pfundzoll auf den Sanfatagen, so daß die Mehrausgabe Einzelner für das Allgemeine mit den Beiträgen der andern vergütet ward. Jede Commune trug die Erhe bungefoften unentgelblich, und wurde feineswege durch ben Bund con-Eine weitere Ginnahmequelle ergab die Bundesmatrikel, welche auch für die Beiträge ber Mitglieder zu andern, als friegerischen Ameden. Trat nun ein plötliches Bedürfnis mitunter Bestimmungen enthielt. ein, so war kein Konds zur Stelle und die Auflagen mußten immer erft debattirt und beschloffen werben; hartnädiger im Geldverweigern war aber Niemand als die Städte. Außerordentliche Einnahmen, wie die pon ben 15 Jahre lang besessenen Orten in Schonen, gingen meistens für Kriegekosten auf, und war das Bedürfniß zu bringend, so nahm man Borfchuffe von einzelnen Comtoiren, Städten oder Burgern, wie 1456 in der Rehde gegen den Oldenburger Grafen; aber die Darleihenden konnten gewöhnlich nicht zu ihrem Gelbe gelangen, wie die Befriedigung bes Stralfunder Bulf Bulflam beweift (1386). Indeffen ftanden die Bansen fich immer beffer als Ronige und Fürften, benn fie hatten als lenthalben Credit. Die Mangel eines folden Finanzwesens zeigten fich übrigens nie klarer, als wenn es die rasche Berfolgung nöthiger Awecke. die Benutung eines gunftigen Augenblick galt, ber gewöhnlich über ben Bogerungen ungenutt verging. Dagegen waren bie Bunbesausgaben nicht eben groß, indem die Deputirten zu den Tagfahrten von den Stadten die Beamten der Factoreien von den Ginnahmen der lettern falarirt

wurden. Aus derselben Quelle flossen die Gesandtschaftskoften, der Auswand für Bestechungen der fremden Großen; woher die Kriegsausgaben gewommen wurden, haben wir schon gesagt, und bei der großen Blüthe der hansischen Etablissements reichte man mit so unvollsommner, verhältnismäßig unschwer zu haltender Finanz wohl aus.

Bas die Frage nach Rabl und Ramen der Bundesftädte betrifft. jo berricht darüber manche Ungewißheit in diefer Beriode, da der Bund is bei der Eifersucht der Kurften fur politisch gerathen fand, die Ausjählung seiner zugewandten Orte möglichst zu unterlassen und es porjog, mit bem geachteten Ramen "bie allgemeine beutsche Sanfa" ftatt mit der Bahl von zum Theil verhältnismäßig kleinen Communen imponien zu wollen. Zwar verlangte, wie schon erwähnt, 1447 der englife König von den londoner Albermannern die Einreichung eines gewum Städteverzeichniffes, auf daß "ber banfische Raufmann nicht andere bidirmete, die nicht hanfische waren," allein die Städte nahmen die Sache zur Deliberation und so blieb fie wahrscheinlich ganz liegen. Biele Branderungen gingen auch in ber Stellung ber Städte zum Bunde wr und die Babl der zugewandten oder mittelbaren Communen ift wlends wandelbar gewesen, was wiederum in dem Steigen und Sin-In derfelben, ihrem Berhältniß zum Landesberrn und ihren Sandelse burfniffen feinen Grund haben mochte. Unter ben niederländischen mfolgten in der danischen Rebde Umfterdam. Rotterdam ein besonderes Intereffe und traten deshalb aus dem Bunde; andere, wie Rampen, Arnheim und Roermonde, welche dem Beispiel der größern Städte gefolgt waren, aber allein fich nicht balten konnten, verlangten sväter die Biederaufnahme. Biele preußische Städte trennten fich von der Hansa, als in ber ungludlichen Beit bes beutschen Ordens viele Landestheile fich Bolen zuwandten, weshalb benn auch fpater bas flache Land Preußen und Livland mit dem Bunde nichts mehr zu schaffen hatte. Manche Binnenstädte waren auch wegen ihrer Armuth zu abhängig von ihren Burften, und ichieben aus, oder fanten zu mittelbaren Stadten berab. oder wurden ausgestoßen.

Bur Beit feiner hochsten Bluthe mag der Bund ungefahr 72 volls berechtigte Stadte umfaßt haben, welche indeffen nicht immer die Tag-

fahrten beschickten; als vollberechtigte Glieber tommen vor: Amfterbam, Arnheim, Afchersleben, Berlin, Bolsward in Friesland, Braunschweig, Bremen, Breslau, Briel, Bugtebude, Colberg, Cracau, Culm, Danzia, Deventer, Dorpat, Dortmund, Dortrecht, Duisburg im Clevischen, Eimbed, Elbing, Elburg, Emden (aber nur von 1615 - 30), Emmerich, Erfurt (vorübergebend), Frankfurt an der Ober, Göttingen, Goslar, Greifswalbe, Gröningen, Salberftabt, Salle in Sachsen, hamburg, hameln, hannover, harberwyt, helmftebt, berborben, Silbesheim, Rampen, Riel, Roln am Rhein, Ronigsberg, Lengo, Lubed, Luneburg, Magbeburg, Minden (Preußisch), Mublhausen (eine zeitlang), Munfter, Rimmegen, Rordheim, Denabrud, Paderbon, Quedlinburg, Reval, Rigg, Rostod, Rügenwalde, Roermonde, Golb webel, Stade, Stargard (namlich Reuftargard in Pommern), Staven, Stendal, Stettin, Stolpe, Stralfund, Soeft, Thorn, Uelzen, Besel, die Deutschen auf Bisby oder Gothland, Bismar, Birifzee, But phen und Amoll. Außerdem mahrscheinlich noch: Aruemuiden, Braums berg, Enthuizen, Saffelt, Sindelopen, Middelburg, Bernau, Utrecht und Bieringen; boch vielleicht noch manche andere, welche nicht genannt werden, wogegen außer den unten anzuführenden niederlandischen, nehf einigen fachfischen und martischen Stadten und binnenlandischen Communen, wahrscheinlich Cracau und Breslau fich vom Bunde losgesagt baben. Ru den Matrifelbeiträgen pflichtig und also, wenn nicht gur Beschickung ber Bansatage berechtigt, so boch auf ben Rreistagen mit redend, waren: Alt. und Reu-Brandenburg, Solt-Bommel, Doesburg im Geldernichen. Köln an der Spree, Merseburg, Raumburg, Ofterburg, Ofterode, Seehausen, Tangermunde und Tiel. Genannt wer ben noch in ben Berzeichniffen bes 16. Jahrhunderts als althanfisch: Bielefeld, Coesfeld, Golnow, Samm, Lippe, Benlo, Unna und Warburg im Stift Baberborn. Die niederlandischen, bei bem befannten Streit fich gurudziehenden Stabte waren etwa: Amfterbam, Arnemuiden, Briel, Dortrecht, Domburg in Seeland, Enkhuizen, Barlingen, Baffelt, Battem, Bindelopen, Middelburg, Utrecht, Bageningen, Wieringen, Bortum, Birifgee. Als mittelbare ober juge wandte Orte oder zu der Hansa im Berhaltniß stehende fommen por:

Alfeld, Andernach, Bratel (in Beftobalen), Cammin, Demmin (Pommern), Duderstadt, Dinant, Garbelegen (in ber Mart), Borter, Landsberg (Breugen), Lippftadt, Rordhaufen, Maftricht, Bafemalt, Lille oder Ryffel, Stockholm, (auch einige andere schwedische Orte) Beiben (in der Mart), Berbft. Andere Städte waren machtigeren Onen untergeben; unter Soeft franden Attenborn, Rheinsberg (Rheinbeg) und Rhuben (Ruden), Bruel, im Rolnischen, Werben; unter Rützben und Rimwegen fanden Solt - und Mags-Bommel. Deutikem in Geldern, Grieschen (Griesen), Groll und Lochem in Geldern, Gorhm (Bortum); unter Göttingen ftanden Uslar und Rorten. Die Bwbingen Breugen, Livland, Dithmarichen, Berg, Die holfteinischen Städte galten als Berbundete der Hanfa, als folche, denen der Butitt ju den gemeinsamen Sandelsfreiheiten offen ftebe, sowie fie fic im Stadtgemeinde anschließen wurden. Auf diese Beise umfaßte die fonsa eigentlich das ganze commercirende Riederdeutschland. Wollte eine Commune in den Bund aufgenommen werden, so meldete fie fich dehalb bei Lübed oder einer andern Sanfastadt, worauf dann auf ben nächsten Sansatage darüber abgestimmt wurde. Die Aufnahme und Ausstofung von Städten wurde denjenigen Kürsten mitgetheilt, von michen der Bund Handelsprivilegien genoß. Besonders war aber zur Anfnahme eine gewiffe Selbstftandigkeit, eine gewiffe Unabhangigkeit bm Landesherrn, nothwendig, weil sie sonst den Bundeszwecken leicht mehr Schaden als Ruten bringen mochte; fonft war dem Bunde jeder Bumache willkommen. Gleiche volitische Rechte batten aber alle Bundesglieder bei weitem nicht gegen einander: einige befaßen besondere Bandelsfreiheiten im Auslande oder Borrechte auf den Comtviren, was freilich großen Unmuth erregte, aber bei der Berriffenheit des deutschen Reiches — Die preufischen Orbensftabte gingen damals zu Bolen und durch die wachsende burgundische Macht wurden die Niederlande fast ganz vom Reiche gelöft — fand fich tein Heilmittel für dieses Uebel. Roch schlimmer ward die Sache, als die abgeneigt gewordenen Städte jum Theil solchen Interessen nachzujagen begannen, welche benen bes Bundes widerstrebten. Auch innerhalb der Städte selbst herrschte nicht völlige Rechtsgleichheit aller Individuen in Bezug auf den Sandel

fondern zum Benuß der vollften Sandelsfreiheit war die erbaefeffene Bur. gerschaft, echte und freie Geburt erforderlich, oder man mußte der Diener eines folden Bevorzugten werben. Gelb und Dienste bei ber Sanfa konnten also bazu verbelfen, ihrer Borguge theilhaft zu werben, boch bielt man ftrenge barauf, daß Undeutsche nicht zugelaffen wurden, als Die Kurften barüber flagten, wenn Fremde fich hanfischer Borrechte be-Dienten und die Gefahr entstand, daß durch fremdes Geld Sandelsae beimniffe Ungehörigen mitgetheilt werben konnten. Jeder nicht hanfische Burger mußte aber querft in ftrenger Abbangigfeit feine Lebrjabre burd. machen, worüber 14 Jahre vergingen, ebe er auf eigene Sand unter hanfischen Privilegien handen tonnte. Das Fehlen gegen einige besonbere Statuten nahm indeffen auch dieses Recht. Auch in den einzelnen Städten gab es besondere Beschränkungen und Bedingniffe; so mußte man fich in die Banfa oder Genoffenschaft ber Großbanbler einfaufen, wozu wieber bas volle Burgerrecht in einer Sanfaftadt vorausgesett wurde. Rur Diejenigen, welche fich bem unterzogen, wurden mit ihren Gutern auf hanfischen Comtoiren, ju ber Societat mit Banfen jugelaffen und zu Albermannern und Beamten gewählt. Durch freiwilligen Austritt ober Ausschließung wegen Uebertretung gemiffer Gesete ging bas Borrecht Communen und Einzelnen verloren; bies waren besonders folde Gefete, welche auf die Rube und Einheit der Communen ober auf die Berfaffung und Integritat bes gangen Bundes Bezug batten. und in schlimmeren Fallen lautete bie Ausschließung auf ewig; auch war bann ber Bertehr mit einem Solchen jedem Sanfen unbedingt verboten. Um Aufnahme in ein Comtoir ber Banfa zu erhalten, mußten bie bazu Berechtigten Reugniffe ihrer Stadt über ihre Berechtigung beibringen, welche ausstellen zu durfen späterbin zum Borrecht einzelner machtiger Communen erhoben ward.

Die Mängel dieser ganzen Bundesverfassung liegen auf der hand. Jebes Mal neue uneingeweihte Deputirte, mit neuen, streng abgemessnen und beschränkten Instructionen, welche nie für Unvorhergesehenes paßten. Daher Langwierigkeit und öfteres hinausschieben der Verhandlungen. Dazu getheilte Interessen: die Binnenstädte hatten diese, die Seestädte entgegenstehende Ansichten. Abneigung, zu misliebigen oder

nicht ummittelbaren Bortbeil ergebenden Brojecten beizusteuern; tein Gemeinfinn. Eifersucht, bis jum wilbesten Streite, zwischen ben weftlichen und öftlichen Communen, weshalb die triegführenden fich in der Regel julest auf ihre eigene Macht reducirt sahen. Dabei fehlte es nicht an Einigungen ber Städte einzelner Rreife, ober felbft nabgelegner Städte # gemeinsamen, für fie vorzugeweise erspriedlichen Bweden, felbft wenn eine folche Einigung dem großen Bundeszwecke schädlich sein fonnte; war doch in allen Bundesconföderationen die Aufrechthaltung der kleineren Bundniffe vorbehalten. Wir erwähnen in diesem Ravitel das Urtheil des bemährten Geschichtschreibers, dem wir nichts binzuppfepen wiffen: "Ihr constitutioneller Mechanismus war und blieb durchaus mangelhaft; es fehlte die Einheit, als die Bafis eines jeden ur Erreichung eines 3weckes vereinigten Gemeinwesens; ber Schein tum politischen Gleichheit war doch wirklich nur ein Schein, der bei mit genaueren Anficht verschwand. Den vernünftigen gemeinen Willen auszumitteln, dazu taugten und konnten ihre Hansa-Tage nicht taugen. ba die Deputirten durch die Instructionen ihrer Aeltesten gebunden, duch die Brivatrudfichten ihrer Städte zurudgehalten, nie zu Entihlüssen frei sich erheben dursten, welche als nothwendig und zweckmäßig für das Ganze erscheinen mußten." Sogar der freilich sehr fraftig wirinde Bann des Bundes blieb fruchtlos, wenn des letteren einzelne theile widerstrebten. Es gehörte die ganze Troftlofigseit jener anarchischen Ausgänge bes abgelebten Feudalwesens dazu, daß ein so unvollkommner Bund irgend etwas von Bedeutung zu leisten vermochte. Und doch hat er Großes gethan: er brachte größere Rechtssicherheit in die Gemeinwesen und ihren Berkehr, bob das Bewußtsein der eignen Bürgerkraft, schützte die burgerliche Ordnung gegen die habsuchtigen Angriffe von Außen, wie gegen die nicht zeitgemäßen Gelüfte im Innern, begründete und erweiterte ben Sandel, die Schifffahrt der Deutschen, sicherte die Rube der Meeres- und Landstraßen und hob den deutschen Ramen als Gegenstand der Furcht und der Achtung, mehr als damals und leider jest noch ein beutscher Fürft vermocht hatte. "Nur mit Wehmuth," fagt unser Führer, "werden spätere Geschlechter, wahrend eine neue Welt entstanden sein und die Bergangenheit als eine Sage verschwundener Zeiten parteilos von

ihnen angeschaut wird, dei der Seschäckte dieses Bolkes verweilen, das bei so manchen trefslichen Anlagen, in srüheren Zeiten, im Kampf für eine salsch verstandene Freiheit, durch die List des römischen Hoses, später in Streit sur Bermunft und Religion, durch die Schlauheit seiner westlichen (nicht auch ditlichen?) Nachbarn in seinem Innern zerrissen ward, das, sein eignes Eingeweide zersteischend, in endlose Berwirrung oder in schmachvolle Bernichtung versank!"—

## Vierter Abschnitt.

Geschichte ber Sansa von 1495 bis nach bem breißigjährigen Kriege, ober bis 1669, dem ganglichen Bew fallen bes Bundes.

## Ginleitung.

Uebersicht ber politischen Ereignisse besonders des Nordens bis zum Ende bes 17. Sahrhunderts.

Der Anbruch der Reuzeit signalistrte sich durch mehrere großartige Erscheinungen, deren Folgen mächtige Umwälzungen in der Lage der Dinge, sowohl auf materiellem wie geistigem Gebiete veranlaßten. Abgesehen von der Magnetnadel, deren allgemeine Benusung schon dem 14. Jahrhundert angehört und den Blick des Kausmanns wie des Seefahrers über Küsten und binnenmeerischen Berkehr hinaus weitete, dem Schießpulver, dessen Gebrauch der Fürstenmacht zum endlichen Siege über die Feudalzustände verhalf und die Ersebung der Landeshoheit mächtig sörderte, ist die Ensbedung des Seeweges nach Oftindien und Amerika durch den unsterblichen Gennesen von schweren Folgen geworden. In der ersten Salste des 15. Jahrhunderts, als auf Betrieb Geinrich des Seesahrers von Algarve aus die canarischen, azorischen, eapverdischen Inseln, die Guineaküsten entdeckt waren, segelte unter Emanuel dem

Gween 1498 Bases de Gama um bas Cap und fand den Seeweg nach Malabar. Gegen ben Herrscher in Calicut errangen in Belbentimpfen de Gama, Cabral, welcher unterwegs das reiche Brafilien ansand, Almeida und Albuquerque ihrem kleinen Bolke Factoreien in Goa, Ormuz, Ceylon, Coromandel, den Wolutten und den Sundainkln. Benedia's und Genua's Bluthe, des Mittelmeeres Bichtigkeit mir dabin; Liffabon murbe Sit bes Welthandels, ftatt daß früher die Shate der öftlichen Lander ihren Beg über das Mittelmeer nach Benedig. Genug und von dort entweder zu Lande oder zu Baffer nach Brigge genommen hatten. Das Beispiel der Portugiesen erweckte Columbus, welcher, von Gemua, Portugal und England zurückgewiesen, bi der flegreichen Rabella von Castilien Gebor für seine tubnen Blane smd. Am 12. October 1492 ward von ihm der neue Continent (Guanahani) erreicht, Cuba, Hapti, Jamaica und die Orinveomundung mibedt. Balbog erreichte Panama und fah zuerft ben ftillen Ocean (1515); der in svanische Dienste getretene Magelhaens machte um den Siden Amerikas herum (1519 — 21) die erfte Weltumseglung; die Jahre 1519 - 21 faben den fühnen Cortez mit seiner Bandvoll Conquistadoren das mächtige Kaiserthum Mexiko erobern, und 1529 -35 nahm Bizarro mit den Seinen das metallreiche Peru und Chile f die Krone Spanien in Besitz. Die Folgen dieser Entbeckungen waren n Bezug auf europäische Sitten und Cultur unberechenbar. some Lebensart ward durch die Producte der neuen Erde verändert; andere Luxusbedürfnisse, andere Rahrungsmittel kamen auf, gaben sofor dem Landbau eine verschiedene Richtung; Bern's und Mexito's eble Metalle druckten den Werth des in Europa circulirenden Geldes durch Bermehrung der Masse um drei Viertheile herunter; die westlichen Staaim, Portugal, Spanien, die Riederlande und später England, wurden der Mittelpunkt des Verkehrs und des Reichthumes, welcher lettere freilich Portugal und Spanien, die dem alten abgelebten Monopolifirungs. bfteme folgten, in keiner Beise zu Gute kam. Auch auf bem geiftigen Gebiete bereiteten fich, durch die Erfindung der Buchdruckerkunft begunftigt, große Umwälzungen vor, welche der Ructwirkung auf die wlitischen Berhältniffe nicht ermangelten. In Deutschland batte Fried-

rich III. mit flumpfer Gleichailtigkeit zugesehen, wie die Turken fich Konstantinopels bemächtigten, wie die Ungarn in Mathias Corvinus, die Böhmen in Georg Bodiebrad fich einheimische Könige mählten, wie Karl der Kühne sein Reich erweiterte, wie Mailand und die Lombardei in Sforza's Bande fielen, wie nach der Verheerung Desterreichs durch die Turten und seinem Aufstande des Raifers Bruder bas Erbland für fich nahm, während im Reiche felbst bas kaiferliche Ansehen in gangliche Misachtung gerieth, indem die Territorialfürsten, zur Unabhängigkeit strebend, ihre Gerichtsbarkeit erweiterten, die Reichseinkunfte an sich zogen und fich untereinander befehdeten. Der schwäbische Städtebund lag in wilder Fehde mit Albrecht Achilles von Brandenburg, dem faß ber ganze Abel Subbeutschlands zur Seite ftand, ein Rampf, in meh chem 226 Ortschaften zu Grunde gingen; in Sachsen und Thuringen wüthete ein fünfjähriger Bruderkrieg; die Rhein- und Neckar-Gegenden wurden durch die Bfälzerfehde verwüftet; Schlefien litt unter Georg Bodiebrad, die Donaugegend unter der baierischen Rebde. Bis um Unerträglichen steigerte fich die wilde Unordnung, und die Bemühungen Einfichtiger, der Reichsgewalt Starte zu verleiben, scheiterten an dem Biberftand der Landesfürsten, 1495 stiftete der Wormser Reichstag end lich den ewigen Landfrieden. das Reich ward in zehn Kreise getheilt und die Macht der Kürsten durch das Reichskammergericht, welches dem Raifer die bochfte Juftig nabm, noch mehr erhöht. Auf Maximilian folgte fein Enkel, Rarl, in deffen Reich die Sonne nie unterging, von dem die Fursten beforgten, er werde das Regiment fraftiger handhaben und dem sie daher bei der Wahl eine seine Macht beschränkende Cavitulation auferlege ten. Karl hatte aber an der Religionssvaltung und den fich regenden ftandischen Ansprüchen und Freiheiten die ftarkften Gegner feines Lieb lingsprojectes, der Schaffung einer absoluten Universalmonarchie mit religiöser Gleichförmigkeit, gefunden. Neben seinem steten Rampfe mit Frang I. in Italien, bewegte fich im Bergen Deutschlands ber größte geistige Rampf ber Neuzeit, die Reformation, welche im Norden ent schieden das Uebergewicht behauptete. Für fie nahmen die Städte gem Partei, weil die Geiftlichen mit ihrem befreieten Gerichtsftande bie Communen wie die Zunftrechte vielfach beeinträchtigten, das Afplrecht,

die Juftig : und Bolizeipflege hinderten, die Klöfter und Keiertage der Bettelei Borschub leisteten und weil überhaupt in den Städten fich ein frierer, durch vielfachen Lebensverkehr gehobener Beist offenbart hatte. Dn Bormfer Reichstag zeigte, daß der Raifer den Geift des Bolles und der Bit nicht verftand; die Frevel gegen die Bauern ftachelten diese zum Auffunde gegen ihre Dranger; Thomas Munzer's Schwarmergeist zog bie banfafreundliche Stadt Mublhausen mit in's Berberben : der fcma. hiche Bund verödete die blühenden füddeutschen Gaue. Während des fanjösisch-italischen Kriegs machte die Reformation die gewaltigsten frifdritte, besonders in den Städten. Das reiche Magdeburg und das funftreiche Rürnberg gingen voran; es folgten Hamburg, Bremen, Bramschweig, Roftock, Goslar, die pommerschen Städte, wie im Siden Strasburg und Ulm; mit der alten Lehre hielten es großentheils de Geschlechter; gegen fie strebten in reformatorischer und demokratischer Endenz die Gemeinen, weshalb denn mit der kirchlichen Umwandlung smöhnlich der Sturz des aristokratischen Stadtregiments erfolgte. Begm den Schluß des Speierer Reichstages (1529) protestirten mit fünf kinften auch vierzehn der bedeutenderen Städte; 1530 folgte die Augsburger Confession. 1531 ber schmalkalbische Bund zur Abwehr gegen M Reichskammergericht. Die drohende Macht ber Demanen und der ibr die eigenmächtige Einsetzung Ferdinand's zum König entstandene Umille bewogen den Kaiser (1532) zur Eingehung des trügerischen Mirnberger Religionsfriedens. Dem erweiterten schmalkaldischen Bunde tat während des frangöfischen Krieges ein bairischer Bund entgegen, welcher fich fpater zur Liga gestaltete; bas Benehmen Sachsens und Brandenburgs entschied für die protestantische Zukunft Norddeutschlands; die Bedrückungen, welche Beinrich Herzog von Braunschweig gegen die gleichnamige Stadt und Goslar übte, gaben den Anlaß, auch dieses Land für den Brotestantismus zu gewinnen (1545). Nach dem fruchtlosen Religionsgespräch zu Regensburg (1541) entbrannte der schmaskaldische Krieg. Karl's Bundniß mit dem Bapft und der Liga, wie das zweideutige Berfahren Morit's von Sachsen, verhalfen ihm zum Siege bei Mühlberg (1547); mit der Gefangennehmung der beiden Säupter des Protestantismus schien der Sieg der katholischen Reaction entschieden zu Die Sanfa. 16

sein - mur Bremen und Magdeburg widerstanden ben taiserlichen Sie gerschaaren. Das Bestreben bes Raisers aber, burch bas Augsburger Interim (1548) die Rirche felbst zu beherrschen, zugleich aber die Landesfürsten zu unterjochen, und die der Reformation drobende Todesgefabr. indem icon Magdeburg unterzugeben ichien, wedten ben Scharfblick des fachfischen Moris, welcher zu Baffau (1552) die Fürsten und die Religionsfreiheit rettete, aber bei Sievershausen gegen den. Riedersachsen mit robem Raub - und Fehdewesen beimsuchenden Albrecht von Brandenburg fiel. Es folgte 1555 der Augsburger Religionsfriede. Rarl V. leate seine Kronen nieder und 1558 folgte ihm im Reiche sein Bruder Ferdinand I. Run begann die heimliche katholische Reaction, beren wirksamftes Wertzeug der Jesuitismus ward, welcher feine erfte Ibitiakeit in der auf dem Tridentiner Concil bewirkten Reformation der katholischen Rirche offenbarte (1563). Die im Ganzen friedliche Regierung Kerdinand's I. wurde nur durch theologische Wortgezänke geftorf: das zu frühe Sinscheiden des wackeren Maximilian II. (1560 - 76) gab das Reich in die Sande des unfähigen, eifrig katholischen Aftrologen Rudolf II. (1576 - 1612), deffen Hausmacht allmaig der schlaue Mathias an fich rif. Den Religionsstreit brachte das Irii ben des Steiermärker Verdinand und des undulbsamen Baiernherm Maximilian zum blutigen Ausbruch. Union und Liga traten fich em ander blutia gegenüber (1608); der böhmische Krieg (1618) eröffnett das Borspiel zu dreißigjährigem Greuel. Die Wahl Ferdinand's II. trieb Böhmen zum Aufstand, welches Friedrich V. von der Pfalz erfor (1619). In der Schlacht am weißen Berge fiel Böhmens Sache unter ben Schaaren der Liga; Tilly gewann die Oberhand im füdwestlichen Deutschland, eroberte Weftphalen, schlug den protestantischen Danen könig gemeinschaftlich mit Wallenstein, welcher dem Raiser ein Bet verschafft hatte (1626). Wallenstein überzog Schleswig, Golften, Jutland, Bommern, Meklenburg mit feinen Raubborden, scheiterte aber mit seinem fühnen Entwurf, dem Raifer eine Seemacht zu schaffen, an den heldenmuthigen, von den Schweden unterftutten Stralfundem und ward durch die Eifersucht der katholischen Kürsten seines Keldherren amtes entsett (1630). Roch in demselben Jahre brachte Gustav Abolf

den verzweiselnden Protestanten Rettung, konnte freilich, da Brandenburg und Sachsen gogerten, nicht bindern, daß Magdeburg ben Miderhorden Tilly's erlag, zwang aber Brandenburg und Sachsen jum Beitritt, fchlug Tilly bei Breitenfeld und burchzog im raschen Siegeslaufe gang Deutschland. Die Gefahr des Kaifers rief Ballenstein widt auf den Schauplat; bei Lügen starb der flegende Schwedenkönig bm belbentod für den Beilbronner Bund; vom großen Dzenstierna und dm fich einmischenden Franzosen veranlaßt, führte Bernhard von Weimar ben Kriegsplan weiter. Nach ber Ermordung Wallenftein's erlagen (1634) die Schweden bei Nördlingen; Sachsen und einige andere Kurim soloken einen Sevaratfrieden, aber Frankreich, welches, nach den Meinlanden lüftern, die habsburgische Macht beschränken wollte, hielt die Sache Schwedens aufrecht, welche bei Wittstock (1636) triumphirte; die Gmen zwischen Oder und Elbe wurden furchtbar beimaesucht. Dem Rufer folgte fein fcwacherer aber gleichgefinnter Cohn Ferdinand III. (1637 — 57). Rach dem Tode Bernbard's von Weimar verwüsteten die Franzosen Westdeutschland. Torstensohn und Wrangel aber führten mit Königsmark ben Rrieg unter abwechselndem Glücke vom nördlichen Omtschland aus bis in die österreichischen Erbstaaten binein. Da ward 1648 unter Borfit Frankreichs und Schwedens der westphälische Friede Bibiffen, welcher die politische Gestalt Deutschlands gang umanderte. Afrantreich kamen Met, Toul, Berdun, das öfterreichische Elfaß. der Sundagu nebst Breisach und Philippsburg: Schweden erhielt Borwimmern, einen Theil von hintervommern mit Stettin, der Thure gum Reich. Rügen. Wismar, die Bisthümer Bremen und Berden; Branbenburg befam das übrige hinterpommern, Magdeburg, Salberstadt, Minden und Cammin; Meklenburg bekam die Bisthümer Schwerin und Rapeburg. Sachsen die Laufit und vier maadeburgische Aemter: Heffen bersfeld und Schaumburg; Baiern behielt die Oberpfalz und die Kur; it Unterpfalz tam als achte Rur an den Sohn des geachteten Friedrich. luf den Reichstagen, welchen die Gesetgebung, Steuerauflagen, Kriegsmb Friedensschluffe, Achtserklärungen zustanden, hatten die Reichsstädte pleiches Stimmrecht mit den Fürsten, welche Lettere volle Landeshoheit thielten; das Reichstammergericht wurde bestätigt. Die kaiferliche

Macht fant zum Schattenbilbe berab; die Verhandlungen bes Reichs tages wurde durch Bermehrung feiner Mitalieder immer unfraftiger und Schleppender. Dit der ungebührlichen Ausbehnung der fürftlichen Berechtsame riß die stehende Steuererhebung und das Halten von Solltruppen ein; Abel und Bürgerftand erlagen vollends der Kurftenmacht Das Land mar eine Buftenei geworden und der Salfte feiner Einwoh ner beraubt; Handel und Industrie fanken unwiederbringlich dahin; ungeachtet bes Seeweges nach Oftindien, ber Berrichaft der Turken im Mittelmeere, war die Bernichtung des italienisch = deutschen handels nicht erfolgt; selbst mahrend der blutigsten Kriege Philipps II. im Be ften Europa's hatten Handel und Gewerbfleiß gewonnen; aber die Ro formation wedte in Solland und England neue Lebensthatigkit, die glucklichen Speculationen Augsburger Raufleute, welche Antwerm pur Rebenbuhlerin Liffabon's im Welthandel gemacht hatten, verschwanden por Alba's Buthen und Amsterdam trat an Antwerven's Stelle. Der Krieg vernichtete die großen Handelszüge, welche durch Deutschland w Danzig bis Genua, von Murnberg bis Lyon gingen, ben ganzen Bob ftand, welchen die Städte durch Fabriffleiß und Sandel gewonnen bi ten. Die fast einzigen Sandelsstädte von Bedeutung blieben Sambung Lubed. Bremen, Frankfurt und Leivzig; Die Reichsftädte erlagm meistens der Begunftigung fürstlicher Residenzen oder verloren ihn Selbstständigkeit; das baare Geld verschwand und nach solchen Sold gen war es Deutschland unmöglich, den Vorsprung nachzuholen, welden die Riederlande, England und Frankreich gewonnen hatten. Das nationale Element unterlag fremdem Einfluffe, namentlich dem der Et macht Frankreichs. Doch erhob fich in dem großen Rurfürsten wi Brandenburg die Hoffnung der Nation aufs Neue: er demuthigte die durch polnische und danische Kriege abgeschwächten Schweden und fucht, wiewohl nicht eben fo gludlich, Frankreichs zunehmenden Uebergriffen # fteuern. Der Krieg, welchen Leopold I. 1674 den Frangosen erflatt, brachte die barbarifchen Verwüstungen der Pfalz, des Rheingaues und Frankens und der Nimweger Friede 1679 neue Demuthigungen für M Reich. Die Reunionen Frankreichs im folgenden Jahre, welche auch Strasburg in Anspruch nahmen, bewirkten weiter nichts, als den fr

Deutschland so demuthigenden zwanzigjährigen Regensburger Waffenkulkand, welcher den Raub bestätigte. Türken und aufständige Ungarn mußten Leopold auf Geheiß Ludwig's XIV. im Often beschäftigen, und 1686 wurde vom Raifer, mehreren Reichoftanden, Solland, Brandenbung Spanien und Schweden der Augsburger Bund gegen Frankreichs Udermacht geschloffen. Es folgte ber britte ober orleanische Rrieg (1689 — 97), wegen der pfalgischen Erbichaft und der Rölner Erze bifoswahl, welcher die Rheinpfalz zur Bufte umschuf, und dem der für Dunfdland schmachvolle Apswifer Frieden ein Ende machte, weil Franknich seine Kräfte für den spanischen Erbfolgekrieg sparen wollte, der, ion 1701 — 14 dauernd, besonders für Süddeutschland, Kranken. Baiem und Schwaben verderblich wurde und mit dem Utrechter Frieden idis. Das uneinige und schwache Reich mußte den nachtheiligen Smatfrieden zu Raftatt eingehen. Aber die tiefe Demuthigung Demisslands führte in der Reaction gegen fremden Uebermuth einen Affawung berbei, welcher fich namentlich in Breußen, dem Stagte wlitischen und religiösen Fortschrittes, concentrirte. Werfen wir jett mid einen Blick auf die Riederlande, England, Danemart, Schweden md die Offfeelander.

In dem Kriege, welchen 1542 — 44 Rarl V. mit Frankreich ihm, durch seine Steuerforderungen, die Ernährung fremder im Lande besichter Truppen und die ftrenge Durchführung des Wormser Religionsedictes, weshalb Gent fich sogar emporte, wurden die Niederlande schon hart mitgenommen; aber traurig ward ihr Loos, als der Sohn dieses Monarchen, der fanatische Philipp II., zur Regierung gelangte, deffen buptzwecke darauf hinausgingen, den Brotestantismus auszurotten und Die Bolksrechte zu vertilgen. Unter letteren ftanden Steuerbewilligung. mabhängiges Gerichtswesen und Fernhaltung spanischer Beamten und Eruppen obenan. Unter der Regierung der Statthalterin Margaretha von Barma erwuchsen die Bilderfturmerei und der Geufenbund Aber Philipp, dem ihre Nachgiebigkeit nicht gefiel, sandte 👇 jum Nachfolger den blutigen Alba (1567 — 73). Bor feinem usländischen Beere manderten über 100,000 Kaufleute und Sandbetter aus, vorzüglich nach England. Wilhelm von Oranien, der

schweigsame, welcher Alba's Blan burchschaute, rettete fich nach Deutschland; Egmont und horn erlagen ihrem Geschid. Regerverfolgungen, übermäßige Steuern, wie die Accise, der hundertste Pfennig, ruinirten Sandel und Bandel; die Meergeusen schufen ben Grund gur funftigen bollandischen Seemacht. 1576 festen die Landschaften im Genter Bertrage Oranien zu ihrem Ruwart ein, was er auch später in Brabant wurde, während die Ballonen fich an Frankreich wandten. Die Utrechter Union 1579 ward die Grundlage des Bundes der vereinigien Die Thatfraft Barma's veranlagte England nach Dranien's Ermordung zur hilfeleistung, zumal die Armada Spaniens den Infelstaat bedrobte. Der Großvensionair Oldenbarneveld bildete die niederlandische Berfaffung aus: die Generalftaaten gaben die Ge fete, der hobe Rath mit dem Statthalter leitete die Regierung, bu Ring ber lettere allein; für die innern Angelegenheiten der einzelnen Browingen forgten die Provinzialstände. Unter dem schwachen Albrecht von Defter reich fanden die Bollander den Seeweg nach Oftindien, bekampften bert mit Glud Spanien und Portugiesen; die oftindische Compagnie forberte ben Schiffbau und machte aus ber Republik die erfte Seemacht in Die Hollander erlangten durch die Befitnahme der Molutten allein den Gewürznelkenhandel, grundeten Batavia auf Java, nahmen den Portugiesen Ceylon und Malatta, erwarben den wichtigen Pfeffer bandel; ihre westindische Compagnie schreckte Brafilien; fie legten Colonien in der Sudsonsbai und am Cap an, bemächtigten fich des Berings und Ballfischfanges, cultivirten ihr Land zum Beide- und Sanfbau und wuß ten mit unendlicher Zähigfeit ihre monopolistischen Sandelsbestrebungen durchauseken. Der westphälische Friede ficherte Hollands Unabhängig feit nach vielfachen innern religiofen wie politischen Rampfen. englische Navigationsacte ben hollandischen Zwischenhandel zu vernichten brobte (1651), führte Holland anfange mit gunftigem Erfolge eines Seekrieg gegen England, allein nach Blake's und Mont's Siegen mußit die Staaten in dem nachtheiligen Frieden von 1654 fich die Suprematik Als Ludwig's XIV. Plane die Rieber Britanniens gefalten laffen. lander bedrohten, schloffen biefe mit England und Schweden (1668) burch Temple die Tripelalliang, welche jum Schut ber fpanischen Besitungen den Aachner Frieden erzwang, aber unter Kämpfen der Oranier und Republikaner den holländischen Krieg (1672 — 79) provocite. Nach dem Falle der Freiheitspartei retteten die Oranier das Land; im Rimweger Frieden erhielt Holland die burgundische Freigrafschaft und sine Schußlette von Festungen; 1688 bestieg Wilhelm der Oranier den aglischen Thron, welcher sortan das Interesse der Riederlande an das Englands zu knüpsen verstand und im orleanischen Kriege die Demübigung Frankreichs herbeisührte. Der Ryswiser Frieden (1697) verschafte Holland neue Pandelsvortheile. Im spanischen Erbsolgekriege (1701 — 14) leitete Heinstus mit Warlborough und Eugen alle Schritte gegen Frankreich; der Utrechter Friede schafste dem zur europäischen Racht herangewachsenen Holland, außer Pandelsvortheilen, das Besahungsrecht in mehreren Grenzsestungen; die spanischen Niederlande imm an Desterreich.

In England war auf Heinrich VIII., die kurze Regierung Eduad's VI. (1547 — 53) und der grausamen Maria (1553 — 58), die der großen Elisabeth gefolgt (1558 — 1603), welche fich Spaniens erwehrte. Sandel. Schifffahrt und Industrie in Aufnahme brachte. Die oftindische Compagnie und die Erwerbung Birginiens legten den Grund zu Englands Colonialwesen. Sacob I. (1603 — 25) hatte mit dem Barlament zu kampfen, weshalb er die Gin- und Ausfuhr aller Baaren mit willfürlichen Taren belaftete. Rach Außen fant bas Ansehen des Reiches wieder durch die schwächliche und haltlose Bolitik des Ronias. Rarl's J. (1625 — 49) ungludlicher spanischer Krieg, seine willfürlichen Besteuerungen, sein schmachvoller Krieg mit Frankreich, bie Religionsbedruckungen, führten die erfte englische Revolution herbei. Rach einem vierjährigen Bürgerkriege (1642 — 46) erlag Karl ber Barlamentsmacht, ward 1649 geköpft und Cromwell's Brotectorat sührte einen neuen Aufschwung Englands herbei. Die Navigationsacte von 1651, nach welcher bei Strafe ber Confiscation des Schiffs und det Ladung Auslander fortan keine andern Wagren, als felbsterzeugte, auf eignen Schiffen nach England bringen durften, wurde im flegreichen Seefriege jum Schaben bes hollandischen Zwischenhandels behauptet und England erwarb 1654 nach dem spanischen Kriege Dünkirchen und

Jamaica. Die englische Flagge beherrschte ben atlantischen Decan und beeinträchtigte die Bansen in der Nord- und Offfee. Nach einer furgen Anarchie (nach Cromwell's Tode 1658) bestieg Rarl II. Stuart 1660 den Thron feiner Bater. Die Erfolge ber Bollander in dem nun aus gebrochenen Seefriege bewogen England im Frieden von Breda, bie Ravigationsacte zu Gunften ber Niederlande zu ermäßigen und Surinam Karl's II. (1660 - 85) Regierung war für Breis zu geben. bas Reich verbängnifroll: Dunkirchen ward an Frankreich verkauft, die Themse durch eine hollandische Flotte beimaesucht; überhaupt ftand der wolluftige Ronia im frangofischen Sahressolde und ließ fich, gegen bei Bolles Willen, zur Feindseligkeit gegen Golland verleiten. Jacob's Il. (1685 — 88) Religionsverfolgungen und sein unpopuläres Berbalten mit Frankreich führte feine Entfernung durch den oranischen Bilbim herbei; ein freieres, fraftigeres Staatsleben begann: die Seemacht bob fich, die londoner Bank trat ins Leben, die oftindische Compagnie marb erweitert, ausebend fliegen Bewerbfleiß, Sandel und Colonialmefen. Anna's (1702 — 14) Regierung brachte durch Marlborough hohen Blang über England, welcher durch ben voreiligen Separatfrieden in etwas getrübt murde; boch behielt es Reuschottland, Renfundland, bie Budfonshailander, nebst Anerkennung der bannoverschen Thronfolge, Bibraltar, Minorca und den vortheilbaften Affiento-Tractat. England mar entichieben mit feiner See - und Sandelsmacht gegen alle Staaten im Aufsteigen, felbit gegen die Riederlande.

In Standinavien gelang es dem Schwager Kaiser Karls V. Christian II. (1512 — 23), noch einmal die Unionstrone auf sein Haupt zu bringen. Er strebte nach Begründung absoluter Königs macht, Bermehrung des Krongutes und suchte zugleich die Aristokratik, den Klerus und die Handelsberrschaft der Hansen zu stürzen, was aber zu seinem Berderben ausschlug. In Schweden hatten, nach dem duch Karl Knutsen erregten Bürgerkriege unter Christian I., Sten Stung. Svante Sture (1504 — 12) und Sten Sture der Jüngere durch Klugheit, Mäßigung und Tapserkeit das Reich geordnet; aber Christian II. debütirte, nachdem Sten Sture bei Bogesund gefallen war (1520), gestügt aus Erzsbisches Wustay Trolle mit dem gegen den schwedischen

Abel gerichteten Stockholmer Blutbabe, welches fein Berberben wurde, indem Guffav Bafa, mit der Sanfen und feiner Dalferle Unterftugung, Schweden vom nordischen Bunde lostiff. Christian batte in Danemark bin Abel beschränkt und ben Sandel der Sansen mit Bollen beschwert: gram den Burger- und Bauerntonia erhob fich baber der jutlandische Abel mb nählte auf Anweisung Lübed's Friedrich I. von Golftein (1523) m herrn, worauf Christian fein Reich verließ, um bei ben Fürften Deutschlands Hilfe zu suchen. Im Malmoer Frieden 1524 marb Gothland banisch und Schweden ein besonderes Reich. Allein die Miethtupen Friedrich's und die Sanseaten ließen Christian II. nicht wieder aflommen. Der neue Konig vollbrachte mit großer Mäßigung bas Reformationswerf und als 1532 der zum Katholicismus zuruck getretene Chiftian mit Silfe Rarl's V. und ber altalaubigen Norweger noch einen Angriff wagte, gerieth er in Gefangenschaft, aus welcher ihn nach 16 Men erft der Tod erlöfte. Friedrich's Tod (1533) erregte große Rimpfe über die Rachfolge zwischen den Religionsparteien; das Streben bed großen Lübecker Bullenweber, Danemart für feine Republit zu erohm und dem niederläudischen Handel Die Oftsee zu verschließen, scheiinte zumeift an der Erbarmlichkeit der hansen. Christian III. (1534 - 59) bestieg mit hilfe Gustav Bafa's und der Abelspartei ben Ihon und vernichtete die politische Macht der Kirche, in deren Reich. Norwegen ging unter und warb hum fich Arone und Adel theilten. 1536 Dänemarks Provinz. Reichthum und Macht des Abels erhoben fich wit über die Krone, so daß Friedrich II. (1559 — 88) Christian IV. (1588 — 1648) und Friedrich III. (1648 — 70) wenig mehr was un, als die Bollstrecker der Befehle des Reichsrathes. Rach einer furjen Ullianz mit Frankreich gegen Karl V. (1542) schloß Dänemark mit dem Lettern Frieden. Friedrich II. mußte fich eine sehr harte Capitus lation gefallen laffen, bezwang aber die Ditmarschen, beschränkte 1560 den hanflichen Handel in Norwegen, legte in Bergen eine Citadelle an, ettaufte Defel und ordnete burch seinen Kanzler, den banischen Sully, Beter Dre, die Kinangen des Reiches. Der von 1563 - 70 daus ernde Dreikronenkrieg mit Schweden endete bamit, daß zu Stettin Danes mark auf Schweden, letteres Land aber auf Norwegen und seine eignen

Südprovinzen verzichtete; das Jahr 1577 begründete mit der Anlage Kronenburg's den Sundzolltarif und die Sundherrschaft. Christian IV. gerieth 1611 in einen Krieg mit Schweden, welcher 1613 zu Siorob dahin erledigt ward, daß Danemark Kalmar und einige andere Eroberungen gegen 1 Millionen Thaler zurudgab. Dieser Ronia schuf die erfte ftebende Armee von 5000 Bauern, bob die Marine durch Errichtung eines eignen Matrosencorps, stiftete bie erfte banische Colonie in Tranguebar, errichtete 1618 eine grönländische und isländische Banbelsgesellschaft, und grundete Christiania. Der 1625 zu Gunften der Brotestanten angefangne deutsche Krieg endete ohne weitern Berluft im Frieden zu Lübeck (1629); doch wurden die Herzogthumer und Jub land arg verwüftet. Der zu Gunften des Raifers 1643 — 45 mit Schweben geführte Krieg toftete Danemart im Frieden zu Bromfebro Gothland, Deland, Defel, Jemtland, Herjedalen, ferner Halland auf 30 Jahre und Befreiung Schwedens vom Sund. und Beltzoll. Frie brich III, wurde vom Adel eine noch härtere Wahlcapitulation auferlegt. Der 1657 auf Schweden gemachte Angriff kostete Danemark im Frieden zu Roeskilde Halland, Schonen, Blekingen, Bahus, Bornholm und Aus der zweiten Bedrangniß des Reiches durch Corfis Drontbeim. Ublefeld und die Schweden, welche durch Eroberung Danemarts die Union herstellen wollten, rettete, nachst dem Beldeumuthe der Ropenhagner, Die Silfe ber Rieberlander, der Bolen, Brandenburger, des Raifers und ber plöpliche Tod des Schwedenkönigs. Im Frieden zu Rovenbagen ward Drontheim und Bornholm wieder erworben (1660). Dasselbe Jahr stürzte durch den dritten Stand die Adelsherrschaft; der König ward unumschränkt, zur Steuerauflage, zu Gesetzeserlaffen befuat (1665). Unter Christian V. (1670 — 99) ward St. Thomas erworben, in den Gottorper Sandeln Oldenburg und Delmenhorft gewonnen, 1686 ein vergeblicher Angriff auf Hamburg gemacht, und die Souverainetät des Herzogs von Holstein-Bottorp über Schleswig im Altonaer Bergleich anerkannt. Danemark blieb am Ende diefer Periode, besonders nach der Schwächung Schwedens, die vorwaltende Macht in ber Oftfee.

In Schweden belegte Gustap Wasa (1523 -- 60) nach dem Sturg bes machtigen fatholischen Clerus und Erwerbung seiner Guter die lübeder Bagren mit einer Abgabe von 5 pCt. (1536), hielt die nste stehende Armee von 1800 Deutschen (seit 1543), war im Bunde kanfreichs gegen Karl V., schloß 1550 Handelstractate mit England mb den Riederlanden und zog fremde Künftler und Sandwerfer ins Land. Unter Erich XIV. (1560 — 68) veranlaßte die freiwillige Unterwerfung Estlands nebst Reval unter Schweden 1562 den ruffischschwedisch - polnischen Grenzfriea. Als der König wahnsinnig ward. gelangte sein Bruder Johann (1568 — 92) zum Throne, welcher fich mit Bolen gegen Rußland aufs Reue verband, Karelien und Ingermannland behauptete. Doch unter seinem Nachfolger Sigismund (1592 — 1604), welcher zugleich polnischer König war, gingen im Frieden zu Imfina (1595) Kexholm und Ingermannland an die Mostowiter ver-Bon 1600 — 60 dauert nunmehr der schwedisch svolnische Successionstrieg in Livland. Rach Absehung Sigismund's ward Karl II. (1604 — 11) König, welcher die Polen bei Clufin schlug und Aexholm und Nowgorod einnahm. Der große Gustav Adolf (1611 - 32) schließt Frieden mit Danemart, Stillstand mit Polen und erwirbt im Frieden zu Stolbowa Rarelien und Ingermannland, giebt idoch Romaorod zurück und erobert Maa, Livland nebst der preußischpolnischen Rüfte, ebe er zu seinem Kriegszuge nach Deutschland gebt. Unter seiner Nachfolgerin Christine (1632 – 54), welche mit Volen Frieden halt, wird die preußische Kufte wieder zuruckgegeben. sachuren und Kabriken werden in Schweden durch Deutsche und Niederländer angelegt, und sowohl der dänische, wie der deutsche Krieg mit Bortheil und Ländererwerb zu Ende gebracht. Damals beherrschte Schweden als Vormacht das nördliche Europa. Rarl X. Gustav (1654 — 60) kämpfte mit großem Glücke gegen Danen, Polen und Ruffen, ftarb aber inmitten seiner kubnen Entwürfe. Unter Karl XI. (1660 — 87) stieg die Macht der verderblichen Aristokratie, welche Shweden zu Grunde richten sollte. Livland ward freilich behauptet, dagegen gingen alle deutschen Provinzen (1676 — 78) verloren, welche nur durch Frankreich im Frieden wieder erhalten werden konnten. 1680

befestigte ber König seine Souverainetätsrechte gegen den Abel, gründete die Bant zu Stockholm und wurde durch aute Finanzwirthschaft fast Bandel und Manufacturen blühten, die Staatsschulden unumschränkt. waren bezahlt und Beer wie Flotte im trefflichften Stande. den später seben, wie Rarl XII. diese trefflichen Silfsmittel vergeudete. Nach der Niederlage des deutschen Ordens bei Tannenberg verbanden fich 1440 die Städte und der Landadel Preugens, welche dem Orden in seiner Kinananoth nicht belfen wollten, gegen denfelben und erhielten von Casimir von Polen die polnischen Nationalrechte, die Bestätigung eigner alter Rechte und freien Handels (1454). In dem Kriege des Ordens mit Volen (1454 — 66) ward das Land gräßlich verwüftet; von 21,000 Dörfern blieben nur 3000 übrig; der Hochmeister nehm im Thorner Frieden Oftpreußen von Polen zu Leben und trat gang Weftpreußen ab, wozu Danzig, Marienburg, Elbing und Kulm geboren. Der Czaar Iwan I. unterwarf 1478 Nowgorod, das schon 1471 fich vergebens an Livland anzuschließen versucht hatte, so wie Blessow und führte baburch den Untergang des rusfisch - hanseatischen Sandels berbei. Livland mit Rurland, Eftland und Defet bilbeten einstweilen noch ein unabhängiges heermeisterthum; ihr Meister ward 1513 deutscher Reichs fürst, nachdem schon 1502 Walter von Plettenberg Ruflands Entwurfe auf Livland vernichtet hatte. Die Berweigerung der Huldigung an Poten abseiten bes beutschen Orbens zieht bemfelben einen fiebenjährigen Krieg auf den Hals (1518 — 25), in welchem Livland fic burch Blettenberg mittelft Geld 1521 die Unabhangigseit erwirbt. Rach bem Cracauer Frieden 1525 ward Albrecht von Brandenburg unter Begrundung einer farten Ariftofratie und Ginführung der Reformation Erbherzog von Breufen. Ungeachtet die Livlander und Lübecker das Bekanntwerden der Auffen mit der neuern Kriegekunft zu verhindern fuchten, rudten diese doch ben civilisirten Oftseegegenden immer naber. Die Befghr ließ 1557 Litthauen und Livland einen ewigen Bund gegen bie Mostowiter schließen, aber diese verheerten nach 1558 in drei Feld, zügen Livland auf das Schrecklichste, welches nebst Kurland und Semgallen von Rettler als volnisches Erbherzogthum zu Lehn genommen wurde, da er sein Land nicht zu behaupten vermochte. Der Frieden

von Savolie 1582 verschaffte Livland, Karelien und Ingermannland einige Rube und 1618 succedirte das seit 1569 mitbelehnte Kurhaus Brandenburg in bas Erzherzogthum Breugen. 1625 — 26 eroberten die Schweden Livland. Theile von Bolnisch-Breußen (Billau und Memel) und Guftav Adolf gewann 1629 ganz Livland nebst der preußischen Rufte, von welchem lettere wieder an Polen tam. Bommern aber fiel 1637 jum Theil an Brandenburg. Der große Kurfürst gewann 1657 die Souverainetät Breußens und Lauenburg nebst Bütow in Bommern als Lebn. Schweden erhielt im Olivaer Krieden 1660 Livland, wovon nur der füdliche Theil mit Dunaburg Bolen verblieb; erft Karl XII. bufte seine Offseelander an die Mostowiter ein. Wir feben alfo: wie in diesem Reitraume fich allmälig mächtige unabhängige Reiche bilden, mit großen stehenden Heeren und zum Theil bedeutenden Plotten. gegen welche die Hansa, welche in der Schwäche und Uneinigkeit ihrer Rachbarn ftets die beste Stute fand, fich auf die Dauer nicht zu be-Es ift aber wohl unumgänglich, daß, ebe wir auf haupten vermochte. die Geschichte des Bundes eingehen, wir uns erst noch mit allen den Ursachen bekannt machen, welche seinen Berfall herbeigeführt haben.

## Erftes Rapitel.

Allgemeine Urfachen bes Berfalls ber hansa in biefer Beit.

Schon um die Mitte des 15. Jahrhunderts ereignete sich-Mehereres, wie das vorhergehende Kapitel gezeigt hat, was der Hansa Gessahr zu drohen schien, allein mit Einigkeit mochte auch das überwunden werden können. Hatten doch die Städte von jeher kein Jahr unangesschen ihre Pläne versolgen können; aber es zeigte sich bald, daß dem Bunde die innere Kraft gebrach, indem sie es nicht verstanden, zeitig eine steie, unabhängige, Allen furchtbare, compacte, geographisch und politisch eng verbundene Handelsrepublik zu bilden. Es trat ihnen in den beherrschten nordischen, wie in den deutschen Hinterländern, eine stärkere Macht gar bald entgegen; manche Misbräuche und Unordnungen, zu deren Abhilse sie das einzige Mittel gewährten, verschwanden; sie hörten auf, nothwendig zu sein. Piraten und Strandräuber sanden sich bald nicht mehr; die Straßen im Lande nahmen mit dem Einschlassen bes

Ritter- und Feudalwesens an Sicherheit zu: bas Recht triumphirte allenthalben über die robe Gewalt. Den alle Macht in eines Einzigen Sand legenden Soldnerschaaren war die nur gelegentlich aufgebotene Städtejugend nicht mehr gewachsen; die Unwendung des Bulvers schreckte ihre bisher für absolut ficher geachteten Mauern; ftatt bewaffneter Sandelsfahrer bedeckten königliche Flotten von beffer gerüfteten Ariegsschiffen bie Die Handelshäfen vertrugen den Tiefgang derfelben nicht und wie immer fant mit der Seeubermacht die Sandelsmacht; von ihr bing die nur durch ben Sund mögliche Berbindung der Communen wesentlich ab. Mit dem Absterben des Lebnswesens, mit der nwngrchische Tendenzen beschüßenden Reformation ging die Entwerthung des Geldes Hand in Band, welche einen veränderten Mechanismus des Berkehres hervorrief. Die wachsende Macht der Kursten nahm den Sansen die in fremden Ländem erworbenen Privilegien, welche diese als Sache des Brivatrechts, die Fürsten aber als Staatseinrichtung, die nur von landesherrlichem Belieben fortan abbing, betrachteten. Raufleute aller Nationen wurden zur Concurrenz mit den hanseatischen fortan zugelassen, da der durch sie gesteigerte Verkehr die Bollgefälle vermehrte und die Wohlhabenheit der Unterthanen steigerte. Es ward vortheilhaft, jum Schutz des mehr fich entwickelnden Artivhandels die einbeimische Seemacht zu fordern; die Sandelsmarine gab ohnehin die besten und wohlfeilsten Dittel für Ceefriege. Der Zwischenhandel trat gegen den Activhandel zurud; die Factoreien verloren, auch der größeren Zuverlässigfeit der Eingebornen wegen. deren fich bald felbst die Hansen bedienen lernten, ihre Rothwendigkeit. Die Entdeckung neuer Seewege und Erdtheile regte das Streben der westlichen Bölter nach freiem Sandel an; die Englander und Riederlander waren bald in den Befit der hiezu erforderlichen Capitalien gelangt. In Deutschland bestand keine Rationalmacht und Bolkskraft mehr; die Raiser hatten tein Interesse am Sandel ber Sausastädte, ba er ihnen nichts einbrachte, und waren auch zu ohnmächtig, den fürftlichen Gelüften gu wehren, welche die Stadte zu unterjochen ftrebten. So lieb es den Raufleuten war, daß die Sicherheit der Straßen und der Rechtsschut durch den Landfrieden, die Rreiseintheilung, die Befferung der Rreisexecutive, die Einrichtung der Reichsgerichte gewannen, eben so febr ver-

lor baburch ber Städtebund an politischem Ansehen: das ibm auftebende Recht der Selbsthilfe und Fehde tam theils in Abgang, theils fehlte bald die überwiegende dazu erforderliche Streitmacht. Auch war die Rreisverfaffung, in welcher die Kurften das Meifte zu fagen hatten, zur Unterdrückung ber kleinern Gemeinwesen ftets bereit, wogegen man bie ichiederichterliche Gewalt bes Bundes und seine Borschreiben entbebren Die Intercession ber Banfa fur Braunund selbst misachten lernte. schweig (1601) wurde von Herzog Heinrich Julius mit der höhnenden Krage abgewiesen: wie fie Rebellen gegen die Reichsgesetze schützen mochte? 218 bie Banfa in dem Streite des stralfunder Rathes mit ben Gemeinen (1613) bundesrechtlich entscheiden wollte, murde ibr angeblicher Borwitz von Herzog Philipp Julius von Pommern hart zuruckgewiesen; selbst ein Graf von der Lippe durfte die Hansen verhöhnen! Doch am Meisten offenbarte fich das Absterben der Sansa barin. daß ihn Glieder untereinander und gegen die Gesammtheit in Streit geriethen und mit Umgehung des Bundes bei den Reichsgerichten und dem Raiser Recht suchten. So machte es Hamburg, welches nie viel Gemeinstum bewiesen batte, und in seinem Benehmen gegen Magdeburg seis nen Capismus glanzend betbätigte; im Sabre 1556 Stade und Burtebude. als fie beim Bunde über Beschränkung der Elbschifffahrt klagten; fo Köln, als die niederländische Factorei Schoß verlangte (1577); so verwarf Bremen in feiner Reformangelegenheit die Bundesautorität (1562). rief den niederfachfischen Rreis, den Bremer Bischof und den Kaiser an und mußte auf Begehr bes Letteren, ungeachtet des verhängten Bannes. wieder in den Bund aufgenommen werden. In Rostock wandte fich (1566) der Rath gegen die insurgirte Gemeine an den Kaiser, setztere an den Kürsten von Metlenburg. Man hatte glauben follen, daß die Bansen, wie Köln dies verlangte, sich unter solchen Umständen fester an den Raiser geschloffen batten; allein seine vielen Gesandtschaften und Borschreiben richteten nichts aus; es gab keine ftarken und gewiffenhaften Kaiser mehr; sie horchten mehr auf das Wort der die freien Communen hassenden Landesfürsten: Ferdinand I. wollte 1557 eine Türkenhilfe bon ihnen, wie auch Maximilian II. 1566, ohne dergleichen zu erhalten; Rudolph II. polterte auf Anstiften des Berzogs Heinrich Julius von

Braunfdweig gegen ben Bund, wogegen bie Stabte fich in Drudfdriften ausführlich vertheidiaten. Aus einem oft angebabnten Berein awischen ber Banfa und allen Reichsstädten ward nichts. Bir laffen hierüber am Beffen Burmeifter reben : "Der Austritt mehrer Sanfaftabte aus bem Bunde, die ganglich veranderte Stellung der niederlandischen Städte zum Bunde, ließ die schon früher angeregte Frage eines engem Bfindniffes zwischen ben Sansa - und Reichsftädten wieder bervortreten. Schon im Jahre 1450 hatten fich die Städte gegenseitig zu nabern ge-Strasburg, Basel und Frankfurt fanden im lebhaften Handelsperfehr mit hamburg und Lubed. Enger icheint bas Bundnig und die gegenseitige Correspondenz erst zur Beit der Reformation geworden zu Aus der zweiten Salfte des 16. Jahrhunderts finden fich einzelne Schreiben, nicht allein an Lübeck, sondern auch an andere einzelne Sansaftabte. Bie febr man im Jahre 1552 auch bier im Rorden auf einen entscheibenden Schritt des Kaisers sich gefaßt machte, beweiß bie den 17. Januar an den Rurfürsten Morit von Sachsen abgefertigte Gefandschaft und die ben wendischen Städten mitgegebene Rotul, wegen ber Religion fich bei Zeiten zu einigen und fich bei Religion und Freibeit zu schützen. Späterhin im Jahre 1566 hatte die Stadt Augs. burg dem Sundikus der Stadt Lübeck Herman von Rechten angetragen. in auter Correspondenz und Einigkeit zu bleiben. Es schien jedoch für die frankischen und schwäbischen Städte ein fester Mittelvunkt im Innern Deutschlands zu feblen. Bon Lübeck nach Bafel führte faft burch lauter verbundete Stadte eine fichere Landstraße. Theilnahme wurde daber 1604 die Mittheilung Magdeburgs aufgenommen, daß Erfurt, Muhlhausen und Stendal der Sansa beizutreten geneigt seien. Fast unmittelbar darauf (auf dem Hansatage April 1605) begannen die Berhandlungen mit den Reichsftädten von neuem. leicht hatte Erfurt (über diese Stadt ging schon früher ein wichtiger handelszug auf Rurnberg und Augsburg) die Bestimmung, Wittelpunkt bes nord - und suddeutschen Berkehrs zu werden. In einem Schreiben vom 9. April 1606 berichtet Lubed an Wismar, ""daß die Chrbaren von Frankfurt (von den Hanfaftädten dazu aufgefordert) einen gemeinen Städtetag ben 11. Mai zu Worms ausgeschrieben und dann von der

finf correspondirender Stadte Derren Deputirten zu Braunschweig für nüklich und hochnöthig geseben, daß derselbige Städtetag in gemeiner Erbhanfestädte Ramen burch herrn Dr. Johann Domann, Generals synditus der Sansa, besucht und deshalb der auf Cantate ausgeschries bene Hansatag bis Trinitatis verlängert werde. "" Die Artikel des im Jahre 1606 eingegangnen Bündniffes wurden auf dem Hansatag zu Trinitatis mitgetheilt und follte die Ratification baldmöglichst erfolgen. (lieber ihren Inhalt f. Burmeister Beitrage 3. Gefch. Europas 2c. S. 30 f.) So unbedeutend diese wenigen Zeugnisse eines Bundnisses zwiiden den Reichs - und Sanfastädten erscheinen mogen, so entschieden offenbaren fie den Drang des Zeitalters felbst in den am meisten individuell ausgeprägten Lebenssormen des Städtelebens, die Sehnsucht nach einer Einigung des deutschen Baterlandes." (1606 beschloß der Sansatag: es solle wann ein Reichstag berufen, nach Ablauf der drei Monate und sonderbaren Convocation und Berusung der 12 Deputirten m einen andern gelegnen Ort, bei den Ehrbaren von Strasburg, Rurnberg, Ulm und Krankfurt als ausschreibenden Städten sollicitirt, daneben bie Ratification deffen, was jungst a Legatis nostris verhandelt, eingeschickt werden. Bremen und Magdeburg sollten neben bem hanfichen Syndifus mit den Reichsftädten unterhandeln). 30. Mai Raiser Rudolf II. die Städte die verlangten 100,000 Thaler Türkenbilse verweigert batten, verlangte er die Edition ihrer Brivilegien umb Statute. Domann mußte darauf eine Borftellung 26. Imi 1607 übergeben (f. Burmeister 1. c. p. 34). Noch einmal proponirte 1608 Lübeck die Berhandlung mit den Reichsstädten an dem bok zu Brag. Die Reformation brachte eigenthümliche Folgen hervor, indem es die Obriakeiten in den Städten mit dem Katholicismus, die Gemeinen mit der neuen Lehre zu halten pflegten und so ging das Streben nach bemokratischeren Institutionen mit dem nach Gewissensfreiheit band in Sand. Der Republikanismus mußte natürlich so lange fiege mich bleiben, bis es einem von seinen Gegnern gelang, durch ein allgemeines Intereffe bie widerftreitenden politischen zum Schweigen zu bringen. Dies verstand nur die landesberrliche Gewalt, indem sie das religiose Moment für sich in den Kampf rief und das ift der Grund, Die banfa. 17

weshalb am meisten die Kürsten durch die Reformation gewonnen baben. aumal bas enabergiae protestantisch-theologische Bedenken: daß es fundhaft sei, der von Gott verordneten Obrigkeit zu widerstreben, den Aufschwung des politischen Freiheitseifers lahmte. Dieses driftliche Beltverleugnungsgebot, der spirituglistische Erdenabscheu, bat die volitische Entwicklung gehemmt, den Zerfall der Reichs- und Bolks-Totalität, das Erlöschen des Nationalglanzes verschuldet. Alle Sansaftädte nahmen die Reformation an, außer etwa Roln, das noch 1535 erklärte: fie hänge, topfe und erfaufe die Reter, wolle bei alter Gewohnheit bleiben und befinde Wie jede Insurrection für die nachste Zeit den Boblfich wohl dabei. ftand, die außere Freiheit und Unabhängigkeit einer Gemeinde, benachtheiligt, so auch bei den demokratisch-protestantischen Aufständen; ja der Zwiespalt der Religion ward auf den Hansatagen fichtbar, zumal die Neuerer unter sich oft nicht einmal einig waren. Münfter's Beisviel mochte nicht verhindern, daß in Roftod und Wismar die Schwarmerei ber Baptisten Anklang fand. Die westlichen Städte betheiligten fic beim schmalkalbischen Bunde, wurden aber von den wendischen in Stich gelaffen und buften ihren Eifer burch Brandschatzung , Belagerung und Bann, wie Bremen, Magbeburg, Goslar, Braunschweig und Sannover. Gegen Magdeburg benahm fich 1553 ber Bund gradezu feige und die fürbittende Gefandtichaft (1549) an Rarl V. nach Bruffel war mit Redensarten abgefertigt worden, so daß erft Morit' von Sachsen Bo nehmen wieder etwas Luft schaffen konnte. Ueber einen Brotector der Bansa ward oft unterhandelt. 1604 wollte Wismar keinen folden, aus Rudficht für seinen Landesherrn und es wurde nichts daraus; aber es eröffnete fich die freudige Aussicht eines Bundes mit dem niederlandischen Freistaat auf beffen Verlangen, weshalb 1612 Mathias den Haufen den Borwurf ter Conspiration machte, den aber Lübeck guruckwies (f. Burmeister 1. c. p. 36 f.). Run wurde Domann zur Erkundigung ber Berhaltniffe nach Spanien geschickt und bas Ergebniß seiner Reise den Reichsstädten durch ihn mitgetheilt. Die erfte Unterhandlung des Bund. niffes, nachdem schon 1611 hollandische Gesandte, wohl auf Antrieb von Deventer, Zwoll und Kampen, welche der Hansa ungern entsagten, in Lübeck mit 2 Kriegsschiffen erschienen waren und angeknüpft batten

fand durch Domann und den lübecker Bürgermeister Brockes im Haga 1612 flatt, und Lubeck schloß, ba die andern Städte fich por dem Rais fer und ben Roften fürchteten, junachft 1613 eine Alliang jum Schut der Religion, des Handels, der Privilegien, wobei die niederlandischen Shiffe zur Aufbringung ber Alliangtoften fogar besteuert werden, die Riederlander die Schifffahrt nach Schweden frei bekommen, die Hansen aber nicht zur thätigen Silfe gegen Spanien verpflichtet sein follten. Diesem Bertrage schloß fich Gustav Abolf von Schweden 1614 an : aber der Danenkönig nahm die Sache übel, da er für feinen Sundzoll fürchten mochte. Rostod, Wismar, Strassund und Anklam baten um Berschweigung ihres Namens und traten 1615 mit kleinen Modificationen bei. Als bei dem Streite Braunschweigs mit seinem Fürsten der Prinz heinrich von Nassau der Stadt mit 3000 Mann zu hilfe eilte, faßte die Sansa Muth und noch 1615 schloßen fich Bremen, Hamburg, Rostralsund, Wismar, Magdeburg, Braunschweig, Lüneburg und Greifswalde dem Lubecker Bundnig an. Magdeburg verfagte feinem Erzbischofe die Hulbigung und die Generalftaaten erließen wiederholt Borfdreiben an Danemart, Schweden, England und Rugland zu Gunften der hanfischen Privilegien; ja fie vermittelten fogar in Streitigkeiten einzelner Stäbte mit ihren Landesberren. Der Raiser mabnte ab. obne daß fich die Hansen abwendig machen ließen und 1617 kam Foppius als Gesandter der Staaten nach Lubed, welcher die Streitigkeit hamburgs mit dem Herzog von Relle wegen Durchstechung des Gammerdeiches zu Boigenburg 1620 erledigte. Ein hanfischer Agent refibirte im Saag. Den Städten fehlte es aber an jeder Thattraft und Energie. Die 1618 von den bobmischen Städten verlangte hilfeleistung wurde nicht bestimmt zugefagt. "Inzwischen (fagt Burmeister 1. c.) war der Generalsynditus der Hansa, Domann in Haag, gestorben, deffen Tod für den Bund ein großer Berluft war; er allein kannte wie Reiner Bersonen und Berhältnisse in den verschiedensten Ländern und hätte allein ein engeres Bundniß mit den Generalstaaten zu erhalten vermocht. Die Sanfa gerieth bald darauf mit den Generalstaaten wegen ihrer alten Brivilegien in Rugland in Widerstreit. Wenn auch die Unterhandlungen fortbauerten. so scheint doch das innige Berhältniß etwas lauer geworden

zu sein." Der Waffenstillstand ber Rieberlande mit Spanien ging zu Ende und jene verlangten in Gemäßheit des Bundes Silfe von der Sansa, wenigstens, daß diese dem Raiser im Norden zu schaffen mache. die Städte hielten fich angftlich an den Bortlaut des Bundes, der nur auf die Oftsee laute; die Berbindung ber Gollander mit Danemart (1621) machte bie Sansen, aller Gegenversicherungen ungeachtet, angle lich und Buftav Abolf schürte biese Angst burch beimliche Warnung, mabrend die Niederlander fich über die Zweideutigkeit der Sanfen in ihrem Benehmen gegen ben Kaiser argerten. Als Koppius mit elenden Ausflüchten bingehalten ward, antwortete erihnen mit, freilich wohlverdienter, bollandischer Grobbeit (1624). Als die kaiserlichen Geere ben Rorden betraten, löste der Krieg die laue Berbindung und 1645 waren es nur Bremen und Hamburg, welche burch ben nieberlandischen Agent Schraffert mit Lubeck (1646) einen Bund mit den Rieberlanden jum Sout ber Rordfee, Elbe und Befer foloffen. Braunfoweig, welches fic ebenfalls dazu neigte, aber bald seine Freiheit einbüßte, wurde zu geringfügig erachtet. 1669 war noch ein Agent ber obengenannten Stäbte Dr. Bunide, in Baag. "Welche Stellung Die Banfaftabte," fagt Burmeifter, "ware bas Bundnig mit ben Reichsftabten zu Stande getommen und vom Raiser bestätigt, und ber Bund mit ben Generalstaaten von Bestand gewesen, im dreißigjährigen Kriege hatten behaupten können, ift nicht schwer einzusehen." Die Generalftaaten batten schon am 13. Rai 1621 ein Bundniß mit dem Könige von Danemart geschloffen, woburch die Sansa in ihren Brivilegien und Sandelsverhaltniffen benachtheisigt murbe. Auch deutsche Fürsten maren nicht glucklicher mit ben Städten. 1619 verlangten ber pfälzische Kurfürft, der preußische Berzog, der württemberger Herzog nebst den Städten Ulm. Strasburg und Rürnberg Lübeck schrieb zum 20. Januar 1620 einen Sanfatga gur Berathung einer Kriegerüftung gegen die Liga aus, worauf beschloffen wurde, Truppen zu werben. Dies thaten benn auch Lubed, Samburg, Wismar und Rostock und Graf Solms ward ihr Befehlsbaber. Mürnberger baten aber 1621 und 1632 vergebens um Silfe gegen bie Spanier, ja Lübeck kundigte Solms 1622 schon den Oberbefehl auf. Als fich Christian IV. 1623 aus Mangel an Zufuhr den Safastädten

wieder naberte, mabnie 8. December 1624 ber Raiser durch einen eignen Gefandten Lubect von bem banischen wie schwedischen Bundniß ab. Auf dem beshalb zu Bergeborf gehaltnen Sansatage wurde bas von Frankreich angebotene Bündniß abgelehnt und als Tilly aus Holzminden. 5. Rai 1625, die Sansaftabte zur Treue an den Raiser aufforderte, war tein Gebante an Wiberstand mehr zu finden. Die anfangs nicht gurudgewiesene Alliang mit Schweben fließ fich an bem Berlangen ber Sansen, ihre exorbitanten Brivilegien in Schweden wieder haben zu wollen, obichon die Eroberungen Gustav Adolf's in Livland die Hoffnung auf Bieberberstellung bes banfischen Handels nach Reval erweckten und das muthige Stralsund eifrig antrieb. Der Dänenkönig war bei seinem deutschen Ariegszuge gewaltthätig und beftig gegen die allerdings der Sachlage nach unbilligen Forberungen der Städte aufgetreten, batte Bludfladt befestigt und Kriegsschiffe in die Elbe gelegt, bei welchen Umfanden bas Mistrauen ber Sansen unbefieglich werden mußte. die Gefahr rudte immer naber; vor der Schlacht bei Lutter wollte Tilly die bewaffnete Reutralität des niedersächfischen Kreises schon nicht mehr respectiren; Bremen, Lubed, Göttingen, Braunschweig flagten über Durchauge, Ginquartirungen, Bermuftungen ihres Gebietes: 1628 la gen Lüneburg, Holftein, Meklenburg und Pommern voll Truppen; bildesheim. hannover und Braunschweig mußten Contribution an Tilly sablen, die Bremer sogar monatlich 2000 Thaler, und verloren burch Plunderung bes Gebietes an 2 Tonnen Goldes Werth; Roftod zahlte Arnim zur Abwendung der Einquartirung 100,000 Thaler und an Ballenstein 150,000 Thaler, Wismar 200,000 Thaler, wozu noch Besatzung tam (Burmeister S. 44 f.), Hamburg 70,000 Mark Lub., Magdeburg 130,000 Thaler. Die Städte fürchteten für ihre Selbstständiakeit und ihren Glauben. Ballenftein und Schwarzenberg forberten Schiffe von den Bansen gegen die Danen, was diese zur Reit noch zu hintertreiben wußten. Warnemunde, Roftod wurden zugleich von den Raiserlichen besetzt und von den Danen gur See gesperrt. Wismar war in den Banden der Raiserlichen, Stralfund von ihnen belagert. Diefe Stadt allein bewies der Sansa, was fie batte thun follen: fie brannte bei Annaberung der Raiserlichen die Borftabte ab, ruftete fich

zur thätlichen Abwehr, ohne irgend welche Hilfe und ungeachtet ihr Landesherr abmahnte. 3war zahlte fie 1628 eine hohe Geldsumme, mandte aber die Besatzung ab. Als aber Ballenftein fie beschießen ließ, war fie in den Bund mit Guftav Abolf getreten, so wie mit Danemark, und hatte von Beiden einige hilfsmannschaft erhalten. Die dringenden Bitten um Silfe an die Sanfen beantworteten diese in taufmannischer Rlaglichkeit mit einem erbarmlichen Darlehn von 15,000 Thir. ju 5 pr. Ct. Binfen, und mit jammerlichen Fleben bei Tilly und Ballenftein, besonders um Milberung der eigenen Einquartirungen und Contribu Der Raifer speifte fie, wie Ballenftein, mit Rebensarten ab; nur Braunschweig erhielt megen seines an Tilly zur Eroberung Bolfenbuttels geleifteten Fürschubs einige Erleichterung. Den Banfen mar aller Muth gefunken, weshalb die spanischen Vorschläge (1627 — 28) zur Bandelsverbindung, die schon früher mit Danzig und Bolen intendirt war, unbeachtet blieben. Der Antrag der Spanier, mit ihnen eine zum Monopol für die fpanisch indischen Baaren und deren Bertrieb im Norden privilegirte Gefellschaft jum Nachtheil ber Riederlander und Englander zu ftiften, scheiterte wohl zumeift baran, bag die Sanfen, am Alten klebend, nicht begreifen wollten, wie eine Compagnie mit gemeinsamen Fonds Sandel treiben moge, obschon fie nicht verkennen mochten, wie arglistige politische und religiose Plane bes Raifers gegen ben Rorden fich hinter dem lockenden Borschlage verbargen. Als nun später des Raisers Ansehen durch die bekannten Wendungen des 30jabrigen Krieges wieder fiel, und die protestantische Sache ihre Triumphe feierte, benahmen fich die Banfen ftets schläfrig, feig, unentschloffen und felbst treulos gegen alte Berbundete, wie z. B. Samburg gegen bas ungluctiche Maabeburg, aus bloker Sandelseifersucht. Als Gustav Abolf für das gerftorte Magdeburg 1632 den 19. Marg die Samburger um ein Getreibebarlehn bat, weil die Einwohner ihre Stadt wieder aufbauen, und ihre verwüfteten Aecker auf's Reue bestellen wollten, schlug Samburg am 7. April dies rundweg ab - war es ein Bunder, daß bei fo wenig Gemeinfinn, als der weftphälische Friede bas Ende alles Rriegsgräuels ankundigte, nichts als ber jammerlichste Schatten ber alten Städteverbindung zum Borschein kam und auf die Nachwelt nur der Name der Banfa, und zwar febr fcmachen Rlanges gelangte?

## Zweites Kapitel.

Die Hansen in Danemark und Norwegen: sie verlieren dort für immer ihre Privilegien und ihr Ansehen.

Der hansen Macht beruhte ftets am meisten auf ihrer herrschaft über ben Bandel der nordischen Reiche, von denen Danemark wegen bes Sundes für fie das wichtigste war. Die Union war ihnen nicht gefährlich, zumal in Schweden die Bemühungen der Sture der königlicen Anstrenaung svotteten. Sten Sture ber Aeltere erwehrte fich ber banischen herrschaft gegen Christian I. in ber gludlichen Schlacht bei Brumkeberg; des Letzteren Sohn Johann war glücklicher bei der rothen Brück, und ward zum König Schwedens gekrönt (1497). Aber sein Unternehmen gegen die Dithmarschen, welches ihm fein ganzes Beer kostete, sachte den Aufstand in Schweden auf's Neue an, den Hemming Gad, der Bischof, und Svante Sture zu unterhalten wußten: Norwegen bielt der grausame Prinz Christian mit blutiger Strenge im Zaum. der ersten schwedischen Kehde, in welcher sogar Johann's Gemahlin in schwedische Bande gerieth, entstanden Differenzen zwischen den Danen und Lübeck, welche Sten Sture unterflützte. Die Achtserklärung bes Raisers, welche Johann gegen die Schweden erwirkt hatte, schreckte die wendischen Communen nicht. Erft 1406 gelobten fie zu Segeberg, mit ben Schweden ferner nicht zu verkehren, ihnen keine Bufuhr zu bringen, und gestatteten, daß ihre Schiffe von den Danen visitirt werden durf. ten, was in Nyköping 1507 bestätigt wurde; dagegen sollte ihnen der Rönig die alten Privilegien bestätigen. Die über den von Johann 1490 mit England geschloffenen , ihrem Handel schädlichen Tractat erbitterten Hansen fuhren fort, mit den Schweden heimlich über Reval du verkehren; ber Konia plagte fie mit Bollen und banischen Amtleuten auf Schonen; es tam zu Feindseligkeiten und 1509 zum Kriege, in welchem die Lübecker Gothland und Bornholm plünderten, Johann 20 lubische Dorfer und Schiffe nahm; sein Bruder der Herzog von Hole ftein blieb neutral. Doch gelang es Lübeck nicht, die Hansen zur Unterftühung zu bewegen; Samburg ftand sogar offen zu Johann. Im Jahre 1510 plünderten die Lübecker die kleineren danischen Inseln und schlugen des Königs Schiffe; ihr Handel aber litt, und in ihn drängten sich

Hamburger, Danziger und Rieberländer ein. Wismar, von den Danen 1511 unvorbereitet überfallen, bußte feine Borftadte und 14 Schiffe ein. Das brachte fie, 23. April 1512, jum Frieden, welcher, da Sture ftarb, mit ihnen und den Schweden an einem Tage zu Malmöe abgeschlosfen wurde. Der König erhielt eine Berfchreibung von 30.000 Kl., die aber nie gezahlt wurden, und die Buficherung, daß die Städte nicht mit Schweden verkehren wollten, wogegen Johann ihnen Berabsehung ber schwedischen Bolle auf die Salfte und freien Sandel nach dem Rorden zusaate. Christian II., welcher 1513 Ronig wurde, nahm fich vor, Schweden zu besiegen, die Abelsmacht zu brechen und die Hansen zu de muthigen, welchen großen Aufgaben er aber nicht gewachsen war; er verfuhr zu übereilt. Er beschränkte den Handel der Hanseaten, worzüglich den Kleinhandel, verbot ihnen die Fischerei an einigen Küften, nahm ein für schwedische Rechnung befrachtetes Schiff auf der Travemunder Rhebe, suchte Ropenhagen mit Gewalt jum nordischen Stapelplat zu machen, wo allein Deutsche mit Danen verkehren follten, befdrantte bie Ausfuhr von Bieb und Lebensmitteln, erhöhte den Beringszoll und verlegte den Sundzoll von Belfingör nach Ropenhagen: Maßregeln, welche ihm die Hansen sehr übel nahmen. Bor allen Dingen fann der König auf Schwedens Eroberung, sandte 1517 4000 Mann unter Severin Norby dem von Sten Sture belagerten Erzbischof Trolle zu Hilfe, welche indeß Gustav Wasa in die Flucht schlug, kam 1518 selbst mit frischen Truppen nach Schweden, ward anfänglich bei Brankurka geschlagen, besiegte indeß endlich mit seinem ganzen. Aufgebot und fremder Soldnerhilfe Sten Sture ganglich bei Brunteberge. Einnahme Stockholms, das Sture's fühne Wittwe mit Silfe ber danziger und lübecker Zufuhren zu vertheidigen gedachte, vertilgte ber Ronig 1520 in dem gräßlichen ftocholmer Blutbade fast alle bobe Abelige und Geiftliche Schwebens. Sein Vaterland rachte Guftap Bafa. welcher aus banischer Gefangenschaft nach Lübeck entfommen, von ben bortigen Patriciern unterftutt ward und mit seinen Dalkerlen Stodholm umlagerte. Der Bergog von Bolftein verbundete fich, ale Chriftian daheim Adel und Geistliche durch Begunftigung ber Bauern ergurnt hatte, mit den Lübeckern, welche mit Danzig, Wismar und Rostock

Ariegeruftung für ben Bafa erhoben, und die danischen Inseln plunberten. Der jutlandische Abel fiel vom Konige ab und rief Bergog Friebrich, seinen Obeim, berbei, Christian II, flob übereilt aus seinem Reiche. um ausländische Bilfe zu suchen. Friedrich I. schloß einen Bund mit Lubed, festigte die Macht des Abels, ließ fich von den Jutlandern jum König machen, nahm mit Bilfe ber Lübeder Kovenbagen und Malmoe und unterwarf Rorwegen. Bon Severin Rorby, welcher von Gothland aus die Schweden und Lübecker beläftigte, wurde der Friede erkauft. Lübeck abielt die Bestätigung seiner Sandelsfreiheiten, Die Einfunfte von Gothland auf zwei Jahre und Bornholm für 30 Jahre. Diese Stadt mar es auch, welche den Malmöer Vergleich (1524) zwischen Friedrich und Guftav Bafa ftiftete. Die Ginführung der durch die Konige begunftige ten Reformation hob die Macht des Abels durch die Beraubung der tatholischen Geiftlichkeit, fraftigte aber auch das Selbstgefühl ber Burger, besonders in Biborg. Rovenhagen und Malmoe. Als Christian II. 1531 mit niederländischer Hilfe in Rorwegen landete, und glückliche Fortschritte machte, eilten Lubed, Roftod, Stralfund und Danzig berbet. ben Aufdringling und feine gehaften Riederlander zu befämpfen. Berratherisch ward Christian in sein Gefängniß nach Sonderburg gebracht. wo er sterben follte; den Lübedern aber ward schlechter Lohn, sie erlangten nicht, daß die Oftsee den Gollandern gesperrt wurde, und mußten pusehen, wie Friedrich zu Gunften der danischen Sandelscompagnie zu Ropenhagen die deutsche aufhob.

Rach dem Tode des Königs folgte ein unheilvolles Zwischenreich, in welches eine Begebenheit fällt, welche wir weitläusiger erzählen müssen, weil ein großer Mann, der einzige seiner Art, damals in Lübeck den Bersuch machte, der sinkenden Hansa eine für die ganze künstige Geschichte des Rordens entscheidende Ausgabe zu stellen, welche freilich an dem innern Berderb des Bundes scheiterte, aber gerade darum wie keine andere geeignet sein dürste, den Zustand desselben in dieser Zeit darzulegen. Auch in Lübeck hatte die Resormation, zugleich mit einer demokratischen Richtung, bei den gemeinen Bürgern tiese Wurzeln geschlagen, und beide Elemente stießen gegen die Pfassen und katholisch-aristokratischen Stadtziunker. Ein ertrogter Volksausschuß setze, 1530 vom Rathe sanctio-

nirt und zu 164 Mitgliedern verstärkt, 1531 die Reformation zugleich mit der Theilnahme der Gemeinen am Stadtregiment durch. Unter den Boltoführern ragte ber angesehene Raufmann Jurgen Bullenweber an politischer Einficht und Energie bervor. Die eifrigsten Gegner ber Reformation und der Demokratie, der Stadtjunker Rikolaus Bromfen, welcher den Wasa zuerst aufgenommen hatte, und Hermann Plonnies entwichen 1531 beimlich aus der Stadt, und begaben fich unter faiferlichen Schutz, und dies brachte die übrigen Rathsmitglieder vorübergebend in Saft. Die auf 14 Reducirten wurden nach bem Statute Beinrich's des Löwen von 1158 durch den Burgerausschuß fofort wieber auf 24 erganzt. Ein von Brömsen, welcher vergebens zur Ruch kehr aufgefordert wurde, erwirktes geschärftes Mandat des Raisers trieb die Erbitterung des Volkes auf's höchste, welches den Junkerhof und die Gildehalle der Raufleute plunderte. Aber nicht in Lübeck allein brachte die Reformation demofratische Erhebungen der Gemeinen; auf die andern Oftseeftabte wirkte bas vom Vorort gegebene Beispiel. So 1522 in Stralfund, wo Roloff Möller iben Burgerausschuß gegen ben Burgermeister Smiterlow leitete, 1523 ein Bilderfturm vom Bolte ausging, das 1524 die Bürger Roloff Möller und Chriftoph Lorbeere mit Gewalt zu Bürgermeistern machte; 1526 vermittelten die Berzöge Georg und Barnim unter Zulaffung bemokratischerer Institutionen und reformirter Rirchenverfassung den Streit. In Rostock und Wismar überwanden die resormirenden Zünfte 1523 den katholischen Rath und 1525 theilte ein Bürgerausschuß mit dem letzteren die Verwaltung. Fortan fanden fich aber die Barteien einander gegenüber, auf der einen Seite demokratisches Araftbewußtsein, zu hohen Dingen geneigt und von großer Reizbarkeit. auf der andern die Aristofraten, lauernd auf eine Gelegenheit, selbst mit Aufopferung der städtischen Macht, ihre Standesvorrechte wieder zu er-Bu jenen hoben Dingen ichienen die politischen Berbaltniffe in den nordischen Reichen bequeme Anforderung und Gelegenheit zu bieten. Die Hansen, bedacht, die unförmliche calmarische Union zu sprengen, traten dem mit unsittlichen Mitteln gegen die feudalistischen Austände aum Boble des Bolkes kämpfenden Christian II. entgegen. Seine Flucht ficherte Friedrich I. und Gustav Wasa, den Abelsfreunden, den Thron,

und die Sanfen durften nur hoffen, unter machtlosen Babifonigen ihre monopolistischen Privilegien zu bewahren. So lange den Königen der hanfische Beiftand gegen Christian's II. Entwürfe und Rarl's V. Hilfe mentbehrlich schien, bewahrten fie wenigstens scheinbar ein freundschaftliches Berhaltniß gegen Jene; als aber Christian, welcher mit Borfchub des norwegischen Rierus und auf Beranlassung seiner Schwägerin, ber niederlandischen Statthalterin, mit Hilfe der Hollander (7000 Mann und einer Flotte) in Norwegen sein Reich wiederzugewinnnen suchte, aber durch die auf Hollands Handel eifersuchtigen Hansen bedrängt, fich den heuchlerischen Vorspiegelungen seiner Feinde ergab und eingesperrtwurde, schloß Friedrich mit den Hollandern einen gunstigen Tractat, gab ihnen die genommenen Schiffe wieder, und weigerte fich, den 1532 1. Mai mit Lübeck geschloffenen Erbvergleich zu vollziehen. Aber der hieraus missehende Unmuth kam erst nach Friedrich's Tode zum Ausbruch, als Bullenweber und der hamburger Huffchmied Marx Meier die lubischen Unternehmungen leiteten. Letterer, ein schöner und verschlagener Mann, hatte 1523 in der Belagerung Ropenhagens gedient, war mit Christian II. in Norwegen gewesen, und wurde von den Lübeckern gefangen, mit 800 ihrer Anechte jur Silfe bes Raifers gegen die Turten geschickt. Burudgefehrt, freite er 1532 eine reiche Burgermeifterwittwe, und trat bald mit dem kuhnen Wullenweber, der eines so erprobten Ariegers für seine weitgehenden Blane bedurfte, in enge Ber-In Lubed galt es junachft, nach ber vergeblichen Gesandtschaft von 1533 an den danischen König, welcher Schutz gegen die bollandischen Uebergriffe in der Oftsee verlangen follte, die widerstrebenden Ueberreste des alten Rathes zu entfernen. Dieser letztere mußte sich 1533 noch eine Reuwahl gefallen laffen, mit welcher Bullenweber zum Bürgermeisterstuble gelangte. Run ruftete Lubed Rrieg gegen die Danen und Hollander, felbst mit Aufopferung der confiscirten Kirchen-Scherch Gine Flotte unter Meier's Führung ging durch den Sund, um 24 Sollander, welche fich in englische Bafen flüchteten, zu verfolgen. Aber Reier landete ohne Geleit mit wenigen Leuten, fiel in Beinrich's VIII. Gefangenschaft und die lubischen Schiffe wurden durch widrige Binde und die Abneigung der Hamburger, sie zu verproviantiren, in

ber Elbmundnng zurudgehalten, während die Hollander burch ben Sund gingen und sogar einige lubische Schiffe taperten. Rach bem Tobe Rönig Friedrich's wollte die Bartei bes Klerus seinen minderjährigen Sohn Johann, ber Abel ben Herzog Christian auf den Thron erheben. worüber ein Zwischenreich eintrat, in welchem ber Reicherath ein Bund. nif mit dem burgundischen Sause suchte. Eine gegen die Bollander remonstrirende Gesandtschaft Bullenweber's ward in Rovenhagen ziem. lich schnöbe abaewiesen. Auch Gustav Basa that dasselbe, warb durch ben Grafen von Hopa Kriegsvolf gegen bie Bartei Christian's II. und suchte das Bundnig mit den Niederlandern, indem er das lubische Saw delsprivilegium von 1623 widerrief und die den Lübeckern schuldigen Summen zuruchielt. Die Hansen hielten zur Repressalie schwedische Guter und Schiffe an und in Wullenweber's kuhner Seele erwachte der Plan, mit der Züchtigung der undankbaren nordischen Könige, die lubifche Berrichaft, im Bundnik mit bem Lutherthum und bem freien Bürgerstande, über jene zu erheben. Borichub fand er bafür in Danemark felbft, besonders in den Städten Rovenhagen und Malmoe. Beginnen von Verfolgungen gegen lutherische Prediger, die Uebergriffe bes Abels, machten in den Burgern die Sebnfucht nach bem burgerfreundlichen gefangenen Christian II. rege. Jürgen Roch, wegen seines Müngmeisteramtes Mynter genannt, Burgermeister in Malmoe und Ambrofius Bodbinder, ein Deutscher, welcher bieselbe Burbe in Rovenhagen betleibete, wurden Bullenweber's Berbundete. Es galt für diese beiben Städte: Aufrechthaltung der burgerlichen Brivilegien, Unterwerfung des Abels, Aufnahme in die Hansa und Sieg des Lutherthumes. Christian verschmabte, wofür er von den Pfaffen gepriefen wurde, die Krone aus der Sand der Burger und selbst der patriotischen Abelsfrac-Die Rieberlander erhielten die Sundpaffage gegen maßigen Boll, gelobten einen Silfsvertrag auf 30 Jahre, versprachen den bolsteinischen Bergogen eine Subfidie von 600 Dutaten; diefe verbundeten fich mit bem banischen Reichsrathe, und ber König von Schweden ward in basselbe Interesse gezogen. Meier mar auf Bitten der Lubeder von Beinrich VIII., dem er die Erlangung der danischen Krone durch Silfe ber Sansa im Sintergrund gezeigt haben mochte, seiner Saft entlaffen.

Imwischen dauerten die Reindseliakeiten gegen die Hollander fort, welche den Hansen 18 Rauffahrer nahmen, dagegen nur 6 einbüßten und aus bem Sunde verjagt wurden, aber in schwedischen Safen Schutz fanden. Die Schweden schlossen, 2, Kebr. 1534, eine Union und ein Schuthundnif und nahmen Schiffe und Guter ber Lubeder in Beschlag; Diese betten die Bürger von Stockholm und die Bauern gegen das Adelsregiment des Basa auf, hegten den von Gustav verfolgten Schwager, Graf Johann von Hopa, und bemächtigten fich des letten Sture, Svante, welcher sich zu Lauenburg aufhielt, mit List, um ihn als Prätendent gegen die Bafas zu gebrauchen. Doch mußten fie ben zaghaften von Bafa pater dafür übel belohnten Jüngling wieder entlaffen. Danemark zu schwächen, und es ward der Bersuch gemacht, fich mit den Riederlandern zu vertragen, wozu Hamburg, Lübeck und Danzig 1534 einen Bermittlungstag ausschrieben. Wullenweber ward von den Deputirten höhnisch behandelt, brach die Verhandlung ab, eilte nach Lübeck zurück und formte den dortigen Rath ganz demokratisch und welcher sein Benehmen billigte. Doch gelang es in nochmaliger Busammentunft, für die Riederlander Waffenstillstand und freie Sundfahrt Lübeck schloß mit England, 31. Mai 1534. auf 4 Jahre zu erwirken. einen Bertrag, in welchem Beinrich die Anwartschaft auf die danische Arone annahm und 10,000 Pfd. St. Subfidien zahlte. Inzwischen aber hatte die fübecker Geiftlichkeit das Benehmen des Bolkes wider "die bon Gott verordnete " Obrigkeit gemißbilligt, und suchte, wiewohl jest noch vergeblich, den Bullenweber in den Verdacht wiedertäuferischer Grundfate zu bringen. Der Burgermeifter ließ fich indeß nicht irre machen, gewann an Christoph, Grafen von Olbenburg, einem wiffenschaftlich gebildeten, genialen und tapferen Lutheraner, dem Alcibiades des Rordens, 1531 einen Feldherrn, welcher im Namen seines gefangenen Betters, Christian II., zum Kührer der lübischen Macht ernannt wurde. Mit dem Grafen von Hoya, Römer von dem Walde, Graf von Dobna, Bastian von Jessen warb der Oldenburger 4000 Landsknechte und Reiter und eröffnete unter bem Borwand, freien Durchzug nach Sonderburg zu gewinnen, mit den Lübeckern unter Meier einen Berwüftungefrieg in Hols flein, als Diversion gegen die dänische Macht. Gewarnt von dem Wasa.

warben Christian von Solstein und die danischen Reichstathe Truppen, branaten den oldenburger Grafen nach Travemunde zuruck und umlagerten diese Weste. Die Lübecker fandten, 19. Juni 1534, eine Rlotte von 21 Schiffen, unter bem Oldenburger, Marx Meier und Bullenweber nach Rovenhagen. Der holfteinische Seerführer Ranzau bedrobte Lübeck mit Belagerung. Während dieser Zeit regte fich die Demokratie in den andern Offfeestädten: Wismar ließ feine Flotte zu der lubifchen absegeln; in Stralsund ward Smiterlow abgesetzt und eine Klotte für die Lubeder geruftet; die Roftoder folgten diesem Beispiel, fturgten bie ariftofratische Partei und liegen ihre Schiffe zu benen ber Lubeder Mynter brach in Malmoe zuerst los, zerftarte bas bortige Schloß, verhaftete die Abeligen und empfing die hanfische Flotte vier Meilen unterhalb Ropenhagen. Der oldenburger Graf, von den Bewohnern des offenen Landes mit Jubel empfangen, vermuftete die Schlöffer bes Abels und ber Pralaten und jog gen Riogge, Die Barbespögte jur Suldigung für Chriftian II. berusend. Unterdeffen gemannen fur ibn die Burger mit Lift die Schloffer auf Laland, Moen und Kalfter; aus Rovenhagen entflohen die Reicherathe und ber Bischof; Ropenhagen felbft, von ber hanfischen Flotte umschloffen, fiel burch Bertrag in die Sand des Oldenburgers, und die nach Ringstäd zum Landbing berufenen feelandischen Stande leifteten Chriftian II. den Treueid. In Seeland brach ber von langem Bag gestachelte Bauernaufstand gegen den Abel los; der schonensche Abel, an seiner Spike den trugfinnenben Reichsmarschall Tyge Krabbe, leiftete am 10. August bem beranziebenden oldenburger Grafen die Suldigung. Auch Langeland und die Eleineren Inseln fielen ihm zu, auf Kunen gabrte es, und die Edlen flüchteten nach Sutland. Babrend aber Graf Chriftoph in Ropenhagen unzeitiger Siegesfreude oblag, sammelte fich ber Abel wieder zu Rie bei Standerborg und ertor einmuthig den Bergog Christian von Solftein zum Ronig (4. Juli), welchem Beispiel ber fünensche Abel, 9. Juli, in der Kirche von Gellese, unweit Odense, folgte. Die Botschaft traf den neugewählten König im Feldlager vor Lübeck. Hier hatte fich 30: hann Ranzau mit dem erbitterten Abel zu Müggenburg an der Safenmundung verschanzt und das flädtische Weichbild geplundert. Die

Libeder machten Streifzuge in's holfteinische; ein Ausfall nach Travemunde ward verrathen und blieb ohne Resultat. Herzog Christian suchte das fich tapfer vertheidigende Mölln zu nehmen, lagerte bei Stockelsborf und schieß die Lübecker von Schwartau her mittelst einer Umwallung ein. Einen Ausfall der Lübeder vereitelte er, nahm einen Kriegsprahmen welcher seine Brude fprengen sollte, und eroberte acht Kriegeschiffe beim Schlutuver Travevak. Als über bie Beschränkungen bes ftabtischen Berkehrs, über die Rriegsopfer das Bolt, gereizt von Abel und Bfaffenthume, unruhig mard, naberte fich Bullenweber burch Beschrantung bes Burgerausschuffes der Ariftofratie und schloß, unter Bermittlung Samburgs, der Herzöge von Meklenburg und Lauenburg, sowie der wenbifden Stadte, mit dem Frieden fuchenden Chriftian, welcher fich inzwischen in horfens vom jutlandischen Abel hatte huldigen laffen, am 18. Novbr. 1534 einen Frieden, in welchem Solftein fich mit Lübect verfohnte, beiden Theilen aber freie Sand in der danischen Angelegenheit blieb. Man "feffelte" fich gegenseitig den rechten Arm, um mit tem linken defto beffer juschlagen zu können. Christian III. eilte nach Jutland; die hanfischen Deputirten festigten in Lübeck die scheinbare Eintracht zwischen Rath und Bürgern durch ein Concordat; Wullenweber bewog den Bürgerausschuß zur freiwilligen Abdankung, ftellte die Stetigkeit ber Rathe ftellen wieder ber, und ging nebst Meier, dem Grafen von Bopa und brei ber beften geworbenen Kabnlein nach Seeland.

Dem neugewählten König standen die widerstrebenden Bischofe, Bürger und Bauern gegenüber; der Abel war in Roth und die östlichen Brovinzen gehorchten dem Rebenbuhler; aber der Wasa ermahnte die Stände Hallands, Schonens und Bleking zur Trene und ließ den lübtschen Handel durch seine Flotte belästigen. Doch in Jütland und Kühnen selbst sah es schlimm genug aus. In Fühnen vereinigte sich das Bolk mit den Grästichen und sührte grausamen Krieg mit Abel und Klerus, unterlag jedoch Ranzau und der jütlandischen Abelssahne beim Berge Fauenstow. Swensborg und Odense wurden geplündert, die Grästichen überstelen Ryborg, erschlugen dort alle Abeligen, verjagten Ranzau und ließen ganz Fühnen aus Neue huldigen. Der kühne Kreibeuter Schiffer Clemint nebst Helmind nahm Alborg in Jütland,

rief bie ftolgen Freibauern von Benbfpffel zur Freiheit auf, zog gegen Randers mit 6000 Bonden, und schlug unfern Alborg eine Melsichaar zur Bernichtung. Das Bolt erhob fich im Biboraftift bis nach Riven. Als aber Clemint mit trunkenen Bauern Randers, wohin fich Abel und bolsteinisches Rufvolk gezogen batten, zu kurmen versuchte, ward er blutia abgewiesen und zog nach Alborg zurück. Da zog der König mit 2000 Reitern und 19 Kühnlein Fußvolk gegen diese Stadt, überall Brieben und Religion ficherub, erftirmte Aborg, wo 2000 Bauem fielen. Schiffer Clemint ward gefangen und spater enthauptet, über die Jordegene Bauern erging das Abelsgericht; wer fich nicht lossaufen konnte, wurde leibeigen und ber freie Bauernstand Butlands verschwand. Umfonst suchte Christian den Oldenburger in der Berhand. lung zu Kolding mit Geld zu gewinnen (er forderte Christian's II. Befreiung und Theilung Danemarks). Der Graf ging zum kovenhagener Reichstage, brandschapte ben Abel gur Kriegerüftung, suchte ihn aber auch gegen bas emporte Bolf zu schüten.

Guftav Bafa beunruhiate fortwährend ben banfifchen Seebandel, wobei sein Schiffsführer Svar Flemming in die Gewalt der Danziger gerieth, gewann darüber Barbbierg für Christian III. und Balmflad. Sierauf ging Meier nebft bem Grafen von Sopa und Micael Blid, ben lubischen und 5 anderen Fahnlein von Belfingor nach Schonen; ju ihnen fließ Monter mit 3 Burgerfahnen und Baftian von Jeffen mit seinen Reitern. Da fielen 500 fconische Ebelleute ploklich ben Schweben zu. Meier mußte mit Bova von Salmstad nach Gelfingor zurud, beffen Schloß Tyge Krabbe inne hatte. Hopa ging nach Seeland; Monter und Meier zogen fich unter die Schlosmauern gurud, auf Arabbe's Treue bauend. Dieser aber überfiel fie, 12, Januar 1535, in Gemeinschaft mit ber beranziehenden schwedischen Uebermacht bes Johann Turfen und zwang Deier zur Ergebung; Jeffen und Monter entfamen; 1000 lubifche Anechte mußten bei ben Schweden Sold nehmen. schonischen Städte wurden berannt und Meier nach Bardbierg - Schlof in fichere Bermahrung gebracht, wo er gegen Sandgelobnif ritterliche Saft erbielt.

Gelockt burch die flegverkundenden Broclamationen bes Olbenburger Grafen, fucte ber romische Ronia Ferdinand ben Norden mit dem hause habsburg enger zu verbinden: Pfalzgraf Friedrich follte Dorothea, die alteste Tochter des gefangenen Christian II., und damit die nordischen Kronen erheirathen. Er erhielt eine mäßige Mitgift und die Busicherung des niederländischen Beistandes durch die dortige Regentin und diese ward hierdurch bewogen, dem König Christian III. die stipulirte Hilfe vorzuenthalten. Dieser schloß fich, befonders um eine Rlotte ju erhalten, enger an ben Bafa und feinen Schwager Bergog Albrecht von Preußen an; fein Feldoberfter Belgig ging nach Schonen, um ben Schweden gegen Romer von dem Wolde in Landsfron, Monter in Ralmo und Lund zu helfen. Der in Luften, Bein und Studien fcmelgende Graf von Olbenburg, ließ, nachdem fein Schreiber mit allen Gebeimvavieren zu Chriftian III. geflohen, den widerwilligen seelandischen Abel nach Malmo in Bermahrsam bringen (11. Marz 1535), konnte aber nicht verbindern, daß Ranzau in Runen landete, die Gräflichen ichlug und Affens belagerte. Am 9. März hatte fich Marx Meier burch Lift des Schloffes Bardbierg bemächtigt, wohin der Adel viel Schäke geflüchtet batte und behauptete als echter Reinecke sein Malepartus in Balland, nebst der Stadt, ihren Schiffen und der Umgegend, 15 Donate lang, wie ein souverainer Herr, gegen Belzig, welcher ihn bedrobte.

3m Sommer 1535 blieb in den wendischen Städten die Demotratie noch am Staatsruder. Stralfund opferte fogar Rirchenglocken für den Krieg, und forderte Greifemalde zur Silfeleiftung an Lubeck auf. Dier schaute Bullenweber nach einem machtigeren Bertheidiger der ftad. tischen Rechte aus, und alaubte benselben in ber Berson bes eitlen Reichserhvorschneiders, Herzog Heinrich's VII. von Meklenburg, welcher schon früher für den gefangenen Danenkönig Partei nahm, gefunden zu haben. Er sollte die Regentschaft für denselben führen und des Rinderlofen Nachfolger werden. Darein willigte auch Stralfund, aber nicht der wismarische Burgermeister Lorbeer. Albrecht ging nach Ropenhagen und Bullenweber's Gewandtheit verftand es, nicht zum Bortheil der gemeinen Sache, den Oberbefehl zwischen ihm und dem Grafen Die banfa. 18

von Oldenburg zu theilen. Ranzau nahm in Kühnen Alles, bis auf Swensborg, Ryborg und die Bardvögte, in Bflicht; bei Gothland vereinigte fich die banische und schwedische Flotte unter Beder Stramm, bem fich Johann Preen mit ben preußischen Schiffen anschloß, ba die im Sunde postirten Banfen ben Boll einforderten, Schweden und Danen aufbrachten, und 70 Hollander ausplunderten. Die könialiche Flotte gablte 37 Schiffe mit 3700 Mann. 10 banfische Schiffe führten ben Grafen von Tellenburg mit Reugeworbenen nach Swensborg und legten fich in den Middelfarthfund, um das danische Belagerungsheer vor Af-Denfe, wie alle öftlichen Stadte außer Ryborg, fens abaufperren. wurde wegen des gezwungenen Abfalls gestraft. Als aber die hanfischen Beerführer in der Odenseer Brobftei den weitern Blan beriethen, fich an ben Kluß zwischen Middelfarth und Affens zu legen, um einen Buzug beutscher Reiter nach dem königlichen Lager aufzufangen, und dann letteres anzugreifen, belauschte fie ein Bfaffe, Bans Madfen, entsprang, als die Gräflichen um Faaborg lagerten, und brachte die Kunde an Dieser beschloß seinen Feinden zuvorzukommen, und traf auf fie am 14. Juni, eine halbe Meile fublich von Uffens, am Drenberge. In biefer entscheidenden Schlacht fampften Deutsche auf beiden Seiten, bier obne einheitlichen Blan und ohne einen Feldberrn von Genie, für den ham fifchen, abstracten, ben Soldnern unfaßbaren Gedanken, bort unter einem geniglen Krieger, für das wurdig und verfönlich vertretene Abel - und Rönigthum. Ranzau mit der Abelsvartei erfocht einen glanzenden Sieg; die Grafen von Hopa, Teklenburg und Dobna fielen. Kunen war verloren, die Befatung von Affens rettete fich auf lübische Schiffe. Nyboraschlok fiel in Ranzau's Sande, und die Abelswehr durchzog mit blutigem Ge-Beber Stramm, ber erfte namhafte banifche 20 prange die Insel. miral, kampfte ohne Entscheidung mit 26 banfischen Schiffen am 9. Juni bei Bornholm, nahm vor Affens 9 lubische Schiffe, welche die auf fie geflüchtete Besatzung von Affens feige im Stiche ließ, reinigt den Belt, brandschatte die abgefallnen Inseln, eroberte Tranefier und Rorfber, und legte fich am 18. Juli vor Ropenhagen, das auch von Christian III. mit 9 Fahnen Reiter und 24 Fahnen Fusvolt belagen ward. Allein der Oldenburger Graf und die Kovenbagener wehrten sich

verzweifelt. Jener batte fich vergebens auf eignen Ramen um englische und frangoniche Gilfe beworben und die feelandischen Stande gur muth. willen Abwehr gegen Die "bundische Leibeigenschaft" des Solfteiners und seines Abels aufgerufen. Auch Malmo und Landstron vertheibigten fich muthvoll. Auf Bardbierg, ber letten hallandischen Refte, gewann ber Dane die Stadt und umlagerte, verstärkt, das tapfer vertheidigte Schloß. Dies fiel erft spater, 27 Mai 1536. Deier ward schandbar bingerichtet. In Lubed hielt fich Bullenweber mit Dube gegen die aufwiegelnde Beiftlichfeit und die Bezereien der Aristofraten. Doch, als auf Anstiften der immer vermittelungssüchtigen Hamburger ein Städtetag nach Lüneburg berusen war, kamen auf Einladung Lübecks die Deputirten von 15 Städten am Bororte zusammen, riethen zum Frieden mit dem "frommen Ronig Chriftian", fonnten aber die Lübecker noch nicht bagu bewegen. Da erschien am 7. Juni 1535 auf Brömsens Betrieb bas kaiferliche Executorialmandat zu Lübeck (mabrend Bullenweber auf Beranlaffung feiner Feinde einer Gefandtschaft am mellenburgischen Sofe oblag), worin die Biedereinführung der alten Verfaffung und die Ginsepung der alten Rathsmitglieder bei Strafe der Acht befohlen mar. Die führerlofe Burgerschaft fügte fich und als Bullenweber zurückkehrte, fand er Alles verloren, ja fich selbst von den Insulten des Böbels bedroht und dankte ab, um dem alten Regimente, das 1538 vom Kaiser bestätigt ward, Platz zu machen. Als Albrecht von Kovenhagen Berffärtung verlangte, ließ er fich verleiten, nach Sabeln zu geben, um bort mit Genehmigung seines Rathes 6000 bienstlose Anechte zu werben, siel als Ungeleiteter, auf Beranstaltung der lübischen Aristokratie, in die Hände des Erzbischofs von Bremen, der ihn an den fanatischen Ratholiken Bergog Heinrich von Braunschweig auslieferte. Später traf ihn das bekannte greuelvolle Schickfal — ungegchtet der vom lübecker Rathe gewährten Amnestie — unter Mitwirkung ber Stadtjunker: er ward am 24. September 1537 nach schrecklichen Martern in Wolfenbuttel hingerichtet.

Landstron fiel am 9. October 1535, aber Ropenhagen und Malmö bielten sich noch standhaft, überallhin nach Hilfe ausschauend. Die in den Sund laufende lübische Flotte mußte auf Rath der Aristofratie der eigene Abmiral, Rlaus Wernow, ben Feinden verrathen, so daß fie nichts vermochte, als einigen Proviant nach Rovenbagen zu werfen und unmuthia nach Saufe segelte. Auf Bermittlung ber schmalkalbischen Bunbetbaupter schloffen Lübeck, Danemark und Stralfund zu Hamburg am 14. Kebruar 1536 ihren Krieden, zu dem Wismar und Rostock binnen feche Bochen beitreten konnten. Rovenbagen und Malmo follten geraumt werden, die Lübeder erhielten ihre alten Sandelsfreiheiten gegen Erlegung der Rölle wieder, behielten Bornholm noch 50 Jahre und 15.000 Dukaten wurden ihnen versprochen. Allein Christian II. blieb gefangen, von der Ausschließung der Riederlander vom Sunde war keine Rede und der Oldenburger Graf wie die treuen Berbundeten wurben preisgegeben. Diese hofften auf das Heranziehen des Pfalzgrafen mit niederlandischer Silfe, allein die argliftigen Gegner wuften ihn mit telft der täuflichen Soldner in Friesland zu beschäftigen. Malmo me terwarf fich zuerst auf erträgliche Bedingungen, aber Rovenhagen erst am 29. Juli 1536, nach der fürchterlichsten Roth und Entbebrung. In Danemark hemmte der Abelsdruck in schnöder Leibeigenschaft fortan jeden Aufschwung; die Revolution von 1660 glich freilich das Wisverhaltniß ber ftanbischen Rechte aus, "aber nur um gleichformig alle Stande ber lähmenden Gewalt der Souveränetät zu unterwerfen und was Danemark später im Schooke einer isolirten Kriedensvolitit an innerer Boblfabrt gewann, ift kein Ersat für die welthistorische Bedeutung gewesen, zu welcher des Landes Lage und des Volles Tüchtigkeit seine urgermanischen Altvordern berief." — Das ift die berühmte Grafenfehde, der letzte Aufschwung Lübeck's und ber Banja gewesen und in ihrem Belben, bem Berifles jener Beit, Jürgen Bullenweber, concentrirt fich bas ganze ber Sansa zugewandte Intereffe; wir wollen über ihn den tüchtigen Bartbold das Urtheil sprechen laffen: "Was Wullenweber gewollt, wie richtig und kubn er die Zeitumstände erfaßte, wie unerschöpfliche Mittel er in feinem Geifte auffand, unterlieat keinem Aweifel. Er nahm ben großen Streit um Rechte, die eine frühere Sittigung den deutschen Städten über den Norden errungen, welche die Nationen in ihrer Kindheit ben Bilbnern als Dant übertrugen und die berangereiften mit ihrem Fug jest verweigerten, wie in einem heroischen 3 weitampfe auf sich. Eine kräftige Hansa konnte nur erstehen, wenn die nordischen Reiche niedergehalten wurden und den Städten der freie Vertehr auf der Ostsee blieb. Groß und eines schönen Lohnes werth war der Gedanke, sur welchen er glühte, auf dem freien Bürgerthume und dem freien Bauernstande des Nordens, auf dem Protestantismus, die Macht seines Vaterlandes zu erbanen; die Mittel, mit welchen er seinen Iwed versolgte, Krast und Klugheit, hat Bölkerrecht und Geschichte immerdar unabhängigen Semeinwesen gestattet. Aber das Geschick dat wider ihn entschieden und darum konnte er der Schmach bei dem simulosen Pobel nicht entgehen; er büste mit seinem Leben das schöne Verbrechen, indem er den Werth und die Willensenergie seiner Zeitgewossen, indem er den Werth und die Willensenergie seiner Zeitgewossen, indem er den Verthum, der die Seele abelt, hat er mit den markigsten Charakteren aller Zeiten gemein."

Es zeigte fich bald, wie fehr die Lübecker Recht hatten, daß fie der Berficherung, der danische Konig werde die Hansaprivilegien beflätigen, nicht trauten. Jebes Jahr neue Bedrückungen bes Königs und neue Rlagen; immer wollte er erft die Originalurkunden sehen, welche die Städte nicht bergeben konnten, schon weil manche nicht mehr vorhanden sein mochten und manches Privilegium gar keinen geschriebenen Grund hatte. Auch 1545, als der Danenkönig einen Bund mit den wendischen Städten zu stiften begehrte, zur Abwehr gegen die abseiten Christian II. drobende Gefahr, tonnten fie Die gewünschte Generalconfirmation nicht erlangen. Ebenso zerschlug sich die Verhandlung auf dem Hansatage von 1553, wo wieder die Danen mur eine bedingte Bestätigung der Privilegien gewähren wollten. Die deutschen Niederlaffungen zu Kovenbagen. Malmö, Landsfron, Mftadt wurden sehr gedrückt. Glücklicher schien fich die Regierung Friedrich's II. für die Pansen zu gestalten, indem im Obenseer Reces von 1560 wenigstens ein Theil der alten Freiheiten bestätigt wurde, da der König in den Stadten eine hilfe für seine Projecte suchen mochte. Doch lehnte die Sansa es ab, ihm im nordischen fiebenfährigen Kriege gegen Schweben, welcher ziemlich mislich ausstel, zu belfen; hier stand Lübeck allein auf seiner Seite, aus Erbitterung gegen das undankbare Benehmen der Schweden.

Erich XIV., ein jahzorniger Menfch, hatte durch Erwerbung Eftlands ben Grund zur schwedischen Berrschaft an ben Oftseefüsten gelegt, sucht beshalb den Sandel nach seiner Stadt Reval zu ziehen und beleidigte ben banischen Brinzen Magnus, dem Desel und Aurland gehörten. Das veranlaßte den blutigen Krieg von 1563 - 1570, in welchem die banische Flotte zuerft, nachdem 10 lubeckische Kriegeschiffe zu ben 27 Schiffe ftarten Danen unter Stramm geftogen waren, zwischen Deland und Gothland 1564 die Schweden befiegten. Eine zweite Flotte der Lübecker von 18 Schiffen schlug fich 1564 in Gemeinschaft mit ben Danen mehrere Tage bei Buchau und Rugen mit der schwedischen, in welchem Rampfe 500 Mann fielen und die Schweden Sieger blieben. 1566 fampften wieder 11 lubische Kriegsschiffe einen mentschiedenen Rampf mit ben Danen gegen die Schweben zwischen Deland und Gothland. Allein es überfiel fie ein Sturm, in bem 10 banifche und 3 lübische Schiffe bei Gothland mit 7000 Mann untergingen; gludlicher war bas banische Landheer, indem es auf der Falkenberger Baide unter Daniel Ranzau die Schweden entscheibend schlug (1665). Die Lübeder bauten, nachdem Maximilian II. fruchtlos zu Stralfund Krieden zu ftiften versucht hatte, das größte Schiff der damaligen Reit, von 224 Ruß Lange, beschoffen Reval (1564) und rufteten 1570 noch 7 neue Schiffe aus, mahrend die Danen noch einmal eine Riederlage zur See 3m Stettiner Frieden erhielt Lubed bie Bestätigung aller erlitten. früheren Privilegien, die freie Fahrt nach Rarva und die Ruficherung ber alten schwedischen Schuld von 75,000 Thalern. Alle diese Zufiche rungen blieben unerfüllt und die hanfischen Städte hatten bei dieser Rebbe durch die schwedischen Raver ungeheuer gelitten. Als Friedrich II. verbot, den Schweden Lebensmittel zuzuführen, erschien der schwedische Abmiral Bagge vor Warnemunde und bat bie Roftoder um Proviant, den fie auch gaben. Dafür bedrückte ber Danenkonig ihre Raufleute auf jebe Beise, so daß der Rostocker Rath 1566 den Warnemundern verbieten mußte, nach Schonen zum Beringsfang zu geben. Gine 1570 nach Ropenhagen geschickte Deputation, welche Abschaffung des Lastzolls im Sunde und des mehr aufkommenden Seehandels der danischen Abligen fordern follte, ward nicht einmal angebort; ja der Rönig machte durch

eine eigene Berordnung Robenbagen zum einzigen Stabelort bes Sandels ber Danen mit bem Auslande, bestätigte 1572 bem banischen Abel bas Recht, Seebandel zu treiben und erklärte ben Sansen, fie batten fich viel mehr Freiheiten im Reiche angemaßt, als ihnen nach den Urkunden julamen. Samburg, welches vermöge feiner alten Stapelgerechtigfeit banische Getreidefahrzeuge anhielt, mußte, um seine vom Rönige beschlagnen Guter und Schiffe zu lofen, 100,000 Thaler zahlen. meisten klaaten die Sansen über den seit 1563 aufgekommenen Lastzoll im Sunde. Die wendischen Städte zahlten früher ein Schreib - und Tonnengelb von einen Rosenobel per Schiff, die anderen Banfen etwas mehr. Friedrich II. fügte, auf den Rath seines flugen Finanzmannes Beder Dre, einen neuen Stuckoll zu bem alten, um die Roften bes Schwebenfriege aufzubringen und bas anfangs ale Bunbesgenoffe bamit verschonte Lübed ward nach dem Stettiner Frieden auch dazu genöthigt. Racht fehlte und Beschwerden konnten Danemark natürlich nicht bewegen, auf diese "Goldgrube," wie Soren Rorby den Boll gegen Raifer Karl V. nannte, welche innerhalb hundert Jahren 20 Millionen Goldes einbrachte, zu verzichten. 1579 beschwerte sich darüber die Hansa bei dem Raifer, den Churfürsten und den Reichsftädten in Augsburg. 1582 erhob der lubische Gesandte neue Klagen, bat um Abfertigung einer Reichsgesandtschaft an den dänischen König und forderte: der Raiser möge gegen die Dänen in Deutschland Repressalien ergreifen, oder den Bansen gestatten, fich an den deutschen Brovinzen des dänischen Rönigs dafür zu erholen. Es wurde beschloffen, auf Roften der Sansen eine "fürtreffliche" Gesandtschaft zu entsenden, was aber nicht geschah und nur bewirkte, daß die Lübeder bem danischen Konige für einige Beit den doppelten Salzzoll geben mußten. Unter Christian IV. ward Lübeck bis 1604 vom sundischen Lastzoll befreit, weshalb um diese Zeit jährlich 80 — 150 lubische Schiffe nach Spanien und Italien segelten. Allein die fcon 1598 erbetene Bestätigung der hanfischen Freiheiten ward nicht gegeben, die Köderation überhaupt nicht mehr anerkannt, und als die Sanfaftabte fich Braunschweigs gegen den von Chriftian IV. beschützten Herzog Julius annahmen, wobei einige Dänen angehalten wurden, drudte ber König die Lübecker mit dem sundischen Laftzoll

und hielt ihre Schiffe an. Im Jahre 1600 fand die langst gewünschte Collation der Originale der hanfischen Privilegien durch den königlichen Bevollmächtigten statt; man vertilgte alle Erinnerung an die ehemalige Racht der Städte in Danemart, 3. B. durch Entfernung der Wappen von Lübed, Roftod, Wismar und Stralfund aus ben Fenftern und Stüblen der Malmöer Kirche, sowie des Compagniewappens aus Mfadt, behandelte die hanfischen Privilegien als bloße Gnadensache, ließ keine ftädtische Behörde in Schonen mehr zu, und wollte nicht leiden, wenn Die Banfen ehemalige Angehörige, Die fich unter banischen Schut gegeben, beshalb schalten; ja die Lübecker wurden geradezu ausgelacht und die Schwesterstädte nahmen Alles in Bedenken. In dem durch Sandelsstreitigkeiten veranlagten kalmarischen Kriege (1611 — 43), weil Schweden durch Anlage von Gothenburg den Sundzoll umgeben, ben Dänen die Schifffahrt auf Livland und Rurland wehren wollte und den norwegischen Sandel besteuerte, mußten die Städte fich des Sandels mit Schweden enthalten und fich die Erhöhung des sundischen Lastzolles gefallen laffen. Die Lübecker fügten fich der erstern Auflage nicht immer, weshalb Uhlefeld, der dänische Admiral, ihren Safen blokirte und beinabe alle Schiffe verbrannt hatte, bis fie allem fcwedischen Bertehr auf ein Jahr entsagten. Daß fie fich an Raiser Mathias wandten, brachte ihnen nur hochtrabende Redensarten ein. Run schloß Lübed das schon erwähnte Bundniß mit den Generalstaaten, konnte diese aber nicht zum Kriegführen bringen und der danische König bedrückte noch mehr die Hansen in Norwegen, verdoppelte den Sundzoll und verponte allen lübischen Sandel in seinen Landen (1615), was er indeß auf Berwenden ber Generalstaaten 1620 wieder zurudnahm. Doch blieb er seinen Grundfäten treu, erkannte den Bund als folden nicht an, verlangte unbedingte Reciprocität, behandelte die hanfischen Freiheiten als Gnaden fache, die mit Geschenken erkauft werden mußte, gab den Bremern, um Die Städte zu trennen, besondere Privilegien in Bergen, sandte Rriegs schiffe in die Elbe, befestigte Glückstadt und verlangte neue Abgaben; bie Städte verloren den Muth und beschloffen mit ihren Borftellungen (1621) gelegenere Zeiten abzuwarten. Die 1622 übergebenen beiben Suppliken erhielten eine schnöde Antwort: der König verweigere jegliche

Berechtigung und jedes Privilegium der Sanfen; man babe fie nicht mehr nothia; andere Nationen lieferten ebensoaut Waaren nach Norwegen, namentlich die Riederlander reichlicher und beffer, womit die Danen wohl zufrieden feien; fie mochten feben, wie fie ihre Brivilegien in England. Schweden und den Riederlanden wieder bekamen; fie hatten, mas namentlich von Lübed gelte, ihre Freiheiten burch feindselige Machinationen verwirft; der König wolle indeß gnädig fein, fie so gut behandeln wie die Bremer, wenn ihres Sandels Früchte nicht gegen ibn, fondern zu seiner Unterthanen Rugen verwendet wurden. Der 30jabrige Krieg berührte freilich den Rorden Deutschlands nicht so wie die übrigen Reichstheile; doch mußte Lübeck die Ueberbleihsel der Mannefeldischen Borden mit Gewalt vertreiben, wofür ihnen zum Dant die Danen den Sund und endlich sogar ben Travemunder Safen sverrten. Der Konig von Danemark blieb bei seinem Systeme und es offenbarte fich bald, daß eine Stadt nach ber andern bem Bunde, ben Riemand mehr achten tonnte, entfagte, und für seinen eignen Bortheil sorgte, zumal auch ber Rachfolger Christian VI. auf der von seinem Borweser betretenen Babn blieb.

Bas nun die Beise des mit Danemart geführten Sandels betrifft, so blieb fie der früheren bis 1560 völlig gleich. Mit dem Zunehmen ber fremden Concurrenz, des danischen Proprehandels, nahm freilich der banfische Sandel ab, boch, da ibm seine Brivilegien im Befentlichen blieben, behauptete er fich. Die banischen Producte tauften und tauschten die Sanfen, vermoge ihrer Begunftigungen, billiger und leichter als andere Raufleute und versoraten die Danen mit fremden Broducten. Sie allein batten ben schonischen Sandel und Beringsfang, wogegen ben Danen in den Sanfastädten der freie Berkehr gehindert ward und die Sansen die nordischen Landesproducte, zum Rachtheil der bortigen Lanber, ausbeuteten. Bon Friedrich I. ward ben Städten Lubed, Bamburg, Roftod, Stralfund, Wismar, Luneburg und Danzig unbedingte Bandelsfreiheit, ungeftorter Beringsfang, gegen geringe Abgaben und privilegirter Gerichtsstand zugebilligt, wogegen bei ihnen die Danen gleiche Sandelsfreiheit, nachdem fie zehn Tage ihre Waaren auf dem Martt ausgestellt hatten, erhielten. Unter Christian III. blieben, trop

einiger Beschwerben, 3. B. ber Auflage bes Behnten als Abzugsgelb vom Erhaut ber in Danemart verstorbenen Sansen, ber Beschräntung ber Freiheiten lediglich auf die Zeit der Falfterboer Markttage, der Erbohung des Bolles, des Berbotes der Fleischausfuhr, und anderer, biefe Brivilegien in Kraft und erft die Zeiten Friedrichs II. und Christian IV. vernichteten die hanfische Sandelssuvrematie. Der Obenseer Vertrag von 1560 gewährte ben banischen Raufleuten unbeschrantten Berkehr in ben Banfa-Stadten; die Banfen mußten den Abzugszehnten entrichten, dem Einfalzen des Sommerherings entfagen, eine höhere Abgabe vom Beringsfange und Accife vom deutschen Biere gablen, auch in Ropenhagen fich mit banischen Sandelsgesellschaften vereinigen. Die Richtanfaffigen burften ihre Berfammlungshäufer haben, waren aber der Ortsobrigfeit unterworfen und abgabenpflichtig. Die feche wendischen Städte bezahlten außer für Wein und Aupfer nicht den Belfingorer Sundzoll, jedoch Schreib : und Tonnengeld, 1 oder 2 Rosenobel, je nachdem fie eignes ober frembes Gut führten. Richthanfische Guter mußten verzollt werben. Certificate und Eid des Schiffers dienten als Legitimation. Jedoch die Danen bielten ihre Zuficherungen nicht: Erhöhung von Sundzoll und Accise. Eingriffe in die Gerichtsbarkeit der flädtischen Bögte in Schonen waren bäufige Klagen; Christian IV. förderte den dänischen Activhandel auf Rosten des hanfischen. Die hansen standen fich wenig beffer, als die Fremden, mit denen fie zu concurriren hatten, der Beringsbandel wurde vom niederlandischen allmälig erdrückt, bie Brivilegien borten auf. Ebenso in Norwegen, wo noch 1528 die Sansen den Einwohnern mit Gewalt eine Rirche nahmen, tie beutschen Sandwerfer fic ber ftadtischen Gerichtsbarkeit entzogen, und die Raufleute sogar bie Anlegung einer Restung versuchten. Freilich unter Christian II. suchte sein Amtmann Jurgen Sanfen Scriver anfänglich mit Gewalt bas Recht seines Ronigs zu behaupten, und die Hollander mit Umgehung des bergenschen Comtoirs, ober- und unterhalb der Stadt, eignen Sandel mit ben Norwegern zu treiben; die bergener Burger begannen eignen Sandel mit den Rordlandern zu versuchen; felbst deutsche Raufleute schifften mit Umgehung bes Zwangsstapels nach ben Orfneys, ben Karöers und Sittland und fuchten mit ben bergener Burgern birecten Berfehr angu-

fnüpfen, wie benn überhaupt die Borfteber des Comtoirs fich ebenso über die Stadte, wie diese über jene beschwerten; allein im Befentlichen blieb bas alte Monopolfostem aufrecht, bis in der Mitte des 16. Jahrhunderts die Niederlage durch die königlichen Beamten zu Grunde gerichtet ward. Christoph Baltendorf, Lehnsberr und Amtmann zu Bergen von 1556 - 60, wies vor allen Dingen Die fraftigite Stute des Comtoirs, die deutschen Handwerker, in ihre Schranken. Ihre eigenmächtig angelegte Brude und Baage mußten fie bem Gemeinverfebr preisgeben, von ihren Brauereien und Schenken die üblichen Abgaben gablen, jeder Gigenmacht fich enthalten; Die mittelft falfcher Documente ufurvirte Salvardsfirche ward ihnen genommen (1560) und fie mußten fich ben Landesgesegen unterwerfen ober auswandern. Die baufer, in welchen bie liederlichen Dirnen ber Raufleute wohnten, wurden eingeriffen, ober unter Aufficht gestellt; jedem Berfuch bes Aufstandes beugte der Amtmann durch Aufstellung einer imposante Streitmacht vor; die deutschen Brediger mußten fich der Suprematie der Landesgeiftlichen unterwerfen. 3m Obenfeer Reces ward ben Bergischen die freie Nordlandefahrt auf 12 Jahre mit 24 Schiffen zugeftanden; fie mußten bagegen ihre Baaren in Bergen erft ju felbstgefälligen Preifen ausbieten, ebe fie folde weiter ausführten. Fremde durften jedoch ohne Binterlager frei in Bergen handeln; die Deutschen sollten feine Rramerei mehr treiben; Dage und Gewichte bestimmte fortan der Konig; alle Deutiden, auch die Raufleute, unbeschadet ihrer Brivilegien, fanden unter ben norwegischen Gesethen und durften fich zu Bergen fortan niederlaffen ; die Norweger erhielten volltommene handelsfreiheit in hanfischen Territorien. Alle Berfuche, die alten Monopole wieder zu erlangen, blieben fruchtlos, ber norwegische Eigenbandel mehrte fich von Jahr zu Jahr und 1512 mußten fich die bergener Comtoirbedienten, gleich wie Unterthanen, zu des Königs Diensten mustern laffen und für ihn Schiffe bereit balten. Ein beutscher Brediger ward abgesett; neue Rölle und Abgaben forberten die koniglichen und ftadtischen Beamten, welche mit Gewalt ihren Willen durchsetten. Als keine Borftellungen dagegen belfen wollten. lieken die Sansen ihr Geschut nach Bremen und Samburg bringen und verfauften es jum Beften ber verarmten Sanfataffe.

1609 betrug der Sommerschof 1228 Thaler 3 Schilling, der Schifferschof 639 Thaler 191/4 Schilling, Die Ausgabe 15011/4 Thaler; im Sabre 1610 ber Sommericof 1120 Thaler, ber Schiffericof 529 Thaler, der Winterschof 142 Thaler, die Ausgabe 1941 Thaler. Rach einem Bifitationsbericht von 1604 hatten die meiften Bob nungen Lubed, Bremen, Samburg, Deventer, Bismar; in jeber waren ungefähr 6 - 10 Jungen; Die Rieberlander waren in ber Stadt Bergen. Sauptgegenftande bes Sandels waren Bier, Dehl und Ralg, gegen welche Kische umgetauscht wurden. Die Concurrenz anderer Rationen ruinirte den deutschen Sandel vollständig; besonders erlangten die Niederlander bald ein entschiedenes Uebergewicht. Auch sagten fich viele Raufleute vom Comtoir los, heiratheten Landestöchter und wurden des Ronigs Unterthanen; einige Stabte begannen directen Sandel mit ben Norwegern zu treiben und verkauften ihre Schiffe, was die Ohnmacht bes Bundes nicht zu hindern vermochte; Bismar, Roftod und Straffund verschifften außerhanfische Buter; die Nordlandsfahrer bezogen fortan ihre Bedürfniffe fo gut von den Bollandern, wie von den Banfen und wurden so von ihnen unabhängig; hanfische Raufleute befrachteten fremde Schiffe; die drei genannten Stadte fuchten die Comtoirabgaben zu umgeben und endlich appellirten fogar Hamburger gegen hanfische Beschlusse an den König (1579). Die bergener Burger, durch eigenen Bandel zu Boblftand gelangt, sowie die Deutschen, welche königliche Unterthanen geworden, brachten allmälig durch Berpfändung oder Rauf die hanftschen Bofe an fich, so daß 1753 in den 17 Bofen fich neben 17 hanfischen Raufmannsftuben 42 ben Burgern zugehörige befanden. Bon den 17 geborten 15 den Bremern, 1 an Hamburg, und nur 1 an Lubed. Ueber bie Buftande in bem Bergener Comtoir, welche nur ben Schatten bes alten Wefens vorstellten, ift Bolberg's Befchreibung (Theil II. Hauptstud 9 S. 97 f. und Willebrandt III. S. 180 f.) nachzusehen. Seitbem 1702 alle bortige Gebäude abbrannten, fam die Niederlage noch mehr in Abgang, fo daß nach bem Tode bes letten Meltermannes (1710) das Comtoir nur noch einen Secretar und zwei Achtzehner an seiner Spige fab. Die bort Wohnenden durften mit den Bauern nicht handeln, und mit den Burgern nur en gros; die Bergener hatten vor ihnen 6 — 14 Tage lang ein Borkauferecht; die Comtvirschen durften nur an ihre Principale in Lübeck, Hamburg und Bremen Bersendungen machen und keine Commission für Fremde übernehmen. So verging die Herrlichkeit des Bundes im Norden, aus der einzelne Städte kaum noch der Erwähnung würdige Trümmer zu retten vermochten.

## Drittes Rapitel.

Die hansa in ihrem Berhaltniß zu Schweben, ben Offfeelanbern und Rugland.

Der großen Beranderungen wegen, welche mit diesen für die Banfageschichte so wichtigen Ländern vorgingen, ist es nothwendig, vor allen Dingen einen kurzen Blick in die nordische Geschichte zu werfen. zunächst Schweden betrifft, so hat Gustav Basa im ewigen Frieden zu Ralmo bie Unabhangigfeeit seines Landes burch ber Bauern Unter-Dehr noch leistete ihm bierbei die Bansa Borschub, flükung erworben. gegen welche, wie gegen den Bauernstand, der König gleichmäßig den Dank vergeffen hat. Schon ber Reichstag zu Westeras leistete bem Abel Borfchub, indem er Reichstäthe und Große, Bischöfe, Städte-Deputirte, aber aus jedem Gerichtszwang nur 6 Bauern berief; auch blieb Basa's ganze Regierung unficher durch die Aufstände der getäusch-Rönig und Abel theilten fich in die Guter des gestürzten fatholischen Alexus; eine stehende Armee und eine geordnete Finanz fütten die Königsmacht, welche fich auf dem zweiten Tage von Wefteräs (1544) durch die Erklärung zum Erbreich gegen Abelsrevolutionen Schwedens Sandel begann fich ju regen und die Forderung, welche ber König ber Berbeiziehung fremder Kunftler und Sandwerter angebeihen ließ, hob die innere Betriebsamkeit des Landes, besonders ber Stadte. Rlug wußte ber Konig jeden Busammenftog mit bem Muslande zu meiden; feine Diplomatie, ben Starten schmeichelnb, die Sinkenden unterbrückend, trat an die Stelle des Schwertes; nur die letzten Tage bes Bafa wurden durch die beginnenden livländischen Sändel getrubt. Unter ihm blieb die Handelssuprematie der Bansen noch ziemlich mangetastet: ben seefahrenden beutschen Communen wurde der erste Dank für ihren Borfchub in den Freibriefen von 1523 abgetragen, durch

welche fie Boll - und Abgabenfreiheit in Stockholm, Calmar, Sondertoping und Abo für Ein - und Ausfuhr, so wie gang freien Bertehr im Cande erhielten. Die Schweben erhielten gleiche Rechte bei ben Sausen: Fremde wurden vom Reiche ausgeschloffen und nicht zum Bürgerrecht gelaffen; ber westliche Sandel durch Sund und Belt blieb Monopol der Sanfen. Lübeck erhielt die Bestätigung aller altern Freibeiten und die Ruficherung, das in Streitigkeiten eine Commiffion von 4 Reicherathen und lubischen Ratheberren in der Stadt der Lettern entfcbeiben folle. Den Ronig drudte indeffen diese Abhangigkeit - er schuldete den Lübeckern 68,681 Mark nebst 8500 Mark Borschuß schon 1526 schloß er einen Handelsvertrag mit den Riederlandern, bestimmte die Breise der in- und ausländischen Bagren, verbot bas Saufiren deutscher Rramer im Lande, beschränkte ihren Aufenthalt und verlangte Bollfreiheit für seine Schweden in hanfischen Gafen. tragung der Schulden wurden sogar die Glocken und neue Abgaben eingeforbert, was die Bauern zu Aufftanden reizte, und 1529 beschränfte ber Rönig die bewilligte Bollfreiheit in den 4 Städten allein auf die Die Bemühungen ber Lübecker um die Ausschliefung der Lübecker. Riederlander, die Erregung von Unruhen im Lande durch das Stockholm geleistete Bersprechen der Aufnahme in den Bund, so wie mit den misveranüaten Groken, blieben fruchtlos. Sustan verband fich enger mit ben Danen zum Rriege gegen Lubed und nach vierfahrigem Rriege unterwarf er die Baaren der Lübecker einer Abgabe von 5 pCt. (1536). Der im Jahre 1537 geschloffne Stillftand gab ben Sansen ihre Monopole nicht wieder. Der Aufforderung zur Silfe, welche Lübed an die wendischen Städte richtete, wurde taum für den außerften Rothfall entsprochen: die Schwesterstädte waren eifersuchtig über den Borgug, beffen fich Lübeck allein in Schweden zu erfreuen gehabt hatte (1539). Als die Oftseestädte fich mit Bitten an den Ronig wandten, wollte er nur mit den einzelnen Städten unterhandeln und hielt die Livlandsfahrer berer an, welche ihm die Bufuhr weigerten. Auch ersetten die Englander, mit welchen 1550 ein Handelstractat zu Stande tam, Rieberlander und der schwedische Activhandel das Ausbleiben der hansen reichlich. Im Jahre 1546 erhielten Lübed, Damburg, Limeburg,

Roftod und Wismar die Bollfreiheit in ben schwedischen Städten zwar wieder, allein bies dauerte taum zwei Jahre und feine Berhandlung war im Stande, ben Sansen ihre früheren Monopole wieder zu ver-Der folgende Ronig Erich XIV., ein bis zur Berrudtheit reizbarer Mann, dem fich 1561 schon Estland und Reval unterwarfen. war bereits zu einer so fichern Macht gelangt, bag er von den Sansen nichts zu fürchten hatte; von einer Wiederlangung der Privilegien konnte nicht die Rede fein und der König begann balb eine andere Sprache gegen die überläftigen Petitionare ju führen, ale fein Borganger. So meinte er : von den feinen Borfabren in Reiten der Roth abgedrungenen Brivilegien tonne feine Rebe mehr fein; ben Stadten Lubed, Samburg, Danzig und Roftock werde er zollfreien Ein - und Ausfuhrhandel in feinen funf Seeftabten gewähren; Gold, Silber und Luxusmaaren burften fie an die Großen frei vertaufen; aber alles fei Gnade, tein Recht; einige ichwedische Producte durften nicht frei ausgeführt und Streitigfeiten nicht mehr burch Schiedsmanner gefchlichtet werben. mußten seine Unterthanen gleiche Rechte haben; er felbst verlange von den Sansen Zufuhr im Ariege, freie Werbung in ihrem Gebiete und im Rothfall Geldvorschüffe, zu welchem Zwecke fie ihm bei fich Rieberlagen einzuräumen batten; auch mußten fie bem Bertehr mit Rugland entfagen. Die Städte wollten bas nicht, begehrten Rollfreiheit, freie Ginund Ausfuhr, unparteiliche Rechtspflege, Freiheit vom Stranbrecht, von der Abzugsfteuer und Schiederichter bei Streitigkeiten. ibnen nicht bewilligt und die livlandischen Buftande, besonders der Abfall der dortigen Städte vom Bunde erweckte neue Besoraniffe. lettern Umftand muffen wir etwas näher ins Auge faffen. Die deutichen Colonien in Livland bewiesen, daß, wenn eine Pflanzstadt in fich die Kähigkeit zu gleicher Mitbewerbung trägt und fie dann im Intereffe des Mutterlandes in ihrer gewerblichen Entwicklung beschränkt wird, sich alle dabin gebende Borkehrungen als unwirksam erweisen, umgangen werden und allmälig selbst die Entfremdung der Colonie berbeiführen. Kur den Schutz und die Körderung, welche ben Oftseecolonien von den beutschen Städten gewährt wurden, mußten fie fich manche Beschrantungen gefallen laffen, wie eine ber späteren englischen abnliche Schifffahrteacte und eine Banbelsgesetzgebung. Die Colonien burften nur durch Bermittlung der Sansen, ihrer Mutterftadte, mit dem Beften verkehren, waren vom Sunde ausgeschloffen und an ben lubeder Stavel gebunden. Als fie aber fich zu fühlen und, wie Riga durch den 1498 mit England geschloffnen Handelsvertrag, ihren eignen Intereffen nachzugeben begannen, da fingen fie an, fich ben Intereffen und Grundfaten der Banfa zu entfremden. Die Berftorung des hanfischen Comtoics au Rowgorod (1494) durch die Ruffen bezeichnete einen Bendepunkt des Verkehrs; seit der Zeit begann die Bluthe Riga's, Revals und Dorpats: fie vermittelten fortan ben Berkebr ber Sansen mit Rufland. Bir werben fpater feben, wie bie livlandischen Stadte dies Berbaltnik für fich auszubeuten suchten, wenn wir auf den ruffischen Sandel die Erich XIV. untersagte ben Lübedern ben Sandel mit bem bamals ruffischen Narwa, wollte ben Revaler Zwangsftapel geachtt wiffen und brachte, als die Lübecker fein Berbot nicht respectirten, mehre lubische Schiffe auf. Lubed verband fich mit Danemart und half ihm in dem flebenjährigen Dreikronenkrieg, noch einmal die alte Kraft verfuchend, aber obne alle Gilfe von den Bundesgenoffen, welche fich nicht einmal des schwedischen und ruffischen Sandels entbielten; der unaludliche Krieg brachte der Stadt nur Unbeil. Er kostete ihr 1,598,965 Mart, bas Bertrauen ihrer Schwesterstädte und die letzten Refte ber Oftseeberrichaft. Der Stettiner Frieden 1570, geschloffen unter Bermittlung bes Reiches, gab den Lübedern die freie Kahrt auf Rarma, Reval und Biborg, den freien Berkehr mit Rufland, die Zuficherung einer Rablung von 75.000 Thalern; boch die Monovole und die Bollfreiheit in Schweden waren verloren und überdies wurde der Friede nicht gehalten. König Johann, welcher seinen verrückten Bruder ersest, begte teine freundlichen Gefinnungen gegen die Lübecker; er verbot ihnen den ruffischen Berkehr, welchem fie nur dann entsagen wollten, wenn alle Anderen es auch thaten und brachte ibre Schiffe auf. Die Rlagen beim Raifer und Reich, bei bem Bunde, aus dem alle Ginigkeit geschwunden, fruchteten nichts; die Livischen wollten ben ruffischen Berkehr für fich behalten, Danzia und Thorn ihn Lübect verbieten, da Bolen im Ariege mit Rufland sei, wie auch Ronigsberg und Stralfund, und Daw

ziger taperten hanfische Schiffe. Ronig Johann suchte auch andern Rationen den ruffischen Bertebr zu webren, als Lübeck barauf binwies. wiewohl vergeblich; die von Schweden vorgeschlagene Handelsgemeinschaft ftrebte fichtbar nur babin, die. Oftfeeherrschaft zu gewinnen und die Dentichen zu zwingen, ruffische Guter nur von ben Schweden zu taufen. Darauf wurde 1580 die Sprache Johann's noch spöttischer und übermitbiger gegen die Libeder; er erftattete ihnen ihre Schuldforderungen nicht, gewährte ebenso wenig freie Schifffahrt und- erhöhte die Roffe. waran die Bemühungen bes-ohnmächtigen beutschen Reiches nichts-m andern vermochten. Rach Sigismund's Thronbesteigung, als im Arieden von Teufsching Schweden Ingermannland und Kexholm verlor und 1599 fogar bie Städte Schwebens Sigismund ben Geborfam verfagten. schimen sich in solchen Unruben bessere Aussichten für eine etwanige Barteinahme der Hansen zu eröffnen, allein ihnen traute keine Bartei in Schweden, fie waren ohnmächtig und befolgten dazu noch die falsche Bolitif, fich für Sialsmund, den Unterliegenden, zu erklären. Der Friede selbst war ihnen fehr nachtheilig. Er bestimmte, daß kein Fremder nach Rarwa segeln durfe; Sandwerker und Aerzte durften ficher durch Schweden nach Rukland ziehen; Stavel - und Raufort für alle Fremde folle Biborg sein; Schweden, Finnen und Eftlander durften nach Rarwa sabren; die Schweden durften zu Roteborg, Ladoga, Rexholm, Rangarten und wo fie wollten in den Ladogasee, sowie auf der narwischen The bis in den Betpus nach Plestow Sandel treiben. Die Schiffe von Lübeck. Roftock und Wismar wurden 1595 schon zu Reval und Narwa nicht mehr zugelaffen, denn die Revaler wollten den Sandel allein baben. Als 1598 auf Sigismund's Berlangen Die Lübeder schwedische Guter und Bersonen anhielten, brauchte Karl, sein aludlicher Rebenbuhler, berbe Repreffalien, welche Lubed fur 100,000 Thaler Schaden brachten. Roftod und Stralfund leifteten ihm ohnedies Vorschub. erhob 1604 von allen nach und von Schweden und deffen Oftfeebesitzungen geführten Gütern eine Abagbe von 10 pCt. und noch 1608 bemühten fich Bremen, Hamburg und Straffund, die Ausschnung zwisschen Lübed und bem Ronige zu bewirten. Der folgende Rrieg (1611 - 13) zwischen Danemart und Schweden ftorte wieder den hanfischen Die Sanfa. 19

Sandel erbeblich. Ungegebtet der freundlichen Worte Guftap Abolfs erhielten die Städte ihre Brivilegien nicht wieder; ein dreifähriges bemuthiges Suppliciren half bagegen nicht, bag die Baufen fich nur 6 280: den im Lande aufhalten follten. Geld für die Aufbewahrung ihrer Güter zahlen mußten, ihre Forderungen nicht einkaffiren konnten, hoben Bollen und Abgaben unterlagen und in Livland nur an königliche Beamte vertaufen durften. Die Berbindung mit den Generalftaaten machte 1621 den Städten Muth, die Bestätigung ihrer alten Freiheiten und gangliche Berkehröfreiheit mit Rufland zu verlangen. Davon wollte der König nichts hören, verlangte die Unterftützung der Sansen für seine deutsche Ariegsfahrt gegen vage Versprechungen und verlangte sogar die Schlie fing des ihm feindlichen (volnischen) Danziger Bafens und das Abbrechen alles Bertehrs mit Bolen. Er fuchte vielmehr ben Sandel feines eignen Landes zu heben, unter andern burch Stiftung einer allgemeinen Handelscompagnie, begünstigte die Eingebornen vor allen Fremden und stellte den Lettern die Hansen völlig gleich. So ging der hanseatisch schwedische Handel fast ganz unter und was in den Händen von Hamburg, Lübeck und Bremen blieb, darüber konnten fich diese nicht einmal vertragen. Auch in Rußland, dem ältesten und wichtigsten Anknüpfungs puntt des hanfischen Berkehrs, ging es nicht beffer; nach bem Berluft der Rowgoroder Factoret ging derfelbe allmälig in andere Hande über und hier greift wieder das Benehmen der abfälligen livlandischen Com-Alle Bemühungen, das Comtoir in Rowgorod wieder berzustellen, blieben fruchtlos. 1498 wollten Lübeck, Dorpat, Reval, Riga und der livische Orden Gefandte nach Rugland schicken und zu Rarwa wurde eine vergebliche Tagfahrt gehalten; des Raifers Fürsprache vermochte für die Lübecker und ihre Genoffen nichts zu erreichen; da schloffen die Livlander einen leiblichen Sevaratfrieden mit den Ruffen (1509). Wassilii Iwanowitsch kam 1505 zur Regierung und man glaubte, daß unter ihm das Reich schwächende Theilungen erfolgen würden, was freilich nicht geschab. Bichtig ichien bas Streben für Naugard's Bieberherstellung, weil die Contrebande und der Schleichhandel über Wiborg und Stockholm mehr in Aufnahme kamen. Die hanfischen Raufleute selbst erschütterten im eigensuchtigen Streben die wankenden Bundes

flatute immer mehr und tein Auffrischen alter Berbote wollte verfangen. Das einseitige Berfahren der Liplander argerte die Banfen; fie aber beriefen fich auf ihre Bursprake (Handelsgesetzgebung) und wollten fich den Anordnungen jener nicht fügen. Roch einmal marb, nachbem 1517 ein Ruffe zu Lübeck erschlagen worben, von den Livlandern ein Sevaratfrieden geschloffen, der auf dem Hansatag von 1521 großen Streit er-Lubed behauptete, die Livlander batten fein Recht nach bem Sund zu fahren; fie dürften, wie es früher Sitte gewesen, nur auf die Trave kommen, d. b. Awischenbandel und Frachtfahrt sollte den Lubedern nebft Benoffen bleiben. Rimmt man bagu die Berfügung, bag die Bestländer den Sund nicht passiren sollten, so hat man hier die Quintessenz der banfischen Schiffsahrtsacte deutlich vor fich. So batten die öftlichen Städte icon fruber gegen ben Stavel zu Brugge geeifert (feit 1507); auch 1521 eiferten Riga, Dorpat und Reval dagegen, daß ihnen die Sundfahrt geweigert werde. Schon vor Erich muffen namlich die Livlander diese Bafferstraße benutt haben; wenigstens hat Riga im 13. Jahrhundert mit Frankreich verkehrt, weil das einschlagende Berbot in Abnahme gekommen war — die Lübecker mochten ihre noch ungefährlichen Colonien schonen wollen — fväter aber, wie die öftlichen Städte fich ben Hollandern zuneigten und gefährliche Concurrenten zu werden drohten, suchte man vergessene Berbote wieder hervor, natürlich unter großem Widerstand der mündig gewordenen Colonien. Beermeister von Livland begehrte, das Comtoir von Naugard nach Narwa ju verlegen, widersetten fich dem die livlandischen Städte; benn bie Ruffen könnten nicht gezwungen werden, dorthin zu handeln. ward beschloffen, eine hanfische Gesandtschaft nicht eher zur Erneuerung des Friedens nach Rußland zu fenden, bis man wisse wozu. deutlicher zeigt fich der Abfall der livischen Städte, als die Rigaer 1526 erflarten, fie murben ihren Streit mit bem bortigen Bischof, wegen beffen ste sich dem Meister unterworfen, vot ihren Landtag bringen und sich auf die bei der Hansa erhobene Klage des Bischofs nicht einlassen. Lübeck warf sogar ben Städten Dorpat, Reval und andern Simulation vor, daß fie gar nicht den Willen batten, mit den Ruffen zu brechen und Danzia meinte, die Ruffen gingen über Cracau, Breslau u. s. w. nach

Antwerven; man moge folde Stadte wieder jur Banfa ziehen; auch ent schuldigte fich die Stadt über die bei ihr weilenden Ruffen. Im Jahre 1540 ward lebhaft die Herstellung des Naugarder Comtoirs gefordert, unter eifrigem Abrathen ber livischen Stabte; es warb eine Gefandt. schaft nach Mostau und zum Behuf der Zehrung ein Pfundzoll in Livland, unter der Rigaer Widerspruch, befchloffen. Die oftlichen Städte wandten ein hanfisches Statut: daß Gaft mit Gaft nicht handeln durk, auf die Genoffen an, daß diese also mit den Auffen bei ihnen nicht unmittelbar, sondern nur durch livische Raufleute vertebren follten; fie vergaßen die ihren Stiftern gegebenen Borzuge und ftellten fie ben Fremden völlig gleich. Alle übrigen Statuten dagegen, wie die über Aufficht beim Flachsbereiten, achteten fie nicht und die Rarwaer wollten fich denselben nur unter der Bedingung fügen, daß fie zur Sanfa gehören follten, ohne ihr indeffen zu contribuiren, was obendrein den meisten Städten aut ichien. So entstand die Narmafahrt aus dem Bestreben der Hansen, einen Ort zu finden, der fich ihrer Controle, deren fich die Livlandischen entledigen wollten, unterziehen möchte. Die Livlander fuchten fortan nur ihren Vortheil, verhinderten alle verfohnlichen Schritte ber Bansen gegen ben Czaren, zwangen bie übrigen Fremben, wenn fie mit ihren Gütern bei ihnen anlangten, diese zu vorgeschriebenen Preisen zu veräußern, ftorten den Salzhandel der Hamburger und ließen fich durch kein Abrathen irre machen. Deshalb kamen nun viele Fremde direct nach Livland, wo man gern mit ihnen zu thun hatte. Fugger und bie Oberdeutschen verkehrten in vortheilhaften Geschäften über Bolen mit ben Ruffen. Bon biefen aber und ihren Eroberungsgelüften brobte dem beutschen Elemente die größte Gefahr, als fie nach Consolidirung ihres vom Tatarenjoch erlöften Reiches anfingen, gen Beften zu ichreiten. Schon 1481 brang Lubect auf eine livlandische Baarenfteuer jum Rriege gegen die Mostowiter; 1483 marnte ber Heermeifter; 1518 meinte Kaiser Max, die Unversehrtheit Bolens fei für die Wohlfahrt Europa's unentbehrlich und Ruflands Grofe gefahrdrobend : Balter von Blettenberg erkannte bie gange Gefahr und handelte nach Rraften. verbundete sich 1501 mit den Litthauern gegen die Russen, was der preußische hochmeister ungern sah, weil er hoffte mit Sten Sture's

Silfe (bes Bundesgenoffen der Ruffen) die an Bolen verlornen Brovingen wieder zu gewinnen, wie 1513 Mag noch ein rusfisches Bundniß gegen Bolen nachsuchte, in feinem und des Sochmeifters Ramen. Letterer war 1515 - 17 im Bunde mit ben Ruffen. Blettenbera warnte noch 1520 dagegen. Um 8. November 1525 nahm endlich der Sochmeister Albrecht sein Land von Bolen zu Leben, weil er vom Raifer teinen Beiftanb finden fonnte. 1525 ichlug Blettenberg ben hansen ein Bundniß, wie auch 1530, por, ward mit Genehmigung ber Ordensobern beutscher Reichsfürft und ließ fich vom Raiser in ben Speierer Frieden (23. Mai 1544) mit Schweden und Dänemark einschließen. Run wurden auf Reval's Antrag die 123 Handwerker, Runftler und Gelehrte, welche nach Rußland bestimmt waren, in Lübeck zurückgehalten, um die Ruffen nicht zu klug zu machen. Als der Caar vom Bermeifter für seine Unterthanen freien Bandel in Livland und Durchjug der nach Rußland kommenden Colonisten verlangte, unter Kricgsandrohung, wandte fich der Meister hilfe- und rathsuchend an Kaifer und Reich (1551), erhielt aber nichts, als die Zusage eines Borschreibens um Berlängerung des Friedens. Denn dem Kaiser log der Czar wer, er wolle fich ber tatholischen Kirche anschließen. Iwan ber Schreckliche nannte fich seit 1554 schon Herr von Livland; Rasan's und Aftradan's Kall (1552 und 1554), mit benen Rettler im Bunde gestanden ju haben scheint, machte ihm den Rücken frei; die Englander fanden die Kahrt nach dem weißen Meere (1553), erhielten dort Bollfreiheit und Rieberlagen, wogegen ber Czar schon 1556 einen Gefandten in London hielt, wodurch den Ruffen Arlegsbedürfniffe zukamen und der livische handel entbehrlicher ward. Iwan überfiel Livland 1557, legte einen hafen gegenüber Rarma an und nahm fogar 1558 biefe Stadt nebst Dorpat. Die Russen an der Oftsee — und Deutschland rührte sich nicht — so fehr hatte die unselige Reformation alle nationalen Interessen absorbirt! Die Livlander felbst, groß im Fressen und Saufen, konnten gegen die feigen Mostowiter nichts mehr ausrichten; ber Bischof Bermann von Dorpat äugelte, wie in fpaterer Beit noch Manche, nach ruffischem Gelbe, haberte um alte Rechte mit dem Meifter, bazu bie Thatenlofigkeit bes Reiches und die Abgeneigtheit der Hansen -- war es

ein Bunder, daß die deutsche Bormauer im Often der Barbarei unterlaa? Reval suchte danischen Schutz und wollte 1558 Riga überreben, baffelbe zu thun, und der Bischof begab fich unter polnische hobeit. Rönig Christian lehnte Reval's Gesuch ab, gab aber 20,000 Thaler Bahrend Diefer Bedrangniffe begehrten Die Livlander aur Kriegsbilfe. wiederholt die hilfe der Banfen; diese wurden sogar von Raiser und Kürsten dazu ermuntert; der Raiser verbot ihnen den über Wiborg gebenden Berkehr mit den Ruffen und Reval mußte dawider handelnde lubifche Schiffe aufbringen. 3mar brachten einige banfifche Stadte Bufuhren an Kriegsmaterial, wie Bremen 1558 an Reval Kriegsmaterial und Geldvorschuß, auch 1560 Geld an Riga; die Banfa felbst beschloß mehrmals fünffache Contribution ju Gunften ber Liven, allein man zahlte nicht und konnte oder wollte fich nicht mehr verftändigen, Lübeder namentlich bestanden engbergig auf ben alten hanfischen Monovolen, auf den Bestimmungen der Schifffahrtsacte, durch welche die Livlander wieder in das alte Gangelband geknotet worden maren; diese wollten ihre eben errungene Existenz nicht opfern und ber unfruchtbare Streit ward mit unsaglicher Bitterfeit geführt. Da wandte fich ber Beermeister an Bergog Johann Basa, Statthalter in Finnland, mit bem Berlangen einer Anleihe von 200,000 Thaler gegen Unterpfand fester Blate, und Reval's Uebergabe icheint bas Geichaft, welches bem Guftav Basa nicht munden wollte, bestegelt zu haben. Bolen forderte für feine Bilfe ben Befit Riga's (1559). In demfelben Jahre ichien es mit Reichshilfe ernfter zu werden: es ward an den Czaren geschrieben; Spanien, England, Danemart, Schweben, Bolen, Die Seeftabte jur Hilfeleistung mit 100,000 Al. aufgefordert; der Bergog von Metlenburg brang auf Kriegsvolf und Munition. Bergog Albrecht von Breuben, mit dem Rettler 4. April 1560. ein Defenfionalbundniß gefchloffen, erinnerte den Raiser an die für Livland zugesagten 100,000 Fl. Reichsabschied zu Speier beschloß noch 200,000 Fl. dazu und Kriegsvolt, aber wenig mag davon eingegangen sein. Die Hansen erlaubten bem Deermeister freilich 1556, Kriegsvolt aus ber Trave zu schiffen; boch im Uebrigen beriefen fie fich auf ben Landfrieden, verlangten freien Bandel mit den Ruffen, meinten, man batte früher mit Diesen friedlich

tractiren und zu diesem Behuf den Pfundzoll entrichten follen. Gin Broject, 200,000 Thaler aufzubringen, diese einem Kürsten behufs einer Kriegerüftung von gehn Sahnlein und 3000 Pferben zu Gunften Livs lands mit der Berrschaft über daffelbe anzuvertrauen, ober bas Stift Dorpat an Lehnsleute, beren jeber 600 Thaler Dienstgelb erhalten folle. um das Land für die Banfa zu erobern, auszuthun, murbe ad acta gelegt; es gab keinen Bullenweber mehr. Gotthard Rettler, in allen hoffnungen getäuscht, suchte gegen Berpfandung von Land polnische Bilfe; Friedrich II. taufte für seinen Bruder Magnus liplandische Bisthimer zusammen; Reval ergab fich ohne Beiteres Erich XIV., ba Rettler und die Polen thatige Silfe nicht leiften konnten; Rettler felbft überlieferte sein Land an Polen und nahm Aurland zu Lehn; die Rigaer allein hielten sich noch 20 Jahre gegen polnische Zumuthungen die Berftudlung Livland's war geschehen. Deutsche und livische Raufleute ftartten in schnoder Gewinnsucht die Mostowiter mit Bulver und Geschut : namentlich trifft Lubed mit feiner Narwafahrt Diefer Borwurf recht eigentlich. Der heermeister hatte verlangt, Lübed und die Anderen follten fich der Fahrt auf Narwa, wodurch dem Feinde Bufuhr tame, enthalten und ließ, als man fich bem nicht fügte, die lubeder Schiffe anhalten; 1559 baten die Revaler, man folle ihnen den ruffischen Sandel nicht entziehen; aber weder die Lübecker, noch die Ruffen wollten jene fich als Mittelsleute aufdrängen laffen. Ueberdies meinte man, Englander, Franzosen, Schotten, Niederlander führen jest auf Narwa und die Lübecker verlangten, daß nach alter Sitte ihnen felbst im Rriege der Handel mit den Ruffen ungestört bleiben solle. Die Lübecker wandten fich an den Raiser, welcher im April 1560 meinte, er habenicht den Sandel mit Rugland, sondern die Kriegszufuhren dahin verwehren wollen und als er am 26. November barüber klagte, daß dies doch geschehe, begnügte er fich mit tablen Redensarten der Lübecker (25. Auguft 1561). Erich von Schweden fah weiter: er verbot 2. April 1562 die Rarmafahrt ganglich, wollte fich die herrschaft ber Oftsee zuwenden und seiner Stadt Reval den ganzen Handel verschaffen. Dies Beginnen veranlagte die Bolen, 9. April 1563 die Lübeder zu ersuchen, gemeinsam mit Breußen, Bommern und Metlenburg die See vor schwedischer

Berrichaft zu bewahren. Lübed wollte 1562 bem Bertehr mit ben Ruffen entsagen, wenn Alle, auch die Revaler, daffelbe thaten, benn Diese gaben fich ben Unschein, lediglich mit Schweden zu verkehren, mabrend fie mit Rarwa und Biborg bandelten; ber Raifer erflarte, fich um Livland, das dem Reiche abgefallen fei, nicht mehr bekummern zu wollen, wogegen Erich den Livlandern vorwarf, fie batten felbit ben Weinden Borfchul gegen ihn geleiftet, ferner feinen Bater nurum Geld prellen wollen und noch hinzufägte, er habe fich ihrer dennoch erbarmt, als fie felbft ihre Lande dem Reiche entzogen hatten. Die Lübecker durften nicht frei alles Meer, das jest zum Theil ihm gehore, befahren und namentlich nicht zum Nachtheil feiner Unterthanen mit Umgebung Reval's und Biborg's nach Narwa segeln. Die Lübeder erflarten am 17. September 1563 dem Raifer: Ehe Reval schwedisch geworden, habe man schon beschloffen, die Kahrt auf Wiborg zu verbieten, Lübeck fei nicht Schuld baran, wenn der Sandel von Reval nach der Narma übertragen sei, sondern der Eigennut der Ravaler und andrer Livlander, welche Alles allein zu haben begehrt hatten; famen die Ruffen nach Reval, fo wurde man, wenn man bort mit ihnen unmittelbar verkehren konnte, dies lieber thun, ale Rarma auffuchen, für Reval insbesondere habe man kine Berpflichtungen. Als 1568 Sigismund August die Offfeeftaaten zum Berbot des Handels mit Rußland zu bewegen suchte, sprach Lübeck die Anficht aus, Kriegshilfe gegen die Mostowiter zu bringen werbe noch mittelft strenger Strafen und Durchsuchung der Schiffe-verhindert; ein Berbot bes gewöhnlichen seit undenklichen Zeiten bei allen Offfee-Raaten üblichen Sandels werde Bielen das Brot nehmen, fie durch Roth zur Anstedelung bei ben Ruffen zwingen und Diefen zu einer Seemacht endlich verbelfen. Satten boch die Englander auf eine abnliche Bitte Guftav Basa's in Bezug auf die Archangelfahrt (1556) abnliche Antwort ertheilt! Der eigende über die Rarmafahrt entstandene schwediiche Krieg hat Lubect bei Samburg und andern Städten, benen ihre Neutralität gestört ward, in Mis redit gebracht und Lubeck Summen gekostet, welche vollkommen zum Schutz Livland's hingereicht batten. Ein sonderbares Broject ging babin, Herzog Magnus von Holstein unter Iman's Bobeit, ber ihm feine Richte vermablen follte, jum livlandifchen Ronig zu machen, was livlandische Ueberlaufer anriethen, nachdem weder ein Fürstenberg, noch Rettler das Land haben wollte. Ru Speier wurde mitgetheilt, Magnus sei mit Bomp von den Mostowitern empfangen worden, babe das Berfprechen eines Brautschapes von 5 Tonnen Goldes erhalten, den Revalern versprochen, wenn fie fich ergaben, die Narwafahrt abzustellen und großes Gewicht barauf gelegt, baß er ein beutscher gurft sei und Livland bem Reiche erhalten werbe. Die Danen meinten, Magnus, von Schweden aus Defel, Rurland und Reval, das den Danen schon seit Rarl V. gebühre, vertrieben, habe fich ben Ruffen in die Arme werfen muffen, ba ibn Danen und Bolen im Uebrigens fei Danemart mit Rugland im Stich gelaffen batten. Friedensbundniß. Dies die Antwort auf des Raisers Ermahnung, den rusfischen Fortschritt zu bemmen. Die kaiferlichen Commissarien berichteten aus Stettin: Boten wolle nur die unschädliche Narwafahrt, aber keine Kriegszufuhr gestatten, Lübeck und Danemark bagegen unbedinat freien Sandel mit Rukland, Schweden denselben auf Reval beichranten; bas Reich muffe Ordnung schaffen, fonft erobere ber Ruffe gang Livland und werde herr ber Offfee. Die Bergoge von Bommern, die Revaler, sprachen dieselbe Befürchtung aus; ber Kaifer mabute die Stande zur Thatigleit; diese selbst erkannten, es sei nothwendig, ben Mostowitern ein Ziel zu feten und die Narwafahrt zu verbieten (Maximilian II. meinte: Svan folle Livland berausgeben und, mit ben Chriften verbundet, das türkische Reich für fich erobern); ber Raiser sprach von Einsetzung eines Reichsadmirales, aber was tam nach allen diesen Re-Im Stettiner Frieden versprach ber Schwede bem Raiser, mas er von Livland befite, gegen Erstattung der Ariegstoften berauszugeben und das Ganze folle dann dem banischen Könige zu Lehn gegeben werben, allein man erfährt nicht, wie groß die Gelbforderung der Schweden und woher bas Geld zu nehmen war ; gewiß ift, daß, als Reval um feine Auslösung 1572 bat, und verlangte, man folle einen Pfundzoll deshalb belieben und bei ihnen bas Comtoir wieder aufrichten, man es an ben Kaiser verwies. Da griffen 1579 die Schweden zu und erklärten Livland für ledig des deutschen Reichsverbandes. So ging mit einer hanfischen Colonie eine deutsche Brovinz durch deutsche Schuld verloren!

Die Lübeder aber hielten fest an ihrer Rarwafahrt und bem unmittelbaren Berkehr mit den Ruffen. Sie batten fich in dieser Stadt einiger Rollfreibeiten zu erfreuen und behaupteten bartnäckig, trot aller schwedischen Rapereien, diesen Sandelsweg. Als aber 1581 die Schweben Rarma eroberten, suchten bie Sanfen einen andern ruffischen Berkebrsort und erlangten, daß 1586 und 1588 ihnen der Czar Feodor Imanowitsch die Sofe in Blestow und Nowgord wieder einraumen, auch ben Roll auf die Sälfte reduciren wollte; doch der veränderte Sandel, das Benehmen der Deutschen, so wie die Sinderniffe, welche ihnen Bolen und Schweben beim Durchzuge burch ihre Gebietstheile in ben Beg legten, verhinderten den gehofften Alor diefer Riederlaffungen. Sie suchten übrigens bald die Schweben gegen die Bolen, bald diese gegen jene zu benuten und anzureigen. Bei diefen Berhandlungen mit ben Ruffen war ihnen die Sprach- und Unterhandlungsgewandtheit bes lübecker Zacharias Meyer von größtem Rugen; die Göfe haben fie aber erft 1602 wirklich, nach ben alten Satungen bergeftellt, befeffen. Doch durften fie auf Borschreiben Raifer Rudolf's mit den Ruffen schon 1588 zu Nowgorod, Blestow, Wostau und Kolmogorod verkehren. kaiferliche Gesandte von Minkwis nach Lübeck kam und nach Mostan wollte, um zur Berftellung bes Kriebens zwischen Rugland und Schweben hinzuwirken und zugleich bes Reiches und ber Hansa Intereffe ju wahren, erhielt er 21. October 1594 ben begehrten Bericht über die hanfisch-ruffischen Brivilegien, welchen aber die Revaler anhielten und Der rasche Friede 1595 gefiel ben Bansen nicht, weil fie glaubten, die Schweden und Reval wollten allein den ruffischen Bandel haben: fie sandten Meyer nach Mostau und erlangten Bollermäßigung. Die zu Reval und Narwa wollten aber ihren Stavel gegen die Sansen behaupten, ihnen teine Sandelsfreibeit und die Rarmafahrt nicht zugestehen, und fie barter, ale felbft die Englander und Gollander behandeln. Eine ftattliche hanfische Gesandtschaft mit Geschenten, um Bandelsfreiheit zu erbitten , ging von Lübeck und Stralfund an Car Boris ab, allein nur Lübeck gog ben Gewinn bavon, weil Boris von einer Banfa, die nach feiner Anficht aus volnischen Städten, seinen Feinden, bestehe, nichts wiffen wollte. Die Lübeder erhielten die Er-

laubniß, auf ihre Roften Riederlagen ju Rowgorod, Bledfow, Iwangorod Rolmogorod, vor Archangel zu errichten, bort und in Mostau zollfrei, jedoch bem Bagegelb unterworfen, zu handeln, ohne bag ihre Baaren vifitirt wurden. Diefe alleinige Bevorzugung gab Reid und folglich Streit auf dem Sanfatage, wie 1604, wo beschloffen ward, Lubed folle in aller Stadte Ramen von biefen Bortheilen Befit nehmen und bies bem Ciar fundgethan werben. Das ward aber nicht burchgeführt und die Dimitri'ichen Unruben vernichteten ben lubischen Sandel, welcher fich bech fpater noch einiger Bollbegunftigungen zu erfreuen batte. 1652 erhielten die Lübeder Dieselben Begunftigungen, wie folche die Schweben Much unterlag ber nothwendige Durchzug durch schwedisches Gebiet hoben Bollen, ber burch Bolen war unficher und ber über Ardangel zu weit. Besonders mar es den Sansen nicht recht, daß ruffischer Berkehr, nach den Staatsvertragen von 1595 und 1609, nur über Reval und Wiborg geben durfe, daß ferner die Schweden in Reval und Rarwa einen Transitzoll von 10 pro Cent erhoben und obendrein ibre Bollner Bedrudungen und Gelderpreffungen vornahmen. Offfeehandel mit den Ruffen nahm ab und der über bas weiße Meer Rach bem Frieden zu Stolboma fuchten die Sanfen burch Borschreiben ber Generalftaaten an Czar Dichael eine gunftige Benbung berbeizuführen, allein dies scheint an der Abneigung der Schweden gescheitert zu fein. Buftav Abolf suchte freilich ben Oftseeverkehr gegen den über Archangel wieder zu heben, doch nur über Reval, mahrend die Lübeder, ungeachtet seiner Borstellungen und selbst seines Berbotes, den Beg über Narma nach ihrer Nowgorober Riederlaffung vorzogen. Die Bollbedrückungen, welche die Schweden in Reval übten, veranlaßten die Samburger, mehr über Archangel zu bandeln; ben Lübeckern ward zugesichert, sie sollten (1648) zu Narwa und Reval von russischen Exporten nur einen Boll von 2 pr. Mille entrichten, allein berfelbe ward boppelt und breifach gesteigert und die Schweden blieben bis auf Beter ben Großen herren bes Oftseehandels nach Rugland. Der alte hanfische Handel verschwand, als der Bund zerfiel, und ihm teine Privilegien mehr ertheilt wurden, und was einzelne Städte, namentlich Lübed, aus dem allgemeinen Schiffbruche retteten, werden wir später sehen.

Die Rahe, die Lage, die Kenntnisse, "das bedeutendere Handelscapital gaben," wie Sartorius bemerkt, "dieser oder jener Stadt im nordöstlichen Handel immer einiges Gewicht" — aber " was die Borsahren so klug, so sest zusammengehalten, zerstückte und ward größtentheils die Beute fremder Bölker. Mit den Beränderungen in Livland und Preußen war auch der bedeutende Berkehr mit den hinter ihnen südlich belegenen Bölkern mehr oder weniger gestört worden. Die preußischen und livländischen Städte, von der Zeit an, als sie fremde, polntsche oder sowe bische Herrschaft etwa anerkannten, mußten einem anderen, als dem beutsch-hansischen Interesse folgen."

## Biertes Rapitel.

Berhältniß ber hansen zu ben Rieberlanben.

Die Niederlande wurden nach der fturmbewegten Zeit unter Magimilian von deffen Sohne Philipp bem Schonen feit 1494 regiert, welcher mit Bewilliaung feiner Unterthanen, die zu feiner Berfonlichfeit mehr Bertrauen begten, als zu Freiheitsbriefen, alle Landesprivilegien aufhob und zwei Jahre fpater mit England einen auf Bollfreiheit und Reciprocität gegründeten Sandelstractat schloß. Die Mordscenen im Burgerfriege, welcher Brugge ju Grunde richtete, fo wie Die Bermand. lung bes hafens Sluis in einen Raubstaat, trieben bie Raufleute nach dem mit herrlicher Sandelslage ausgestatteten Untwerpen, welches bald alle anderen Stabte überflügelte. Es fnüpfte mit ben Bortugiesen, welche die Seefahrt nach Offindien aufbrachten. Berbindungen an und Die Heirath Philipp's mit der Juana, Tochter Kerdinand's und Isabella's von Spanien, so wie der Margaretha, Philipp's Schwester, mit bem spanischen Thronerben, brachte den burch Amerita's Entbedung 1482 wichtigen spanischen Bandel großentheils in hollandische Bande. Dazu tam, daß der fpanische Kronpring, wie seine altere Schwefter Isabella, halb ohne Erben starben und Philipp so die Anwartschaft auf Spanien erhielt. Allein der geldrische Krieg hinderte die Rordprovinzen am Aufschwunge. Als 1506 Philipp plöglich ftarb, folgte ihm sein Sohn Rarl, unter Bormundschaft seines Großvaters, Raiser Mag welcher seine Tochter, Margarethe von Savopen, zur Statthalterin

Rarl von Gelbern führte aber ben Berwuftungsfrieg besonernannte. bers gegen die Sollander zu Land und zu Baffer fort und gelangte sogar in den Befit Friesland's, den ihm aber Rarl später mit Gluck ftreitig machte. Diesem, später Kaiser Karl V. genannt, huldigten die Riederlande fcon 1516, indeffen Margaretha von Savopen blieb jum Bortheil des Landes in ihrer Statthalterwurde. Der gelbrifche Rrieg ging mit dem frangofischen gleichen Schritt, boch 1528 mußte ber aelbrische Gerzog dem Raiser Karl für Gelbern, Zütphen, Gröningen und Drenthe die Suldigung leiften und ihm die Erbfolge zusichern. An die Stelle der Margaretha trat 1530 des Kaisers Schwester Maria, die Bittwe bes ungarischen Königs, unter ber die Niederlande eine nur durch die Reformation gestörte sechsjährige Ruhe genossen. gebbe zwischen ben Sansen und Christian III. von Danemark standen die Riederlander zum ersten Male gegen ihre alten Sandelsfreunde, wie oben bereits erwähnt wurde, weil fie fich ben privilegirten Zwischenhandel berfelben nicht gefallen laffen wollten und freie Sundfahrt ver-Die südlichen Brovingen der Riederlande hatten eine fast funfzigjabrige Rube genoffen und waren zu großem Reichthume gelangt, als 1538 die ichweren Rriegslaften Gent zur Emporung trieben, wo mit Bertreibung der Reichen ein Bobelregiment anbub. Rarl V. bandigte seine Geburtsstadt mit blutiger Strenge und von da an blieb im Lande, welches durch seinen Sandel zu größtem Bohlstande gelangte. Alles ruhia, zumal Rarl 1542 alle Länder der Niederlande unter feinem Scepter vereinigte, und baraus 1548 einen untheilbaren Staats. Diefer enthielt Alles, mas zur Befriedigung der Bedurfniffe und Bequemlichkeiten des Lebens gehörte, im reichsten Dage; das südliche Flandern, Artois, Hennegau, Luttich, Sudbrabant, Seeland und Gelbern, brachte reiche Getreideernten; Namur, Luxemburg und Luttich producirten Bein, diese Provinzen nebst Bennegau, Eisen und andere Metalle. Die füdöstlichen Balber lieferten Bauholz, Die Biehzucht blühte in Flandern, Holland und Friesland. Der Fischfang war bedeutend für den Handel, besonders der Heringsfang, den Hollanber, Seelander, Friesen und Flandrer an den schöttischen Ruften trieben. Die alten Manufacturen behaupteten im Ganzen ihren Ruhm; Gewebe

von Bolle und Flachs producirten Flandern und Brabant; Tuchfabriten blühten in allen Städten Sollands; Nordholland hatte bedeutenden Schiffbau. Der Sandel fand seinen Centralpunkt in Antwerven, welches mit Liffabon und Cadix in lebhaftem Berkehre ftand. Benedia bei weitem übertraf und Bechfel- wie Baarengeschäfte mit gang Europa trieb. Wer erinnert fich nicht mit Bergnügen der Schilderung dieser Stadt aus der Feber eines unferer größten Dichter und biftorischen Darftellers? Der Oftseehandel hatte besonders in Amsterdam seinen Sit; Solland blieb das Rornmagazin für ganz Europa und die geringen Bolle begunftigten die Sandelsbewegung. Unter seinem Sohne, dem Tyrannen Philipp, welcher feit 1555 die Regierung der Niederlande bekam, brach Die Bewegung aus, welche einen neuen Stagtsorganismus fcuf, ber bald alle andern in Europa an Macht und Ansehen übertraf. Wit dem Jahre 1570 beginnt der Aufstand der Rordprovinzen gegen Spanien, ihr helbenmuthiger Freiheitstampf, welcher zu ihrer Gelbftftanbigfeit und zur Trennung von den Südprovinzen führte (1579). oberung Antwerpens (1585) vernichtete beffen Welthandel. Erft 1609 erfolgt die Anerkennung der Souverginetat der republikanischen Riederlande und im weftphälischen Frieden find diese unter Wilhelm III. (1638) die einflugreichste See- und Colonialmacht des Festlandes geworden, während Deutschland und Spanien zu Grunde gingen. Auf Diefer Stufe blieben die Riederlande, bis 1688 der Oranier nach England ging und dorthin ben Segen feines von ba ab vernachläffigten Beimathlandes vervflanzte. Benden wir uns jest zu ben Berührungen, welche zwischen den Sanfen und den Niederlandern in diesem Zeitraume ftattfanden. Diese find benn wenig erfreulich zu nennen und zeigen beutlich ben Berfall bes Bundes, welcher bem frischen Geifte ber Neuzeit, bem zur Selbstständigkeit erwachsenden Leben der westlichen Bölker, das Feld allmälig räumen mußte. Mit dem Berlufte der Rowgoroder und Bergener Riederlage, sowie ber Einbufe banfischer Freiheiten in anderen Ländern, fiel es den Städten immer schwerer, in den Riederlanden ihre alten Privilegien zu behaupten. Oft wurde, zu Ende des 15. und Anfang bes 16. Jahrhunderts, zwischen ben habernden Parteien ein Stillftand geschloffen, behufs Beilegung aller Streitigkeiten ; bas Monopol

ber Sanfen für ben Bertrieb ber Broducte nordöftlicher ganber gegen Beften ging mit feiner Sauptftuge, ben Factoreien, unter und obne einen Zwangsftapel vermochten biefe nicht zu bestehen. Täuschung, durch Auffrischung alter Berbote die Raufleute zwingen zu wollen, fich bem alten, nunmehr, ba ber Beift ihnen entflogen war, unnüßen und felbst icablichen Formen zu unterziehen. Der Untergang Brugge's, wie so manche andere gleichzeitige Ereigniffe, erhoben ben Borgug eines völlig freien handels vor dem Stavel, und die Braxis lebrte die Sansen selbst baran glauben. So wollten die fachfischen Städte schon 1501 nicht mehr ihre Tucher auf den brügger Stapel bringen, ungeachtet man den Einwohnern der Stadt 16.000 Rl. fculbete und die wendischen Communen daran erinnerten, daß Röln, Danzig, Runfter, die preußischen und livischen Stadte noch zum Stavel hielten; aber 1507 und 1511 wollte Danzig icon nicht mehr, 1507 und 1517 wollte Rampen teinen Schoß gablen, wie Bremen 1521. Der Besuch ber freien Sabrmartte in ben Riederlanden nahm zu und der weftliche Belthandel fixirte fich in Antwerven und Amsterdam. Die Berichtammung des D'swyns verfummerte allen Raufleuten den Besuch Brugge's: fo oft die Sanfen auch decretirten, was jur Aufrechthaltung des brugger Stavels dienlich schien und ehebem gegolten hatte, Riemand kehrte fich mehr daran, ungeachtet man die schönen flandrischen Brivilegien einbuste und in Antwerpen die Concurrenz der Fugger und anderer Oberdeutscher im Tuchbandel zu befahren batte, auch die antwervener Brivilegien wegen fehlender landesberrlicher Bestätigung nicht fo sicher waren, als die aufzugebenden. Der 1530 von den wendischen Städten beliebte Schofbrief murde von Braunschweig, den fachfischen Städten, Danzig und den Breußen, nicht bewilligt. Die Sachsen verlangten Befreiung einiger Baaren vom Stapel, Bewilligung größerer Rechte bei der Berwaltung des Comtoirs und Erlaubniß, nichthanfische Factoren annehmen zu durfen. Daffelbe die Breußen nebst Danzig; Roln gedachte fich des jährlichen Schoffes mit 100 Kl. jährlicher Rahlung au entschlagen: erft 1535 und 1540, als Antwerpen Refidenz wurde, konnte man fich über den Schoß einigen. In dem erstgenannten Jahre flagten die Kactoreivorsteher von Brugge, daß die meisten Rausseute die

Stadt verließen, die dableibenden aber die Schofzahlung weigerten; es feble ihnen an Autorität und Geld; vollkommene Anarchie und großes Mißtrauen herriche durchgebends; fie baten um Berfendung einer banfischen Devutation, ober daß man fie aus ihrem Amte entlaffen moge. 1539 gaben fie an, daß statt der früheren 6 Olderleute und 16 Rathmanner jest nur 3 von jenen und 9 von diefen existirten, daß nach bem Beifviel ber Stabte felbft Reiner die Berordnungen bes Bundes noch achte, was die fremden Beborben zur Schmalerung ber Brivilegien burch Rollerhöhungen benutten. Schof werde ichon feit 1530 nicht mehr bezahlt: die nothwendigen Ausgaben seien von den vier einzigen noch zu Brugge refibirenden Raufleuten nicht mehr zu erschwingen; von Samburg und Lübed batten fie 400 Kl. Borfcbuß zur Ausbefferung ber Comtoirgebaube erhalten, welche bie Brugger wegen Baufalligfeit batten einziehen wollen; in Antwerpen und Amfterdam nahmen nichtbanfische Kactoren die Waaren der Sansen entgegen, wobin auch die Comtoiriften gogen, bort Burger und Commissionare ber Sanfen murben: auch affocierten fich hanfische Raufleute mit fremden, und ließen fie au bem hanfischen Berkehre bingu; die Arbeiter wollten ben alten Lobn nicht mehr: Reiner tehre fich an ben Stavel und die Oberbeutschen übten ummer gefährlichere Concurrenz. Man moge bie alten Brivilegien erneuern, die Richthansen mit Strenge ausschließen und eine Deputation Diese Umftande bewiesen die Rothwendiakeit, entweder den niederlandischen Sandel gang frei zu geben, oder zu Amfterdam oder Antwerpen eine Riederlage zu grunden. Gegen Amfterdam waren feit den dänischen Ariegen ihre Feinde, die wendischen Communen, sehr eingenommen und man verhandelte daber feit 1516 mit den Antwerpnern: indeffen follte, weil die Brugger Schadenerfat und Erstattung von Borfcbuffen verlangten, einstweilen auch die alte Factorei bleiben: Als 1518 beshalb in Antwerven eine banfische Gesandtschaft eintraf, suchten bie pon Middelburg, Sarlem und fpater auch der Berr van Bergen op Room, die Factorei an fich zu ziehen; doch entschied man fich nach beis nabe 50iahrigen Berhandlungen für Antwerpen, bas am besten belegen und schon vorher bei den meisten Raufleuten fehr beliebt mar (1545). Die Borfteber ber brugger Factorei zogen babin, und ein neues geräu-

migeres Residenzhaus ward errichtet. Doch dauerte es noch über zwannig Jahre, ebe man über seine bauslichen Einrichtungen, die Schoßund Comtoirsordnung, einig geworden war (Wismar wollte noch 1559 fich des Comtoirs nicht bedienen); das erfte Schreiben des antwerpener Comtoirs batirt von 1549, in welchem Jahre das londoner Comtoir einen Borschuß von 50 £ hergegeben hatte. Ein Schofibrief mard. freilich unter Widerspruch ber fachfischen, preukischen Städte und Kölns, 1554 beliebt, seit 1557 danach die Abgabe erhoben und 1562 bestätigt. Dieser Schoß mußte von allem banfischen But, westlich der Raas, außer Bein, Rorn, Bier und Hering (Venthe-Waaren) bei Strafe Alle Bandels - und Schiffsgemeinschaft mit Richt. entrichtet werben. hansen ward verboten, und durften diesen nur jene vier Artikel abgelaffen werden; der Berkehr mit Fremden follte nur durch Bermittlung des Comtoirs ftattfinden dürfen. Ronig Philipp bestätigte die Brivilegien der brabantischen Herzöge Johann und Anton (15. Januar 1561). Zwei Jahre darauf am 22. Ottober schloß die Hansa ihren Contract mit der Stadt Antwerpen. Jene erhielt in der Neustadt einen zwischen zwei Canalen belegenen Plat , zur Erbauung einer Factorei, wozu die banfen 60,000 Fl., die Stadt 30,000 Fl. hergeben murbe. Saus follte Eigenthum des Bundes werden, wie das frühere am Rornmartte liegende, nebft einem freien Plate gur Betreibung der Borfenund Raufaeschäfte. Ferner erhielten fie eine eigene Bage, auf welcher ber Stadt Bagemeifter ihre importirten Guter magen folle: bas banfifche Getreide und Mehl wurde von der Abgabe beim Berkauf oder der Wiederaussuhr befreiet; dagegen blieb das nicht von den Sansen eingeführte Defterlinger Bier der früheren Accife nach Makaabe des von Gerzog Anton erlaffnen Privilegiums unterworfen. Die Refibirenden erhielten ferner Accisefreiheit rucksichtlich ihres Consumos: Rornspeicher, Arbeiter, Lootsen und Leichterschiffer sollten den Hansen zu geringen Lohn verschafft, und zu ihren Gunften ein Rai errichtet werden. Auch versprach der Magiftrat Sorge zu tragen, daß die Abgabe, welche der Herzog vom Kornhandel so wie vom Wein genösse, gemindert, so wie endlich, daß die brabantischen und seelandischen Bölle erniedrigt würden. Die Hansen dagegen verpflichteten fich, ben Antwervenern in ihren Städten die alten Die Sanfa. 20

Freiheiten zu laffen, des Rechtes prompt zu pflegen, und außer in Beftoder Kriegszeiten mit ihrer Factorei beständig dort zu bleiben. Bu den vier Jahre später vollendeten und ben Olderleuten übergebenen Gebauben ward ben 5. Mai 1564 vom Magistrat ber Grundstein gelegt. Der Syndifus Sudermann entwarf eine neue 1572 bestätigte und verdffentlichte Comtoirordnung. Diese bestimmte bie Rechte ber Sanfen. bie Bahl, Rechte und Pflichten ber Vorftande der Rieberlage, setzte ein von den Bansen zu erlegendes Schoß von 1 Groten flamisch vom Bfunde fest, überwies die Mieth-Einnahmen von den Raumen und Bobnungen dem Sofe, welcher jahrlich mit Lubed Rechnung machen folle. Rugleich wurden die alten Statute, daß Außerhansen von dem Berfehr auszuschließen, alle Streitigkeiten unter Sansen durch die Borfteber, von benen die Appellation nach Lübeck ober an den Bund ginge, zu schlichten seien und die Refidirenden in gemeinsamer Mofterlicher Bucht leben follten, erneuert. Bom 1. Juni 1557 bis 27. Aug. 1560 war die Einnahme des Comtoirs 2413 Bfd. flam., die Ausgabe 1246 Bfd., mithin Ueberschuß 1166 Bfd.; von 1560-62 Einnahme 2984 Bfd., Ausaabe 2803 Afd., Ueberschuß nur 181 Afd.; von 1562—66 Einnahme 2416 Pfd., Ausgabe 1623 Pfd., Ueberfchuf 793 Pfd.; von 1569-72 Einnahme 3238 Pfd., Ausgabe aber 3878 Pfd., wegen der ftarten Contributionen unter Alba. Durchschnittlich betrug die Jahreseinnahme 1000 Bfd. fl. (c. 3000 Thir.), das umlaufende Handelscapital beinabe eine Million. 1562 hatten die Hansen bas große und das fleine Desterlinger haus in Antwerpen getauft. Allein trop bes Eifers, mit dem Lübeck sowohl, wie der wackere Sudermann, fich der Sache während ganzer 10 Jahre widmeten, ward doch nichts daraus, weil die übrigen Städte fich befto ichlechter benahmen. 20,000 Fl. zu ben Bautoften wurden von der Comtoirtaffe bestritten, und Lübeck zahlte feinen Rostenantheil willig. Danzig wollte bagegen von dem gangen Bertrage nichts wiffen; auch Braunschweig und Samburg waren schwierig. Die Danziger namentlich hatten hundert Klagen, welche alle im Wesentlichen auf eine Beschwerbe über ben Zwangsstapel zu Antwerpen binausliefen; sie verlangten, man solle für beffere Privilegien, Befreiung von Bollen und Abgaben forgen, da die vor-

handenen nichts werth feien, und Antwerpen zu fehr von seinem Lanbetheren abhange, als daß man viel auf die Buficherungen ber fladtifden Beborbe geben tonne. Subermann verfucte eine febr grundliche Biderlegung aller folcher Beschwerben und Bebenken: Die neue Rieberlage sei nothwendig der Aleinkausleute wegen, und überdies wegen der Erparniffe vortheilhafter als die alte; es sei Soffnung zur Abstellung ber wirflich begründeten Beschwerben, 3. B. über ben vom Landesherrn auf Getreibe wegen der Theuerung gelegten Roll vorhanden, was auch später zutraf. Der Stapelzwang sei derselbe, wie früher zu Brügge, die 14.000 AL, welche die Riederlage über den Anschlag kosten werde. seien durch nothwendige Berbesserungen gesordert und würden von der Stadt Antwerven zum Theil bestritten. Darauf wurde Danzig 1572 etwas freundlicher, und gab zu, daß die Rieberlage auf der Stadt Ramen eine Anleibe von 6000 Fl. zum Besten der Comtoirs contrabiren durfte; doch dauerte das gute Bernehmen nicht lange. Roln wollte die fremden Nactore nicht laffen und auch den Schoß nicht zahlen; die Sache tam vor die Reichsgerichte, ward von dort wieder zum gütlichen Austrag verstellt und, als Köln sich endlich zum Beitrag entschloß, war der Ruin des Comtoirs entschieden (1584). Die Niederlage fing we-Schon 1567 gen ber Saumseligkeit ber Städte mit Schulden an. mußte Subermann von den Antwerpenern einige tausend Gulden ju 6-9 pr. Cent borgen. 1572 war die Schuldenlast auf 82,536 Kl. seftiegen, welche zum Theil von Fremden entlieben waren. Da mußte das windoner Comtoir mit seinen Ueberschüffen ausbelfen und ein Darlehn von den Städten gegeben werden. Aber 1576 schuldete das Comwir noch 14,374 Bfd. flämisch oder eirea 100,618 Fl., und 1578 hatten die Hansen 18,340 Pfd. flam., die Fremden 13,000 Thir. an das Comtoir zu fordern. Allein auch die Statute, auf welchen die Existenz der Riederlage berubte, konnten wegen der veränderten Sandelsthätigkeit nicht fürder gehalten werden; in der Wiberseplichleit der Städte tampfte der Geift einer neuen Zeit mit den alten todten Buchstaben der Bergangenheit. Röln wollte der fremden Kactore nicht entfagen (Dandig eben so wenig), seine Kausseute, da fie in Antwerpen zum Theil eigene Saufer und Bermandte befäßen, nicht gezwungen wiffen, nur in

ber Kactorei zu leben und zu handeln. Bergebens erwiderte Sudermann, die Rollvrivilegien könnten nur so niedrig erhalten werden, wenn alle hanfischen Raufleute fich zusammenhielten und fich nicht über bas Land zerstrenten, was auch das einzige Mittel wäre, die Theilnahme der Nichthansen an den Bergunftigungen fern zu balten. Leute aller Rationen schlössen sich an die Hansen an und beeinträchtigten so die Rolleinnahmen des Landes durch Anmaßung ihnen nicht gebührender Pri-Rur die strenge Bewahrung der Kactorei konnte der Bropagirung von hanfischen Sandelsgeheimniffen und ähnlichen Uebelftanben vorbeugen. Alles war vergebens; Köln und Danzig wollten erft beffere Brivilegien feben, ebe fie fich fügten. Die Biderspenstigen riefen mit Umgehung der hanfischen Gerichtsbarkeit die antwerpener Gerichte und ben brabantischen Rath an, ja, als ein Kölner den Oldermann, welcher Hansenrecht üben wollte, geprügelt hatte, verbot der brabantische Rath dem Oldermann bei 1000 Fl. Strafe jede fernere Thätigkeit gegen den Bener Rolner, Mathern Schoff, machte fich feit 1572 ein formliches Gewerbe baraus, die hanfischen Statute zu verleten und zu untergraben. Auch die Berkehrsverbote, welche seit 1564 in Folge des zwischen Philipp von Spanien und der Elisabeth von England ausgebrochnen Zwiftes erlaffen wurden, schadeten der Riederlage; vor Allem aber drobte der ausbrechende Religionsfrieg dem gangen Sandel die Die Unficherheit der See mehrte fich burch das Treiarößte Gefahr. ben der Geusen; der Bring von Oranien verbot seit 1571 den Sansen allen Berkehr mit den Spaniern, welche 1576 Antwerpen übersielen, alles, auch die Niederlage, rein ausplünderten, und 20,000 Fl. Brandschatzung von den Sansen, welche es mit ben Rebellen bielten, verlangten. Bolland und Seeland forderten von den Sansen Licenzgelder (feit 1576); beide Parteien belafteten die Rauffahrer mit einem Boll von 10-40 pr. Cent nach Butbunten. Gesandtschaften, Borschreiben und Beschwerben schienen wenig Erfolg zu versprechen, und selbst die Rusage der Zollermäßigung, welche die Hansen am 15. April 1579 vom spanischen Statthalter, Alexander von Parma, erhielten, war fast ohne alle prattifche Wirfung. Alexander Karnese ließ 1587 die Samburger burch seinen Gesandten ermahnen, den Englandern und rebellischen

Riederlandern keinen Vorschub zu leisten, worauf die Hamburger natürlich ausweichend mit Berufung auf ihre Reutralität antworteten. svanische Geerführer bot 1589 den Hansen seine Kreundschaft und die Biederherstellung der alten Privilegien an, wenn sie gegen die Feinde ber öffentlichen Rube, die Störer der hanfischen Freiheiten und Privilegien, die Englander, mit ihm zusammenhalten wollten und schrieb selbst in biefem Beifte an bie banifche Ronigin. 3m Jahre 1594 bezeigte fic Erzbergog Ernft, Bruder Rudolf's II. und Gouverneur der Riederlande, febr verfohnlich und freundschaftlich gegen die Sansen, ihnen die Restitution ihrer früheren Privilegien für bas antwerpener Comtoir anbietend; auch erneuerte berselbe 1597 seine glanzenden Anerbieten an Lübed, die Stadte jum Bunde gegen die Rebellen auffordernd. um dieselbe Zeit abgefertigte Gesandtschaft follte, mit Berufung auf den von Karl V. Christian III. geleisteten Borschub, von den Danen die Schließung ihrer Bafen gegen Hollander und Englander verlangen, wobei als Motiv das den Sansen von jenen Bolkern widerfahrene Unricht dienen mußte. Das Comtoir verlangte 1581 — 82 Gelb zur Shuldentilgung: das alte Schoß gehe darauf, um die Gläubiger zu befriedigen, welche die spanischen Ranzionirungsgelber vorgeschoffen batten: die Hausgesessenen wollten eben so wenig zahlen, als die Reisenden und die Rramer aus Roln, Samburg und Lübed; Giner beriefe fich ftets auf dm Andern, ohne daß das Comtoir die Macht besäße, fie zur Schuldige Kerner: Die Banfen ichidten ihre Guter an frembe kit zu zwinaen. Kactore: die neubeliebte Saussteuer babe aar keinen Extraa geliefert. Ohne Einnahme follten fle jahrlich 650 Fl. Binfen für angeliehene Gelber und obendrein die Forderungen des früheren Oldermanns, hans Brator, welcher das Comtoir betrogen habe und deshalb gerichtlich verfolat merbe, entrichten. Begen die Licenzen und Bolle ber Seelander riethen fie zu Represfalien, so wie, daß man den Reisenden und Krämern, denen die Factorei zu abgelegen sei, das alte Haus am Kornmarkt accisfrei einraume. Sie baten fcbließlich um Berhaltungsbefehle rudfichtlich der Ankunft eines neuen Landesberrn, des Herzogs von Alengon. Die Lübecker hatten auf solche Klagen nur Versprechungen und Vertröftungen; Repreffalien, meinten fie, feien unmöglich, benn

alebann murden bie Riederlander anbere Sanbels mege fuchen und die Bafen der Banfa bald leer fteben - es war alfo offen ausgesprochen, daß ber hanfische Sandel feine Unabbanaiafeit verloren habe und fortan von fremdem Belieben ganglich abbange. Aber die Rachrichten lauteten bald noch fchlimmer; die Schulben waren nicht mehr zu gablen; Saus und Gut unterlagen nabezu ber Erecution : milbe Beifteuern wurden in ben Sanfaftabten gefammelt ; felbft Roln wollte jest etwas thun; aber Danzig meinte, diese Stadt fei Schuld an Allem gewesen, burch ihre Biderspenftigkeit. gaben murben ben Sanbel vollends ben Fremben in die Banbe jagen; an Silfe fei überhaupt nicht mehr zu denken, und mehrere Burger wollten mit den hanfischen Brivilegien nichts zu schaffen haben. Die Städte beschloffen eine Schoßerhebung, besonders in den Städten Nordholland's, allein 1591 zeigte fich, daß nichts bezahlt worden fei. Alles ging ju Grunde: auf Beichwerben ber Banfen über Rolle gaben bie Sollander oft nicht einmal Antwort; die Gläubiger bes Comtoirs drangten, und bewirften fogar die Einsperrung eines Oldermanns. Da wußte die Sanfa teinen andern Rath (1591), als bag Roln burch einen Sausmeifter bas Comtoir unter Beirath von Samburg und Lubect beforgen moge; aber man traute ben Rolnern nicht; eine hanfische Gefandtschaft fand im Anfang bes 17. Jahrhunderts die neuen Gebaude der Riederlage verschuldet, ja zur Dreschtenne begradirt, die alten vermüftet, bas Inventar verschwunden, die wenigen Einnahmen noch bagu veruntreut burd bie eigenen Beamten. Noch am 16. August 1603 gingen spanische Gesandte von Untwerpen nach Bremen, Samburg und Lübed, fo wie an den danischen König, um fie zur Abwehr gegen Englander und Riederlander aufzufordern; als aber Erzbergog Albert Ausficht gum Frieden mit den lettern fah, fertigte er 1606 bie hamburgifchen Deputirten schnöbe ab. Doch als ber Fürst 1616 von bem Bunde zwischen ben Sanfen und den Generalstaaten borte, suchte er jene mit Bersprechungen zu ködern, worauf ihm eine sehr runde und bundige Antwort wurde (2. Juni 1617). Bier Jahre spater entbrannte ber Rrieg wieder mit verdoppelter Beftigfeit, und auch ba noch suchte die Infantin Isabella die Bansen mit Schmeichelmorten von der Unterftubung der

Rebellen abzumahnen; ihr Schreiben an Hamburg vom 16. Ottober 1621 Mang fast drohend, aber die Stadt verwies fie damit an die Tagsakung der Hansa, worauf Isabella spanische Soldaten in die hanfischen Gebäude einlegte. Biederholt leisteten die Regierungen, sowohl der spanischen Riederlande, wie der Republik, Bersprechungen und Zusichermaen, daß Alles auf den alten Ruß kommen solle; man meinte zu Rehr oder Middelburg eine neue Pactorei anlegen zu können, aber jede hoffnung endete mit einer Tauschung; selbft die 1606 nach Spanien mitgesandte Devutation wurde mit ihren Beschwerden beinabe noch verfoottet. Als die guten Ausfichten, welche ber 1609 geschloffene Stillfand erwedte, die alten Hoffnungen wieder rege machte, erhob fich auch wieder der alte Bank zwischen Roln und Danzig über den Schoß; die Beräußerung der größeren hanfischen Gebäude wollte der antwervener Magiftrat nicht zugeben; biefelben zu vermiethen und die alteren zu veräußern wollte selbst bann nicht gelingen, als Bremen ftatt bes abgefallnen Rolns die Leitung der niederlandischen Angelegenheiten übernommen hatte. Spanische Soldaten wurden von der Infantin Isabella in die Riederlage einquartirt, wo fie alles Tragbare herausschleppten und die Gebäude felbft in einen gang baufälligen Buftand verfetten (1624). Die beshalb an die Infantin 1625 gerichteten Beschwerden Lübeck gab einiges Gelb ber, konnte aber, ba die letten balfen nichts. hanfischen Städte, Samburg, Bremen und Braunschweig, fich nicht rubrten und sogar mit Lübeck über Rechnungsablage zankten, nicht zu den erforderlichen 20,000 Fl. rathen. Der Bank bauerte bis 1669, von wo ab das Gebäude seinem Schicksal überlaffen blieb. Das banfifche Saus in Brügge eignete fich 1668 ein gewiffer Robinson zu; in Antwerpen blieben den drei Epigonen der Hansa noch einige Gebäude; die Rotirung der Buckerpreise in flamischem Gelde ift eine Reminiscenz an den alten schwungvollen Berkehr. — Der Bund war zerfallen; jedes gemeinsame Streben hatte aufgehört; alles ging zum kleinen Theile in bie Bande weniger Stadte, jum größten in die ber aufftrebenden Rordhollander, namentlich Amsterdam's über, wohin fich iett der Weltbandel für eine geraume Reit begab. Wir laffen bier zum Schluß noch Burmeister's Worte reden, da wir nirgends eine so concise und treffende

Charatterifirung ber Beitverhaltniffe gefunden haben: "Die Sollander waren bereits durch ibre fubnen. teine Gefahr icheuenden Sandelsunternehmungen, durch eigene Rraft, zu einer Macht erftarkt, als die berühmte Ratastrophe unter der spanischen herrschaft eintrat. Bolt, welches im eigentlichen Sinne im Schweiße seines Angefichts feine tägliche Rahrung durch anhaltende Arbeiten zu Lande und zur See verdient, lagt fich nicht leicht feine Freiheit und feine burch langen Rampf lieb gewordenen einfachen Sitten nehmen. — Die reichste und mächtigste Nation Europa's, welche soeben das Brimat in Europa befleidete, mußte dem fleinsten Bolfe ibre Obnmacht bezeugen. mußte unter folchen Umftanben balb eine Seemacht erften Ranaes werben. Ben hatte es ju fürchten? Die Seemacht ber Banfa war nicht Die Sansa batte die friegerischen Demonstrationen aufgegeben mebr. und fucte durch fluge Unterhandlungen ihr Ziel zu erreichen. England vereinte die Roth mit Holland. Doch wurde die Lage der Hansaftadte eine febr veinliche. Entweder mußten fie entschieden auf die Seite bes Ronigs von Spanien treten, und bann mar ihr Handel in der Nordse verloren, ober fie mußten auf die Seite ber Bollander treten, und bann ging ber einträgliche Sandel mit Spanien unfehlbar zu Ende. nien fab bald ein, daß ohne Flotte an teine Unterwerfung Holland's ju benten fei und fo entstand die auf fo geheimnisvolle Beije beschaffte Ausruftung der großen unüberwindlichen Klotte. Der Ausgang entfchied für die Bollander. Run konnte ihnen der Handel in der Offfee Alles, was die Hansa thun konnte, auch nicht mehr gewehrt werden. war, durch Unterhandlungen mit den Landesfürsten die Ausfuhr des Rorns zu verhindern und so mittelbar die Hollander zu nötbigen, das Rorn aus den Sansaftadten zu taufen. Mit Gewalt konnte nichts ausgerichtet werden. Dagegen versuchten die Bollander ben Schleichhandel an den Ruften (wie die Erlaffe der metlenburgischen Aurften aus den Jahren 1579, 1589, 1590 gegen bie von den Bollandern besuchten Rlipphäfen, zu benen aber auch Kehmarn, Ditmarschen und Danzig zählten, beweisen). Umsterdam wurde bald der Hauptstapelplat in Guropa, Untwerpen fant oder blieb bochstens ein Depot für den hanfischen (Samburg zog 1847 vom Defterlinger Saus in Untwerpen noch 3000 Mart Revenüen.)

## Fünftes Rapitel.

## Berhaltnis ber Danfa gu Englanb.

Bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts blieben die hanfischen Besiehungen ziemlich ungeftört, abgerechnet die kleinen, gewöhnlichen Zwifigleiten, welche durch das Streben der Eingebornen nach Begrundung eines Activbandels und durch den Reid derfelben gegen die privilegirim Fremden neue Rabrung erhielten. Doch anderten fich allmälig die Berhaltniffe bes Reiches im Innern auf eine Beise, Die eine größere Consolidirung der nationalen Interessen in Aussicht stellte. Der adelsunderbliche Rosenkrieg ward durch Beinrich VII., mit dem das Haus Ludor den Thron bestieg, geendet; stehende Leibwache, eigene Justig und genaue Kinanzkunst boben das Anseben der Krone. Heinrich VIII. feste dieses Werk mittelft Einziehung der Kirchenguter und tyrannischer Billfür gegen die Großen fort; unter ihm brach die Macht des großen Alerus zusammen, wobei der dritte Stand vieles Grundeigenthum erwarb. Unter ber graufamen Maria zeigte fich die Rührigkeit bes Burgerftandes durch die Entdeckung des Seeweges nach Archangel, die Begründung des englischen Activhandels mit Rufland, und über dieses Reich mb das caspische Meer nach Perfien, und die Stiftung ber großen malischen Sandelscompagnien. Bedeutend mehr that aber noch für bas Rich die große Elisabeth. Das Jahr 1567 bezeichnet den Anfang des Flors der englischen Fabriken, der Industrie und des Handels durch niederlandische Flüchtlinge, so wie die Bildung von fünf großen Sandelsgesellschaften. 1577 umschiffte Francis Drate die Erde und die Rapereien gegen die Spanier legten den Grund der englischen Marine. 1584 führte Balter Raleigh die erste englische Colonie nach Virginien. Die erste Rahrt der Englander nach Oftindien fallt in das Jahr 1591. Sechs Jahre später hob Elisabeth die Hansaprivilegien auf. 1600 fam die erfte oftindische Compagnie zu Stande und 1602 faßten die Engländer den erften Fuß auf Bantam in Java. Unter der schwachen und willfürlichen Regierung Jakob's I. ward 1606 Birginien besett, 1612 eine Factorei zu Surate gestiftet. 1621 legten die auswandernden Buritaner die Grundsteine zur kunftigen Größe ber nordamerikanischen Co-

lonien und ein Jahr später begann der Seidenhandel mit Berfien, sowie die Einrichtung ber londoner Seibenmanufacturen. Unter Rarl I. erhielten 1625 die Englander die erfte westindische Rieberlaffung. Die Colonifationen in Surinam und Madras hielten gleichen Schritt mit ber Aräftigung der Rechte der Gemeinen. Cromwell wußte Britannien allen europäischen Mächten furchtbar zu machen. 1651 begann mit der Ravigationsacte das englische Prohibitivspftem. Spanien und die Nie berlande mußten fich vor dem Protector beugen. In Rarl's II. Regierung fällt ber Klor bes oftindischen und nordameritanischen Sandels. Die Erwerbung Jamaicas, ber Beginn bes Berkehrs mit China, und mit dem König aus dem oranischen Hause ward das Uebergewicht Englands im Seehandel entschieden. Bas nun insbesondere die Beziehungen ber Berricher Diefes Reiches zu ber Sanfa anlangt, fo bestätigte Beinrich VII. 1504 durch eine formliche Barlamentsacte, welche die alten Streitigkeiten beilegte, die Privilegien derselben. 1510 bekräftiate dies Heinrich VIII., wie Eduard VI. im Jahre 1547. Doch batten die Sansen barüber zu klagen, daß fie die Tuchausfuhr besonbers nach den Riederlanden den Adventuriern allein überlaffen sollten wogegen die Englander fich beschwerten, daß ihnen in den Sanfaftadten kein Recht werde, daß man ihre Fischer auf Island schlecht behandle und ihnen den Handel in der Oftsee ftore. In dem Bertrage von Utrecht (1473) hatten nämlich die Englander, gegen Entsagung auf die Bergenfahrt, die freie Islandsfahrt ausbedungen, worüber die Sanfen ftets unwillig waren und als die Englander 1467 auf Island einen banischen Bogt erschlugen, die Danen bewogen, als Repreffalien alle englische Schiffe im Sunde anzuhalten, was die Englander antrieb, im Rorden andere Absatwege zu suchen, worauf fie benn, zu noch größerem Nachtheil bes hanfischen Sandels, nach Archangel geriethen. Rach vergeblichen beshalb 1511 und 1520 ju Brugge flattgehabten Berhand. lungen, verbot Beinrich VIII. den Hansen 1535, nachdem, mahrscheinlich auf Anstiften der neidischen englischen Raufleute, 1526 der Ronia das Comtoir nach teterischen Buchern batte durchsuchen laffen, die Ausfuhr der geschornen Tucher, hob indeg das Berbot wieder auf, welches 1541 erneuert und erst von der Königin Maria 1554, jedoch

nur auf brei Jahre, gurudgenommen wurde. Das war die lette Beginftigung der Hansen. Doch klagten fie 1535, daß ihre Factorei zur Brantwortung gezogen werbe, wenn ein Deutscher einen Englander bledigt habe; ingleichen die Englander über Behinderung ihres Oftfeeverthis durch Danzig und Stralfund, was den König veranlaßte, die bufifden Brivilegien zu verfürzen und eine Gelbbufe einzufordern. Doch ward im Gangen der zu Gunften der Hansen bestehende geringe Aus- und Einfuhrzoll noch als gesetlich anerkannt: sowohl England wie Frankreich bielten es noch der Dube werth, fich der Silfe der Sansen der wenigstens ihrer Neutralität zu verfichern. Das londoner Comwir aber gab manche Anläffe zu Rlagen: die dort Residirenden soffen, spielten, trieben fich mit Weibern umber und lebten in Speise wie Tracht umäßig üppig, ohne daß es der Hansa, trop mancher Bisitationen und Guidarfung von Berboten, gelang, dem Uebel ganz Ginhaltzu thun ; sogar in Albermann batte einen nicht gang faubern Bankerott gemacht. Beam der zu fürchtenden Repressalien in Folge eines Betruges, ward es bei wer Strafe verboten, von Englandern Credit zu nehmen; ferner ward eingeschärft, kein Hanse solle den andern vor englische Gerichte ziehen, die Gefellen follten auf dem Comtoir keinen Rebenhandel für eigne Rechnung treiben und tein Sanse durfe Guter aus England an Nichtkmsen diesseits des Meeres versenden. Trop der Nothwendigkeit dieser meuerten Berbote blubte das Comtoir, deffen Bucher fich 1470 Abln maeeignet batte und bas fpater in befondere Begiebung au Samburg trat, ungestört fort bis auf Eduard VI.; noch 1547 lieh der hamburger Rath vom Comtoir 8600 Pfd. und 2500 Engeslotten, und 1609 betrug ber Werth bes bem letteren gehörigen Silbergeschirres noch an 1000 Thaler. Bu Boston und Lynn hatte die Hansa seit 1474 Grundbefit; bas Saus zu Bofton, welches 1601 icon so verfallen war, daß zu seiner Gerstellung 130 Bfd. nothig schienen, ward als ziemlich werthlos, nachdem 1606 noch 20 Pfd. geboten waren, 1608 im Stiche gelaffen, bas zu Lynn erft 1753 (nachdem 1606 bafür 110 Bfd. geboten maren) für 800 Bfd. verlauft. Die Freiheiten ber Sansen, welche unter das Protectorat des Reichskanzlers gestellt wurden, blieben in Kraft, und fie behaupteten die Handelsberrschaft, da man fich fremder Commissionare nicht bediente, ben Schoß bezahlte, in ftrenger Sandelsabsonderung verharrte, und, selbst im Ein und Ausfuhr-30U privilegirt, den Engländern freien und gleichmäßig privilegirten Berkehr mit den Städten nicht bewilligte. Freilich wurde im Vertrag von 1498 zwischen Beinrich VII. und Rigg ben Englandern Rollfreis beit zugebilligt und Riga in der Einfuhr mit allen andern Fremden gleichgestellt; allein dies scheint eine ganz vorübergehende Einrichtung, ein bloper Bersuch gewesen zu sein, die Engländer anzulocken. Eduard VI. war der Erste, welcher fich feindlich gegen die Hansen zeigte: er begehrte 1549, sie sollten den ihm seindlichen Schotten keine Zusuhr leis sten, ließ zum Kriege gegen Frankreich auf der Elbe Matrosen vressen und verlangte, über den Misbrauch der hanfischen Privilegien durch Fremde und Beschräntungen des englischen Vertehrs in Danzig klagend, plöklich für seine Unterthanen Rechtsgleichheit und Reciprocität in den Städten. Die Pansen hatten nämlich, um den geringen privilegirten Roll zu genießen, fich oft bas Contrebandiren mit nichthanfischen Gutern erlaubt und verlangten gleiche Rollbegunstigungen für fremde, von ihnen nicht producirte, oder im Aussande aufgekaufte Güter. Besonders waren darüber die londoner Raufleute, zumal die Adventurier, unzufrieden und beschwerten fich, daß die Sanfen mit ermäßigten Böllen englisches Tuch, welches fie selbst höher verzollen mußten, nach den Riederlanden führen durften. 3m Jahre 1551 hatten die Banfen 44,000 Stude englisches Tuch, die Gingebornen nur 1,100 exportirt und Jene beherrschten in jeder Beziehung englischen Markt und Handel. Da beschloß der geheime Rath 1552, die Hansen gleich allen andern Fremden bei der Ein- und Aussuhr einer höhern Abgabe zu unterziehen, wodurch der handel fich zum Bortheil der Englander wandte. Die hanfen concedirten, als Borftellungen fruchtlos blieben, man folle den Engländern ein genaues Berzeichniß der Hansastädte übergeben, sich der Mastopen mit Fremden enthalten, tein englisches Tuch unverschoft ober nach außerhanfischen Bafen führen; ferner solle Jeder fich eidlich reinigen, daß er teine fremden Capitalien benute ; tein Schiffer folle Tuch, außer im Comtoir, taufen oder fich von Außerhansen nach Frankreich oder Holland befrachten, sondern fich gehörige Certificate für feine Baa-

L

ren geben laffen; auch durften die Comtoixlente mit dem Gelde der Riederlage nicht Handel treiben und auch nicht den Schof nach eigener Billfür mindern. Maria nahm das Statut Cduard's VI. zurud, stellte die alten Berbältniffe wieder ber und verbot auch 1556, auf Beschwerde ber hansen und Berlangen Ronig Gustav's von Schweden, daß den Ruffen über Archangel Mesking. Auwser und Ariegsmaterial zugeführt werde. Raria gestattete den Sansen die freieste Ans- und Ginfubr aller einbeimischen und fremden Artifel gegen geringen Boll, namentlich ber ungefärbten englischen Tücher nach Antwerpen, gab ihnen Befreiung von tonnage und poundage, so daß fie flatt 15 nur 5 Bfennige zahlten, jedoch unter Misbilligung des Barlaments. Bon letterem ward nur die Ausfuhr der roben englischen Tucher unter dem Berth von 6 Bfd. auf drei Jabre erlangt. Die Sansen erhielten Die Befreiung der Raufer für flatuinwidrig angefertigte Tücher und die Riederschlagung eines von Balbuin Schmidt gegen das Comtoir beim court of exchequer wiederangeregten Streites. Der geheime Rath verordnete, die Sansen sollten frien Tucktauf auf dem Markte von Blakwellhall haben, und der Lord-Napor sollte sie nicht mit eigenmächtigen Abgaben auf Fische und Salz beläftigen: die Chifanen der londoner Burger beim Backen der Guter und beim Bisitiren der Schiffe wurden beseitigt. Dazu verhalfen den bansen die kaiserlichen und polnischen Gesandten und der Umstand, daß se sich gegen Northumberland erklärt hatten. Sie erließen 1554 eine mue Comtoirordnung, welche neben der Einschärfung der alten Statute eine genaue Aufzählung der 66 hanfischen privilegirten Städte entbielt, sowie die Bestimmungen, unter welchen deren Angehörige zum Bollgenuß der hanfischen Freiheiten in England zugelaffen werden sollten. Auch wurde die Legitimation der Berkehrenden durch Gide und Certificate genau bestimmt. Die vortheilhafte Wendung der Dinge wurde von den banfen bestens benutt; fie exportirten im Jahre 1554 circa 36,000 Stud Tuch, wovon 1/2 ungefärbt waren, wobei fie vermöge ihres Rolles von 5 Bfenning Sterling fich um 8,850 Pfd. beffer ftanden, als die Englander. Durch das Auffärben und das Berwerthen der Tücher in Antwerpen fteigerte fich ihr Profit auf 51,185 Pfd.; die Einfuhr jenes Jahres brachte ihnen einen Bortheil von 6750 Pfd.; ja Sartorius

schlägt ihren Gesammtvortheil für das beregte Jahr im Ganzen, gegen den der übrigen handelstreibenden Fremden, auf 61,254 Pfd. an. (Es ift zu bedauern, daß der Drud des von ihm als vortreffliche Deduction gepriesenen Auffages des banfischen Syndifus Subermann aus den Mss. Brs. nicht hat flattfinden können.) Ratürlich regten solche Borguge die Erbitterung der Adventurier und der londoner Kaufmannschaft an: sie verklagten 1555 die Bansen vor dem geheimen Rath, daß fie die koniglichen Bollintraden schmälerten, die vaterländische Schifffahrt ruinirten, dem Tuchhandel und der Tuchbereitung schadeten, den Handel zu Antwerpen verdurben, durch Ausfuhr von Gold und Silber die Baarenpreise fleigerten, zu Bergen, Livland und an andern Orten die englischen Raufleute vertrieben, mit Abgaben belafteten und durch Anlegung eines Depots von englischen Tüchern zu hamburg fast vom Continent ausschlöffen. Der gebeime Rath gebot ben Sansen, fein englisches Tuch nach den Riederlanden, nach anderen Orten aber nur ein Biertel ungefärbte und drei Viertel gefärbte Tucher auszuführen und gegen brei Biertel Waaren eigner Producte ihrer Stadte nur ein Biertel foldber aus fremden Ländern unter ihrem alten geringen Rolle einzuführen, alles bei Berluft ihrer Bollprivilegien. Das Comtoir suchte um eine hanfische Legation beim Bunde nach. Allein diese erlangten nichts; ber hanfische Schoß mußte zur Bestreitung der Rosten um die Salfte und das Dopvelte vermehrt werden und die banfischen Schiffer sollten vor der hand teine frangofische und spanische Guter nach England führen, auch die Ladungscertificate genauer einrichten. Der Borwurf war nämlich gegrundet, daß die Hansen, namentlich die Danziger, durch Berschiffung fremden Gutes unter ihrem Ramen die toniglichen Rolle betrogen. Die Gesandtschaften von 1555 und 1556, das Vorschreiben Philipp's von Spanien an feine Gemablin Maria, felbft die gegen England zeitweilig von ber Sausa angeordnete Sandelssperre, machten feinen Eindruck und es blieb bei den Beschränkungen, bis Maria ftarb. Die Besorgniß, der englische Sandel möchte ganz in fremde Sande gelangen, brachte die Städte 1558 bagu, in den Riederlanden den Bertehr zwischen Samsen und Englandern wieder zu gestatten. Eine Gesandtschaft, welche 1560, mit taiserlichen Borschreiben verseben, an Elisabeth abging,

erlangte die alten Areibeiten nicht wieder; die Königin wollte die erhöhten Rolle nicht verringern, die Sansen mußten ein Berzeichniß der Bundesstädte übergeben (boch war die Königin einer Bereinigung der englischen und hanfischen Raufleute nicht entgegen 1561). Auf wiederboltes Bittschreiben entgegnete Elisabeth, die Sanfen sollten nur halb soviel Boll, als die meistbegunftigten Fremden zahlen und den Englandern gleichsteben, mas bei Beranschlagung des veränderten Tauschwerthes des Geldes und der Baaren gegen fruber, mehr Begunftigung mthalte, als die alten hanfischen Brivilegien; auch sollten königliche Commiffare die awischen ber londoner Burgerschaft und ber Sansa entfandenen Differenzen schlichten (1561 und 1564). Die Städte wollten wohl andere Fürsten und Universitäten, nicht aber Englander, als Schiederichter anerkennen. Elisabeth ging noch weiter: 1564 beschränkte sie die Aussuhr ungefärbter Tücher auf 5000 Stud und forderte für ihre Unterthanen gleiche Rechte in den Sansaftädten, wie die Bewohner der letzteren in England genöffen, widrigenfalls die Hansen nicht besser behandelt werden sollten, als andere Fremde. Das Comwir rieth zur Rachgiebigkeit, zumal die Königin wegen eines Zolles, den Köln auf englische Tücher legte, die Ausfuhr der letztern für eine Reitlang ganz verbot.

Die Hansen wandten sich an den Kaiser, stellten ihm vor, wie sie früher 40,000 St. Tücher unter einem Zoll von 2500 Pfd. aus England geführt hätten und jest dafür 28,000 Pfd., ja im Falle ihrer Gleichstellung mit andern Fremden das doppelte davon, zahlen sollten. Die Engländer würden künstig das Monopol ihrer Tücher haben und auf der Franksurter Messe seien diese durchschnittlich um 10 Gulden gestlegen; auch liese der ganze deutsche Handel in England Gesahr und Deutschland müsse als Repressaie den Engländern allen Handel bei sich untersagen; doch müsse man den so vortheilhasten englischen Tuchhandel nicht sür immer unmöglich machen. Der Raiser erließ Vorschenden selbst mit solcher Wasse höhnisch zurück. Das Comtoir urtheilte 1568 ganz richtig, das man mit allen möglichen Vorschreiben — bei so unbilligen Vorderungen, könnte man hinzusügen — bei dieser Königin nichts

ausrichten wurde; benn fie kannte die Schwäche ihrer Geaner, wie ihre eigene Kraft nur zu gut, und wollte nur Gerechtes und Billiges : Gleichftellung berhansen mit den Englandern nach dem Laute des Utrechter Bertrages, Abschaffung landesverderblicher, in Zeiten der Rerruttung an Krembe verliehener Brivilegien. Die Sanfen follten noch immer beffer geftellt sein, als andere Frembe und die Königin ging mit großer Schonung au Werke. Ihr leiftete indes der Buftand bes londoner Comtoirs, wie ber Awift ber Stadte unter einander, erheblichen Borfcub. In ben Jahren 1563 — 64 wurde der londoner Albermann Beter Giffler beschuldigt, er habe bespotisch gehandelt, die zur Aussuhr erlaubten 2000 weißen Tucher parteiisch vertheilt und 2000 Pfd. Comtoirgelder jum Disconto für fich verwendet, was er leugnete, auch über die Habsucht der hamburger und Lübeder klagte. Auch meinte man, er habe seine Pflichten als Caffenführer, Borfigender des Raufmannsrathes und Rechtsprechender, nicht gehörig erfüllt. Es ward ihm auferlegt, in vier Monaten Rechnung abzulegen. 1566 ward er abgesett, weigerte fich lange, Auskunft zu ertheilen, erschien endlich mit Schreiben ber Ronigin und ihres Schapmeifters, zu benen er meineidig gehalten hatte, auf dem Sansatage und gab eine unvollständige Rechnung ab, die bochft mangel. haft befunden ward und 1572 noch nicht, vielleicht nie zufriedenstellend, liquidirt wurde. Eiffler's Nachfolger machte es nicht beffer; fie bachten nur an fich und leaten nur bochst unordentlich Rechnung ab. was fie boch jährlich hätten thun sollen. Als Einnahme bes Comtoirs von 1560 — 66 verrechnete Eiffler 2925 Pfb. 11 Schilling, was gewiß nicht Alles war, da der Schof 1560 allein 8 - 900 Bfd. betrug. Die Hansen zogen oft, zu Gunften ihrer Legationen ober anderer in Berfall gerathener Factoreien, Anweisungen auf die londoner Niederlage und Die Contributionen gingen ju gleicher Zeit immer faumiger ein. Die Comtoire mochten fich nicht gern in die Rarten seben laffen und ftrebten ihre Ueberschuffe für eigne Rothfälle aufzusvaren. So baten bie Londoner um Entschuldigung (1567), daß fie die geforderten 1335 Gulden an Subermann zu Bunften bes flanderischen Comtoirs noch nicht entrichtet batten, machten auf die Gefahr der jahrlichen, die Lage der Factorei den Feinden offenbarenden Abrechnungen aufmerkfam und verbaten

fic bergleichen für die Zukunft. Ueberhaupt strebten die Vorsteher des Comtoirs in Geheimhaltung ihrer Finanzen fich mehr von der Aufficht ber Stadte au emancipiren, mas ibnen ben Bormurf ber Unterfcblagung jugog. Ein für das antwerpener Comtoir verlangter Borschuß von 2000 Bfd. ward mit der Behauptung des Nichtfonnens abgelehnt; Giffler schuldete dem Comtoir 1576 noch 517 Bfd., sein Nachfolger Rimmermann Aehnliches. Es ward über Unterschleif des Comtoirs mit außerhanfischen Gutern geklagt, den die dort Angesessen und Berheiratheten beaangen, und die Bansa weigerte die vom Comtoir 1572 verlangte Berringerung bes Schofes, welcher erft 1555 erhöht worben mar. Die Einnahme von 1559 - 71 betrug 19,823 Bfd., die Ausgabe dagegen nur 15,977 Pfd. Dem Schofmeister war 1575 an Schuldberschreibungen und an baarem Gelbe zugestellt 8327 Pfd. 4 Schilling; seine Einnahme von 1576 — 77 betrug 1648 Pfd. 2 Schilling, der baare Geldvorrath 464 Bfd. 14 Schilling. Gegen die Berbote ber Adnigin suchte die Hansa durch Bedrückung der Adventurier Repressalien zu nehmen; aber das half nicht viel. Die Adventurier, welch megen ber Sandelöftreitigkeiten, die zwischen ber Ronigin und Spanien obwalteten, 1563 — 64 auch die Niederlande verlaffen mußten, wandten fich nach ber mit gutem Hafent versehenen Stadt Emben. Die Hamburger, welche die veränderten Beitumftande zu würdigen verstanden, wünschten an bem gewinnreichen Tuchhandel, welcher sich nun in der stiefischen Stadt eröffnete, Theil zu nehmen und waren daher bereit, die Abventurier unter Verstattung vortheilhafter Privilegien bei fich aufdunehmen: die ersten Adventurier kamen nun 1566 nach Hambura. Die Stadt schloß 1567 mit ihnen einen zehnfährigen Contract, in weldem fie gegen geringen Boll freie Aus - und Einfuhr, eine eigene Restdenz mit gewählten Borstehern, erhielten. Dieses für die Stadt selbst lehr wohlthätige und einsichtsvolle Benehmen des hamburgischen Senates. welcher bie Zerfahrenheit des Bundes richtig würdigte, brachte in demselben neuen Zwiespalt hervor. Auf der Tagsatzung von 1572 enthulbigten fich die Samburger mit den Zeitumftanden, beriefen fich auf den utrechter Bertrag; welcher den Englandern Reciprocitat verheißen habe und behanvteten, durch ihr einseitiges Berfahren selbst der Hansa Die Banfa. 21

ausrichten wurde; benn fie kannte bie Schwäche ihrer Gegner, wie ihre eigene Kraft nur zu gut, und wollte nur Berechtes und Billiges: Bleich. ftellung berhanfen mit den Englandern nach dem Laute des Utrechter Bertrages, Abschaffung landesverberblicher, in Zeiten der Zerrüttung an Fremde verliebener Brivilegien. Die Sanfen follten noch immer beffer geftellt fein, als andere Fremde und die Königin ging mit großer Schonung au Werke. Ihr leistete indes der Zustand des londoner Comtoirs, wie ber Zwift ber Städte unter einander, erheblichen Borfcub. Jahren 1563 — 64 wurde ber londoner Albermann Beter Eiffler beschuldigt, er habe bespotisch gehandelt, die zur Aussubr erlaubten 2000 weißen Tücher parteiisch vertheilt und 2000 Bfd. Comtoirgelber zum Disconto für sich verwendet, was er leugnete, auch über die Habsucht der Hamburger und Lübecker klagte. Auch meinte man, er habe seine Bflichten als Caffenführer, Borfitender des Raufmannsrathes und Rechtsprechender, nicht gebörig erfüllt. Es ward ihm auferlegt, in vier Monaten Rechnung abzulegen. 1566 ward er abgesett, weigerte fich lange, Ausfunft zu ertheilen, erschien endlich mit Schreiben ber Ronigin und ihres Schatzmeisters, zu benen er meineidig gehalten batte, auf dem Sansatage und gab eine unvollständige Rechnung ab, die bochft mangelhaft befunden ward und 1572 noch nicht, vielleicht nie zufriedenstellend, liquidirt wurde. Giffler's Nachfolger machte es nicht beffer; fie dachten nur an fich und legten nur hochst unordentlich Rechnung ab, was fie doch jährlich hätten thun sollen. Als Einnahme des Comtoirs von 1660 — 66 verrechnete Eiffler 2925 Pfd. 11 Schilling, was gewiß nicht Alles war, da der Schoß 1560 allein 8 — 900 Pfd. betrug. Die Sansen zogen oft, zu Gunften ihrer Legationen ober anderer in Berfall gerathener Kactoreien, Anweisungen auf die Londoner Niederlage und Die Contributionen gingen ju gleicher Beit immer faumiger ein. Die Comtoire mochten fich nicht gern in die Karten sehen laffen und strebten ibre Ueberschüffe für eigne Rothfälle aufzusparen. So baten bie Londoner um Entschuldigung (1567), daß fie die geforderten 1335 Gulden an Sudermann zu Bunften des flanderischen Comtoirs noch nicht entrichtet batten, machten auf die Gefahr der jahrlichen, die Lage der Factorei den Keinden offenbarenden Abrechnungen aufmerksam und verbaten

fich bergleithen für die Zukunft. Ueberhaupt ftrebten die Vorfteher des Comtoirs in Geheimhaltung ihrer Finanzen fich mehr von der Aufficht der Städte zu emancipiren, mas ihnen den Borwurf der Unterfchlagung augog. Ein für das antwerpener Comfoir verlangter Borschuß von 2000 Bfd. ward mit der Behauptung des Nichtkönnens abgelehnt; Eiffler schuldete bem Comtoir 1576 noch 517 Bfd., sein Rachfolger Rimmermann Aehnliches. Es ward über Unterschleif des Comtoirs mit außerbanfischen Gütern geklagt, den die dort Angesessen und Verheiratheten begangen, und die Hansa weigerte die vom Comtoir 1572 verlangte Berringerung bes Schofes, welcher erft 1555 erhöht worden mar. Die Einnahme von 1559 - 71 betrug 19.823 Bfd., die Ausgabe dagegen nur 15,977 Bfb. Dem Schofmeister war 1575 an Schuldverschreibungen und an baarem Gelbe zugestellt 8827 Bfb. 4 Schilling: seine Einnahme von 1576 — 77 betrug 1648 Bfd. 2 Schilling, der baare Geldvorrath 464 Bfd. 14 Schilling. Gegen die Berbote der Adnigin fuchte die Sansa burch Bebruckung ber Abventurier Repreffalien zu nehmen; aber das half nicht viel. Die Adventurier, welch wegen ber Sandelsftreitigleiten, bie zwischen ber Königin und Spanien obwalteten. 1563 - 64 auch die Riederlande verlaffen mußten, mandten fich nach ber mit gutem hafen versehenen Stadt Emden. Die Samburger, welche die veränderten Reitumftande zu würdigen verstanden, wünschien an bem gewinnreichen Tuchbandel, welcher fich nun in ber friefifchen Stadt eröffnete, Thetl zu nehmen und waren baber bereit, bie Adventurier unter Verftattung vortheilhafter Privilegien bei fich aufzunehmen; die ersten Adventurier kamen nun 1566 nach Samburg. Die Stadt ichloß 1567 mit ihnen einen zehnfährigen Contract, in weldem fie gegen geringen Boll freie Aus - und Ginfuhr, eine eigene Refidenz mit gemählten Borftebern, erhielten. Diefes für die Stadt felbft sehr wohlthätige und einsichtsvolle Benehmen des hamburgischen Senates, welcher bie Rerfahrenheit bes Bundes richtig würdigte, brachte in demselben neuen Awiesvalt bervor. Auf der Taasakung von 1572 entschuldigten fich die Samburger mit den Zeitumständen, beriefen fich auf den utrechter Bertrag; welcher den Englandern Reciprocitat verheißen habe und behaupteten, durch ihr einseitiges Berfahren selbst der Sansa Die Baufa. 21

in Rudficht der Tucherausfuhr und Reinhaltung der See von englischen Ravern genutt zu haben. Sie hatten die Ronigin Elisabeth binter fic. welche schon 1772 mit Karl IX. von Frankreich verabredete, daß seder von ihnen den englischen Rausleuten, wenn sie von irgend Jemand gebrudt wurden, Recht schaffen wolle. Als die zehn Jahre abgelaufen waren, untersagten ber Bund und Maximilian II. die Erneuerung deffelben und Samburg konnte, als Elisabeth 1577 die Berlangerung bes englischen Contracts verlangte, nur ein Gnabenjahr gur Einkaffirung der Außenftande gewähren. Auf der Tagfatung von 1578 wollten die übrigen Städte, gegen Samburgs Bunfch und Borftellung. bie Englander nur zulaffen, wenn Elifabeth bie alten Privilegien beftatige, und Samburg mußte fich mit dem Bersprechen begnugen, Die aus hamburg wegziehenden Abventurier wurden in teiner beutschen Stadt fonft geduldet werden. Die Sansen verkannten Die Ronigin, ibr rühriges Bolt und ihren einfichtsvollen Cecil, wie ihre eigene Lage, wem fie mit solchen Mitteln etwas auszurichten hofften; fie ließen fich durch die Einflüsterungen Philipp's II. und seiner öfterreichischen Sippschaft verführen. Nicht einmal die von den Englandern 1560 gegebenen Buficherungen wurden erfüllt; die Erlaubniß, jabrlich 5 - 8000 weiße Tücher ausführen zu dürfen, war nur mit Dube zu erlangen; 1567 befahl das Parlament, 1/10 biefer Tucher folle in England erft zubereitet werden; die Ausfuhr der Raninchenfelle war Monopol eines Boflings, der neue Abgaben dafür verlangte; die Sanfen wurden bei der tonnage und poundage höber als die Londoner, mit den übrigen Englandern gleich, belaftet und noch mit einer neuen Steuer, ber butlerage auf spanische Weine, beschwert; sie durften nicht mehr außerbanfisches Gut nach England, oder englisches von dort in nichtbankiche Orte führen; der Lord-Mapor belästigte den Tucheintauf zu Blatwellhall durch neue Muflagen und bergleichen. Der Borfchuf, welchen die Ronigin von ben Banfen verlangte, wurde, fie wohl gunftiger gestimmt haben, allein die keineswegs gunftige volitische Lage Englands, welches mit allen großen tatholischen Mächten damals verfeindet war, veranlaßte die Sansen zu trotigerem Auftreten (1578), vorzüglich nach bem Bericht ihres Comtoir-Secretars Georg Lisemann, welcher den Handel der Eng-

länder als von den Sansen abhängig schilderte. Aber Elisabeth batte für Alles eine schlimme Ueberraschung jur Sand. Als 1576 die Abventurier Bamburg verlassen sollten, gab der geheime Rath dem Comwir aute Worte: wie aber jene Magregel bennach erfolgte, ward bem Comtoir eröffnet, daß man auf gleiche Weise gegen die Sansen verfahren und die Aussubr der weißen Tücher sofort verbieten werde. 218 1578die Ausfuhr einiger Tücher wieder gewährt ward, meinten die Comtoirwefteber, die Ronigin werde, falls die Sansen den utrechter Bertrag erfüllten, glimpflichere Saiten aufzieben; allein Lübeck traute ber Lockung nicht. Der Briefwechsel, welchen beide Theile 1578 - 79 führten, bewies, wie bartnäckig fie auf ihren Berlangen bestanden und daß an die Berftellung ber alten banfifchen Brivilegien nie wurde zu benten fein. Es ward den Hansen eröffnet, daß, falls die Adventurier nicht wieder ibre Refidens in Samburg und freien Sandel in allen Sanfaftabten erhielten, die Raufleute der lettern in England nicht beffer, als alle anderen Fremden, behandelt werden wurden; auch forderte man von den Sansen für die Amischenzeit Caution für die Nachbezahlung der höberen Rolle. falls fie dem Anfinnen Elisabeth's nicht nachgaben. Sudermann, die Lubeder und ber Secretar bes londoner Comtoirs waren für ftrenge Rakregeln. Elifabeth lieft die Ausfuhr der weißen Tucher gang verbieten, und ftellte die nun den übrigen Fremden völlig gleichstebenden Sansen den Chikanen des Lord-Mayor blos, ohne fie indeß ganz wegzuweis sen, da man ihre Einfuhr an Schiffsmaterialien und Bulver wohl noch nicht entbehren konnte. Die Sansen setzten 1579 Lübed, Samburg und Bremen zum ftebenden Ausschuß für die englischen Angelegenheiten nieder, forderten von allen Engländern eine Abgabe, welche der von den Hansen in London zu erlegenden völlig gleich tam (7 1/2 Procent), belegten bie Guter ber Englander mit Arreft und wollten fic an Spanien und bas Reich wenden. Doch im Ausschuß war Uneinigkeit, Bremen lau, weil es nicht viel nach England handelte, Hamburg entschieden für die Milde, Lübeck für die außerste Strenge und auf Sudermann's Betrieb fanden ju letterer Stadt Koln. Danzig, Braunschweig und die londoner Comtoirvorsteher. Die Lübeder erwirften 1580, durch Berleumdung ber Abventurier, vom Raiser einen Befehl an die oftfriefischen Grafen, diese

zu vertreiben; die Reichsstädte erließen zu Ulm ein Borschreiben an den nürnberger Aursurstentag; Subermann tractirte mit den Spaniern; Kaiser Rudolph II. und der König von Polen erließen Borschreiben am Elisabeth, aber die friestschen Grafen remonstrirten und Elisabeth schickte Gegengesandtschaften. Ein von Franksurt gesordertes Gutachten, ob die Adventurier Monopolisten seien, wurde besahend entschieden und Lübeck erging sich in so ungeheuren Deductionen, daß die kaiserlichen Räthe sich einen Auszug daraus erbitten mußten (1581 — 83). Die Königin hielt die Sache durch Berhandlungen hin, zeigte sich abwechselnd einmal etwas milder, ohne doch von ihren Grundanssichten etwas zu vergeben. Der Reichstag beschloß endlich 1582, zwar mit Elisabeth weiter zu tractiren, aber die Adventurier nicht mehr zu dulden. In der Hansa saher während dieser Beit immer schlimmer ans.

In Emden, welches fich vergebens früher um Aufnahme in den Bund beworben hatte, wurden 1579 die Adventurier freudig aufgenommen und diese zogen fich, als der taiserliche Befehl fie austrieb, nach Elbing, ber Hanfastadt und nach Livland. Der nürnberger Rath wollte fie gegen eine Abgabe von 2 pCt. auch nehmen; englische Besandte und das Geld der Adventurier waren bei allen Mächten thätig, während der Geldmangel die hanfischen Unternehmungen lähmte. hohe Zoll von 71/4 pCt. (die Gegencantion) ward freilich in Lübeck, Danzig und Köln eifrig beigetrieben, in andern Städten dagegen sehr Die Samburger wollten 1580 nicht einmal becibirt kunftigen Separatverträgen mit England entfagen; Thorn und Elbing wirkten sogar für die Abventurier am polnischen Gofe; die preußischen Städte ftecten fich hinter ihren Bergog; die banfischen Gesandtschaften tamen nicht zu Stande. Die Samburger gantten bie Lübecker aus, wollten außer den gegebenen 22,000 Mart, an das londoner Comtoir teine Borschuffe mehr leisten und meinten, ohne ganglichen Ruin sei so nicht fort-Lübeck lud den Hamburgern alle Schuld auf (1581). Vor allen aber mußte Geld angeschafft werden; ohne dieses war nichts auszurichten; die beliebte zehnfache Contribution ward von den Meisten nicht bezahlt: bas ganze fächfische Quartier blieb aus. Bu ben Roften einer stattlichen Gesandschaft an den polnischen König wollte Reiner,

außer Danzig, beifteuern ; bie Gefandtichaft unterblieb und Elifabeth unterhandelte mit Bolen wegen Aufnahme der Abventurier. Samburg's Betrieb 1585 nach England mit kaiferlichen Borschreiben gesandte Deputation erhielt nach einem halben Jahre die Antwort: die Koniain bleibe bei ihren Befchluffen, bis die Berfügungen gegen die Abventurier aufgehoben und diese in ihrer hamburgischen Residenz wieber zugelaffen seien. Elbing beharrte bei seinem Treiben. doner Comtoirvorsteher berichteten über die große Thatigkeit der engliiden Spione und Gesandten in Bolen und im Reich, über die Geldwenden, welche ben deutschen, friefischen, polnischen und preußischen Fürfien von den Englandern gemacht wurden. Sie mußten Geld haben, wenn das Comtoir nicht aufhören folle, benn fle hatten ihr Silbergerath icon zum Theil einschmelzen laffen; die Deutschen mußten jest in England an 123/4 pCt. Abgaben gahlen und weigerten ben Schoß, vor allen die Breußen. Roch schlimmer lauteten die Rlagen in den Jahren 1582 — 83 über 'die Geldnoth des Comtoirs, den steigenden Reichthum der Adventurier, das wegwerfende Benehmen der Königin und ihren Beamten. Da fandten die Städte einige Almosen und berathschlagten, ob fie die hintern Comtoirgebaude nicht vermiethen oder vertaufen follten (1584). Dazu zeigte ber Reichsbeputationstag von Borms (1585) wenig Energie; Die Englander blieben zu Emben. Elbing und insgesammt in andern Städten und verließen Hamburg erft 1587 ganglich und in Unfrieden. Sie wandten fich nach Stade und wurden hier freundlich aufgenommen, erhielten freie Refidenz, geringern Boll als in hamburg, privilegirten Gerichtsftand vor ihrem Courtmeister, ein Refibenzhaus, eine Borfe, eine Rirche und freien Gottesbienft: die ziemlich öde gewordene Hanfastadt blühte zusehends auf. tonnte Hamburg nicht fehr angenehm fein; eine Gesandtschaft wurde nach Stade gesendet, welche sogar zu Drohungen fich verstieg, allein die Stader ichusten ihr Bedurfnis und den Landfrieden vor und die Das Schlimmfte aber ftanb ben Engländer blieben, wo sie waren. Sansen noch bevor: ihr Handel auf Bortugal und Svanien mit Ariegs. bedürfniffen und Getreide hatte in Folge der Differenzen dieser Länder mit England sehr zugenommen; es ift selbst nicht unwahrscheinlich, daß

fie Bhilipp II. bei Ausruftung feiner Armada beimlich unterflützt haben. Elisabeth marnte, ihren Reinden teine Rufuhr zu leiften und erflarte ben Vorstehern des londoner Comtoirs schon am 13. October 1588, daß vom 1. Januar bes kommenden Jahres keine Bufuhren von Kriegsmaterial und Lebensmitteln burch bie Meerengen von Calais und Gibraltar gelaffen würden. 1589 zu Anfang des Jahres wurden fleben nach Spanien auslaufende hanfische Schiffe von den Englandern zurückgehalten und auf die Borftellungen Lübed's erflärte die Königin am 12. Mai 1589: "daß sie gewiß wüßte, daß der König von Spanien nie eine folche Flotte gegen ihr Reich ausgesandt haben wurde, wenn er nicht von dorther mit Rriegegerath. Getreibe und Schiffszeug verseben worben mare." aber die Pansen sich auf das Recht ber Reutralen verließen und bie englische Flotte seit der Bernichtung der Armada die Meere beherrschte, ließ die Ronigin 1589 im Tajo 60 mit Getreibe und Rriegsmaterial beladene hanfische Schiffe megnehmen. Rach bem Siege ber Englander über bie Armada erariffen die Riederlander die Offensive und nothigten viele Stadte, welche, wie Deventer und Rimmegen, es noch mit der Hansa hielten, zum Absall. 1591 erschien eine englische Flotte vor Liffabon und hinderte den Berkehr der dortigen hanfischen Riederlaffung mit Spanien. Wismar rieth zur offenen Fehde gegen England (1. August 1591), und die Sanfen hatten bemfelben burch Raperei sehr schaden können. Aber der Tod Sudermann's (21. August), welcher die Unterhandlung mit England leitete und des zweiten Syndifus Domann, welcher mitten in ben Berhandlungen mit Holland ftarb, raubten ben Sanfen, von denen nur 10 - 12 Städte noch übrig waren, allen Muth. Spanien bot ben Bansen feine volle Bilfe, aber fie wollten auch nicht mit den Riederlanden brechen und erneuten ihre Borftellungen bei Raiser und Reich; Lübeck wollte den Englandern den Getreidehandel und die englischen Tucher verbieten, aber die anderen Stadte widerftrebten; die Mandate des Kaisers und des polnischen Königs, von Danzig etwirft, wurden umgangen und die Bertreibung der Englander behindert. Rach bem Regensburger Reichstage von 1594, welcher das Mandat von 1582 gegen die Adventurier erneuerte und Borschreiben an die Konigin ertheilte, versuchten die Sansen mit ihr noch einmal zu unter-

bandeln, erhielten aber schnode Antworten. Endlich publicirte Raifer Rudolf am 1. August 1597 das stolze, grobe Reichsmandat an die Englander, birmen 3 Monaten bas Reich zu verlaffen; einige Städte vertrieben die Abventurier; mehrere englische Schiffe, welche auf der Elbe ausladen wollten, wurden anfangs baran verhindert, bennoch aber jugelaffen; Braunschweig machte Ausflüchte. Eine spanische Gesandtschaft ermunterte zum Ernft, forderte aber zugleich Abbruch des Berkehrs mit den Rieberlandern, worauf die Hansen eine aufschiebende Antwort Freilich publieirten einige Stadte Mandate gegen ben englischen Tuchhandel, aber sie waren nicht einig (1598). Elisabeth liek ibre Adventurier fich in Middelburg niederlaffen, von wo aus fie einftweilen einen Schleichhandel nach Deutschland betrieben, nachdem man sie in Dortrecht und Amsterdam abgewiesen hatte. Als aber die Hansen (Ende 1597) die Getreideausfuhr nach Holland und England verhindem wollten, griff die Königin zum außerften Mittel. Die zu London Refibirenden wurden am 4. August von dem Mavor und ben Sheriffs aus dem Stablhof vertrieben, der Handel ward ihnen ganglich unterfagt, fie wurden als Beißeln betrachtet und Elisabeth blieb fest bei ihren Bor-Ein polnischer Gefandter, welcher auf eine bochft unziemliche Beife Beschwerde erhob, wurde von ber Königin febr berb zurechtgewiesen; die hamburger Gesandtschaft von 1599, zum Theil auf Beranlaffung englischer Großen abgeordnet, richtete ebensowenig aus. Die Adnigin untersagte in demselben Jahre noch ihren Unterthanen die Ausfuhr nach ber Befer und der Elbe; die Stader und Emdener nahmen die Englander unter anderen Ramen wieder auf (als es nicht gelingen wollte, die Danziger von der Sansa zu trennen), da das faiserliche Mandat gegen die Abventurier gerichtet war; eine Interpretation vom Rais fer war nicht zu erlangen, und die Berhandlungen zu Bremen, Stade und Hamburg wurden durch Elisabeth's Tod unterbrochen (1603). Die im folgenden Jahre an Jatob geschickte große Gesandtschaft kehrte mit Spott abgefertigt und ohne jede Hoffnung heim, daß Elisabeth's Rachfolger eine andere Bolitif annehmen werbe. Die hansen wollten mun durch Raiser und Reich die deutsche Wollaussuhr behindern, die beimischen Manufacturen zu beben suchen, welchen die geschloffenen

Bunfte und ber jammerliche Buftand ber beutschen Kabritation wiberftrebten; bald wollte man negociiren, bald Bestechungen, bald Gewaltmittel anwenden, aber die Berfahrenbeit bes Bundes und die Erbarmlichfeit des Reiches traten immer ftarter hervor; den Adventuriern wirkte Jakob sogar beim Raiser die formliche Erlaubniß aus, in Stade bleiben zu dürfen (1608), und 1611 contrabirten bereits die Samburger mit den Englandern über eine neue court, welcher Bertrag 1618 auf immer erneilert und zugleich erweitert wurde. Der Raiser batte auch bazu ein Indult bewilligt. Der Stahlhof tam freilich wieder in hanfische Hände, aber ohne die alten Privilegien, da Hamburg es verschmähte, den Hansen in England Rollgleichheit mit den Eingebornen auszuwirken. Ausbruch bes breißigjährigen Rrieges und ber gleichzeitigen Auflösung bes Bundes, nahm der althanfifche privilegirte Sandel mit England ein Ende — dahin hatte es die Jämmerlichkeit des Reiches und das confequente fraftvolle Benehmen Elijabeth's, vor Allem aber die Uneinigkeit der Hansa und das Berderbniß des Comtoirs gebracht, worüber noch Einiges zu fagen fein wird.

Nach dem Abgange des schon erwähnten Zimmermann (1591) wurde auf Köln's Borschlag Thor Lohe Albermann des londoner Comtoirs mit freier Bohnung und 100 £. Behalt, unter bem fein Borganger hintmann, welcher es mit ben Englandern hielt, ber eigentlich Diefer hatte einige binter bem Stahlhof belegene Regierende mar. Baulichkeiten, welche die Sansen auf mehrere Jahre in Bacht befaßen, einigen englischen Tuchmachern, sowie auch die besten Baarenbaufer im Stablhofe felbst englischen Raufleuten, mit Burudfetzung hanftscher, in Miethe gegeben; auch gab er zu, daß die Englander den Deutschen ihre Baaren mit falfchem Gewichte gumogen. 218 nun diefe beiben Borfteber willfürlich ju Bunften ber Englander mit den Gebauden verfuhren, fo baß zu fürchten mar, Englander mochten fich bald bes Stablhofs bemachtigen und auch teine Rechnung ablegten und die hanfischen Angelegenheiten nicht besorgten, murden fie abgesett und hermann Langermann als Albermann, Beinrich Damsborff als Secretar an ihre Stelle gewählt. Aber jene hatten einmal bas Anfehen des Comtoirs gang heruntergebracht. Die Einfunfte bes Bofes maren febr gefunten; fie betrugen

1610 noch 228 Bfb. 18 Schilling, 1611 dagegen 231 Bfb. 18 Schile ling, die Ausgaben 96 Bfd. 4 Schilling, die Ginnahme des Baufes der Banfen in Lynn nur 3 Schilling; die Ausgaben betrugen für 1600, 149 Bfd. 16 Schilling, und 1601, 259 Bfb. an die Latenbereiter; ber Rammer von London war man 1601 schon 180 Pfd. schuldig und ber Secretär Damsborff tlagte, er tame mit feinem Gehalt von 60 Pfb. nicht aus und muffe fich mit englischem Sprachunterricht ernahren. Burmeifter fagt über die Riederlage : "Das bedeutendfte Gebäude, welches die Sanfa in Condon befaß, war der Stabihof oder das deutsche Baus. Es befand fich in unmittelbarer Rabe der Tuchfabriten und gemährte in diefer Sinficht den hanfi. schen Raufleuten außerordentliche Bortheile. Namentlich kauften fie bier die Tücker aus der erften Sand, ohne Bermittlung der londoner Raufleute und tonnten baber dieselben zu ben billigften Breifen liefern. Die Ronigin Glifabeth befahl beshalb, daß die Sansen nicht in der Sheerleute Baufer, worüber fich die Londoner beschwert hatten, sondern in Blatwell taufen follten. Jeder der im Stablhofe wohnenden Rausleute batte ein Saus (Zimmer) und eine Ruche; auch wohnten Sandwerker bort, namentlich Goldschmiede. Eine der bedeutendsten Bersonen des hanfischen Comtoirs, ja in letter Zeit die Hauptverson, war der Secretar beffelben. Auf feine Bahl mandten alle Banfastädte die größte Sorgfalt. Er hatte die Correspondenz, sowohl mit dem Bororte ber Sanfastadte als auch mit den englischen Beborden, ju fub. Er mußte daher ber englischen und beutschen Sprache machtig und ein felbstständiger Charafter fein, auch eine tuchtige Kenntniß ber hanfischen Brivilegien befigen. Er erhielt wie ber Albermann festes Gehalt und freie Roft." Als der mehrberührte Damsborff 1603 an der Best starb, wurde ein Student aus Schlesien, Martin Otto, ein Kenner der englischen und französischen Sprache, sein Nachfolger. Doch die Geldverhaltniffe verschlimmerten sich so fehr, daß die Angestellten des Hofes nur mit Mühe die Hälfte ihres Gehaltes erlangen konnten. Auf das Berivrechen, den Deutschen in England eine Residenz zu verschaffen, Bab ihnen Jacob I. den Stahlhof wieder, aber nicht die Privilegien (1606).Run versuchte man vergebens, die Baufer in Bofton und Lynn zu veräußern; das Silbergeschirr des Comtoirs, welches noch 1609

fich auf 1000 Thaler belief, ungeachtet Roln früher schon für 516 £ davon genommen hatte, ward zur Unterftühung der Borfteber in Lübed Ein bloger Inspector, Boldschoe, ward mit einem einaeschmolzen. fleinen Behalt und bem Auftrage gurudgelaffen, einige Baufer gu verkaufen ober zu vermiethen und daraus die Reparatur der übrigen zu Dieser zog mit Beibern in ben Stahlhof und verwaltete beftreiten. schlecht: ihm folgte Langermann und Einiges ward immer noch aus der Bermiethung der hanfischen Gebaude gewonnen. Noch 1630 erhielt Lübeck vom Stablhof 4200 Thaler und 1000 Thaler im Jahre 1656. Die Borschreiben, welche die Riederlande an König Jacob I. und seine Nachfolger ergeben ließen, nützten nichts; im Gegentheil litt schon 1622 dieser König nicht — bas Borspiel zur Ravigationsacte — bag bie Hansen "dudesche Schiffe befrachteten, sondern ihre eigenen, " und sucht "Wittel und Wege die Fremden abzuschaffen, weil ihnen (ben Englandern) buntte, daß fie ihnen in allerlei Borfange fein tonnten." Gine Gefandt schaft einiger Städte an Cromwell, welcher in Aufstellung der beiden Grundfate: nur England durfe mit feinen Colonien bandeln und Fremde auf ihren Schiffen nur ihre Landeserzeugniffe einführen (navy act 1651), der Grunder des englischen Probibitivspftems wurde, nutte gar nichts; doch schloß er fie in den Frieden mit Frankreich mit ein. II., der Erneuerer der Cromwell'schen Navigationsacte, befreite Samburg, Bremen, Lubeck und Danzig auf einige Zeit von der Ravigationsacte; boch war dies nur eine einzelne Begunftigung; auch suchten die Englander den Stahlhof an fich zu reißen. Im Jahre 1666 brannte berfelbe ab und ben Sanfastädten ward von ber englischen Regierung eröffnet, falls er nicht von ihnen wieder aufgebaut wurde, solle der wüste Blat als Staatsgut eingezogen werben. Run handelte es fich um Beiträge; ber Berweser Jacobsen bat bringend Lübeck barum und biefes schrieb an alle ehemaligen Bundesftädte, um wenigstens ben porberen Theil des Hofes an der Themse wieder erbauen zu laffen. wurde nun kläglich genug Aufschub vom Ronige erbettelt, da manche Städte g. B. Bismar geradezu den Beitrag weigerten; ber Banfatag von 1669, der lette, brachte kein Refultat, ungeachtet Samburg fich zum Aufbau eines Theiles der Niederlage erbot, und der Berweser des Hofes

drohte, ihn aufzugeben. Samburg und Bremen traten endlich Lübeck jur Seite und erbauten zu ihrem alleinigen Bortheil den Stahlhof wieder, welcher Samburg allein im Jahre 1847 noch 11,254 Mark einbrachte; von der Sansa war aber naturlich keine Rede mehr.

## Gechetes Rapitel.

Berhaltniß ber Sanfa zu Befteuropa.

Dier muffen wir vor allen Dingen auf die ftaatliche Entwidelung und Lage Frankreichs und der pprenaischen Salbinsel einen Blick werfen. Ludwig XII. (1498—1515), nicht so ganz mit Recht der Bater feines Bolles gebeißen, erschöpfte die Kraft der Monarchie in den italienischen Feldzügen, nachdem es seinem Bater gelungen war, bas Reich aus den Reffeln des Lehnverbandes zu lofen und eine bis dahin uner-Die Frangosen erlagen ben vereinten borte Ronigemacht zu schaffen. Streitfraften ber Rorditaliener und Schweizer. Der langjährige Kampf Frang I. (1515-47) mit Raifer Rarl V. um die Suprematie mußte für jenen, ber Uebermacht der Spanier gegenüber, mißlich enden; das Land litt unter hartem Steuerdruck, welcher nur burch die perfonliche Liebenswurdigteit bes herrschers und ben Glang feiner Regierung in Kunft und Biffenschaft erträglicher gemacht wurde. Rach Frang' I. Tode trat Frankreich von der Weltbühne zurud und war lediglich bemüht. bie im Innern bes Reiches entstandenen Religionshandel zu fcblichten. So unter ber Berrichaft bes ichwachen Beinrich II. 1547 - 1559. Franz II. († 1560), Rarl IX. († 1574) und Heinrich III. († 1589). Abelsparteien gerriffen das schöne Land und das Bolt verwilderte in dem Rampfe der Buifen mit den Bourbons gufebends. Sieben Religions. friege folgten einander in turgen Bwischenraumen, und erft der Friede zu Bervins (1598) machte unter Heinrich IV. (1589 — 1610) dem unbeilvollen Auftande ein Ende. Unter Diesem weisen Ronige suchte sein Freund und Minister Sully die Wunden des Landes allmälig zu beilen: Acterbau, Bewerbthätigkeit und Handel blühten fröhlich auf, und die Kinanzen wurden verbeffert, ohne daß bas Bolt über Steuerdruck klagen konnte. Bahrend Ludwig's XIII. (1610—43) Minderjährigkeit

kampften Beiber, Maria von Medicis voran, und Hofvarteien um das Reich, welches durch schlechte von Gunftlingen ausgebeutete Kinanz verarmte, bis 1624 der große Richelien bas Staatsruder in die Bande nahm. Sein Streben ging mabrend seines achtzehnsährigen bespotischen Regimentes dabin, Frankreich nach Außen zu vergrößern und abzurunden, und die Königsmacht im Innern zu fräftigen und zu heben. schlug die Hugenotten, als politische Bartei, die Abeligen, den unabhangigen Beamtenstand und die Gemeinen barnieder, und baute auf den Trummern Frantreich zur Beltmacht aus. Bahrend der Winderjahrigfeit Ludwig's XIV. 1643 - 1715 feste Mazarin Richelieu's Bert mit Glud fort und als der weftphältsche Friede Frankreichs Bormacht zur Unerkennung gebracht hatte, veranlaßte ber Steuerdruck die Unruhe ber Fronde, welche Mazarin durch schlaue Diplomatie zum Bortheil der absoluten Ronigsmacht beendete. Rachdem ber Prinzipalminister zwei Jahre nach Bollendung seines Meisterwerkes, bes pprenäischen Friedens, gestorben war (1661), ergriff ber absolute König, Ludwig XIV., die Zügel des Bahrend ber blutigen Kriege bes Ronigs, leitete ber Reiches felbft. würdige Nachfolger eines Sully, ber große Colbert, mit Beift die innern Ungelegenheiten seines Landes: Fabriten und Sandel erlangten eine bisber unbekannte Bluthe und Bichtigkeit, und wurden für den Staat eine Quelle unermeklichen Reichthumes. Frankreich erhielt Colonien und wurde eine Seemacht erften Ranges; Beerwefen und Rlotte wurden berühmte, von allen anderen Fürsten eifrig nachgeahmte Dufter. Allgemeiner Bohlstand berrichte im Lande: Marfeille und Toulon murben die Hauptstapelplätze des Levantehandels; zu Bondichery, Capenne, auf St. Domingo, Madagascar wurden Riederlaffungen gegründet, von Bandelsaefellichaften begunftigt. Dabei geistige und materielle Bracht im Innern. Gin gang Europa bominirender Luxus ftrabite von Berfailles aus, wo fich bas eigentliche Hofwesen bilbete, und die feine Gefellschaft Die frangöfische Staatstunft feierte ihren Triumph im Rimwegener Frieden (1697), welcher den Sobepunkt der Macht Ludwig's XIV. bezeichnet. Allein die Landergier und die Bigotterie fturzten biefetbe beinahe ebenfo schnell, wie fie geftiegen mar, und bas 18. Jahrhundert sab Frankreich entvölkert, verarmt, auf's Tieffte gedemuthigt.

Der innere Bohlftand war babin ; Krieg und Religionsverfolgungen hatten viele Provingen ihrer besten Einwohner beraubt; an die Stelle des guten Ramens war bie politische Schmach, an die des Credites eine Schulden. laft von über 1000 Mill. Fres. getreten und es nahte bas unabwend. bare Berbananis! - Man fleht aus diesem turzen hinweis, daß Frantnich in dem erften Jahrhundert diefes Reitraumes dem hanfischen Sandel wenig zu bieten vermochte: Bein und Salz waren fast die einzigen bedeutenden Ausfuhrartitel des Landes. Der Zwischenhandel der Hansen berührte vorzüglich die nördlichen Safen, wie Dieppe und La Rochelle, obschon die Franzosen ihre meisten Bedürfnisse von dem flandrischen Beltmarkt zu holen pflegten. Die früheren Handelsstörungen, welche aus den franzöfisch-englischen Kriegen erwachsen waren, schienen nachjulaffen und mit bem Sinten bes flandrifchen Bandels ber birecte banseatische in Frankreich an Bedeutung zu gewinnen. Doch war der Berkehr oberdeutscher Städte über Lyon ungleich wichtiger. Nachrichten aus imer Beit über die franzöfischen Sandelsverhaltniffe find nicht baufig. Im Jahre 1519 hatten franzöfische Raper, welche der franzöfische Rönig dem danischen Christian in die Oftsee zur Silfe gefandt, um zu ihrem rudftandigen Solde zu gelangen, Seeraub getrieben und ein lübisches Shiff von 1600 Mark an Werth gekapert. Auf die desfallfige Klage der Lübecker ficherte ihnen der König in den huldvollsten Ausdrücken (1520) Bestrafung ber Schuldigen und vollständige Entschädigung zu und versprach, daß die freie Schifffahrt und Handlung in seinem Reiche ihnen nach wie vor zustehen solle. Auch den füddeutschen Reichsstädten hatte sich Franz sehr geneigt erwiesen; wahrscheinlich beabsichtigte er fich der Hilfe der Hansen in seinem dritten Ariege gegen Karl V. ju bedienen. Deshalb wollten auch die Städte Braunschweig, Köln, Samburg, auf dem Sansatag von 1535, die Anerbieten des Königs nur mit größter Borficht aufgenommen wiffen, während Danzig ohne Weiteres darauf mittelft Abfertigung einer Gefandtschaft einzugeben rieth. Rampen und Deventer waren wohl am stärksten bei dem Handel mit Frankreich, welchen Lübeck nicht betrieb, interessirt und sie bewirkten auch, daß man, abgesehen von directer Berhandlung, welche man vor dem Kaiser nicht wagen durfte, durch das brügge'sche Comtoir, um die Sicherheit.

in französischen Safen einzulaufen und dort freien Sandel zu betreiben nachfuchen ließ. Franz I. bestätigte nun 1536 die frühern bankichen Freibriefe, in welchen die Städte Schutz gegen die Sandelsftorungen abseiten der Frangosen, freie Ein - und Ausfuhr aller nicht verbotenen Guter, bei Bezahlung ber von jeber üblichen geringen Abgaben, freien Bertehr mit den Frangofen zu Baffer und zu Lande zugefichert befamen. Der Sandel scheint nun seinen rubigen Bang behalten zu haben, in beffen muß er lucrativ genug gewesen sein, indem Rampen und Deventer allein 15,000 Francs vorschoffen, als es fich um die Bestätigung ber Brivilegien durch Seinrich II. handelte (1552); ja der Sandel muß in diefer Beit fehr an Bedeutung gewonnen haben, wie aus ben auf ben Hansatagen zur Sprache gekommenen Borschlägen bervörgeht. Da bie frangöfischen Rapereien nicht ganglich aufhörten, wollte man einen fandigen hanfischen Gesandten in Frankreich balten, ober auch größere hanfische Deputationen an den König senden; allein ein halbes Jahrbundert bindurch wurde die Ausführung solcher Bornahmen durch Langsamteit, schlechte Finangen und Uneiniafeit ber Sansen, sowie burch die Unruhen in Frankreich, die europäischen Kriege und die wechselvolle Politit des frangofischen hofes vereitelt. So wollte man 1549 einen Conful in Frankreich, auf Roften bes londoner Comtoirs und, als dieses nichts bergeben wollte, aus dem Ertrage eines auf den frangofischen Sandel zu legenden Bolles befolden. Die Politik der Catharina von Medicis, welche das Bermitrfnig der Sanfen mit der ihr verhaften Elifabeth von England kannte, gedachte daffelbe auszubeuten und Rarl IX. ließ beshalb ben Städten große Berfprechungen machen: 1562 mard Bermehrung ber alten Freiheiten und eine Factorei geboten. Lubed, welches für die antwerpener Niederlage fürchtete, war dagegen und warnte, man folle fich bei so ungewiffen politischen Berhaltniffen nicht mit ben unbeftanbigen Frangofen einlaffen; andere Stabte meinten bagegen, man babe fcon früher ein Comtoir ju Bourdeaux gehabt, welches obne Gefabtbung bes antwerpener mit großen Rugen wieber errichtet werben moge, zumal man hoffen durfe, die mangelnde englische Wolle und Tucher burch frangofische zu erseten. Es ward bem mit ber Bermittlung beauftragten frangofischen Befandten am danischen Gofe freundlich geant

wortet und eine hanfische Deputation beschloffen, für welche eine sehr specielle Instruction entworfen wurde; auch wollte man auf Andrangen bes framofischen Gefandten und auf die Rlagen einiger Städte wiederum 1568 einen Conful in Frankreich mittelft eines auf den frangofischen bandel ju legenden Rolles befolden; aber der Geldmangel jog die Sache Jahre lang hin und als Sudermann mit dem Danziger Eleophas May wa Antwerpen endlich nach Frankreich geben wollte, ließ ihnen Karl IX. bas Betreten seines Reiches, ber bort herrschenden Unruhen wegen, Auch die Sugenottenverfolgungen fdrecten bie Stabte ab und ein 1581 denfelben abseiten des Herzogs von Alengon gemachter Antrag, einem Bundniffe Frankreichs und Englands beizutreten, ward obne Beiteres abgelebnt. Elisabeth von England hatte turz vorber Repressalien ergriffen, weil Wismar die Englander vertrieben und fogar ein enalisches Schiff anbielt und vergebens bot der französische Gesandte seine Bermittlung an, mit dem Bersprechen, den Sansen freie Aussuhr von Wein, Salz und Waid aus Frankreich zu erwirken. Damals war die traurige Beit, als in Folge der Einnahme Bortugals durch die Spanier lettere die lübischen hamburgischen Kaufleute mit ungewöhnlichen Auflagen beschwert hatten. Beinrich IV., weldem bei ber großen Aufmertfamteit, die er ben beutschen Buftanden widmete, die Wichtigkeit eines auten Einvernehmens mit den Sansaflädten nicht entgeben konnte, bestätigte ihre Brivilegien (1604) und bewies der großen banfischen Gesandtschaft, welche 1606 nach Spanien ging, bei threr Durchreise eine freundliche Ausmerksamkeit, ohne daß von einer Bermehrung ihrer Privilegien die Rede war. Diese, von denen felbst bei ben Sansen mehr Rede als genaue Renntniß war und deren Originale von Stavern und Rampen wegen gemachter Borfcuffe jurudgebalten murben, verhinderten wenigstens, daß ihnen die Rolle nicht willfürlich erhöht werden komnten und ficherten ihren Schiffen im Allgemeinen gegen die Bedrückungen der französischen Behörden Schutz, obgleich noch unter Ludwig XIII. wiederholt über dergleichen geklagt wurde. Die an den Secretar des frangofischen Konigs gerichtete Bitte, Die alten Freiheitsbriefe aus den Zeiten von Ludwig XI., welche längst ver-Beffen waren, noch einmal bekannt zu machen, blieb unerfüllt. Uebrigens erschien ein französischer Gesandter auf dem 1626 zu Bergedorf gehaltenen Hansatage, als Tilly eben die Weser überschritten hatte und versprach im Ramen seines Königs den Sansen eine Unterstützung an Wassen und Geld; allein die Gesandten der Hansatte sehnten diese versprochene Beihilse auf eine sehr unterthäusige Weise, aber doch im Ganzen mit nichtssagenden Redensarten ab. Was Ludwig XIV. 1655 den Hansen gewährte, betrifft nicht den Bund mehr, sondern nur Hamburg, Lübeck und Bremen und höchstens Danzig; ingleichen das von Ludwig XV. 1716 ertheilte Brivilegium.

Wenden wir uns jest zu Portugal, fo finden wir biefes Land zu Anfang dieser Beriode unter Emanuel bem Großen (1495 — 1521) in nie wiedergesehenem Aufschwunge. Basco de Gama, Almeida und ber große Albuquerque eröffneten ben Bortugiesen eine Belbenlaufbahn und zugleich die Schätze Hindostans. Liffabon ward Sitz des Belthanbels, welcher fich von hieraus nach China und Japan erftreckte. Brafilien wurde unter biefem Konige wenigstens aufgefunden. Unter Johann III. (1521 - 57) begannen Jesuiten und Inquisition am Berfall des Reichs zu arbeiten. Die Jesuitenherrschaft gewann an Starte unter ber Minderjährigkeit Sebastian's (1557 - 78), welcher ben eitlen Bunfch, Marotto zu erobern, mit seinem Leben und bem Untergang ber Abelsbluthe bei Alcazar bußte, wie auch unter dem Cardinal Beinrich (1578 - 80), nach beffen Tode Philipp II. von Spanien den unechten Anton bezwingen und Portugal burch Alba unterwerfen ließ. Lugus und Lafter hatten ben portugiefischen Belbennamen in ben Colonien bereits entehrt, als Philipp's untluge Magregel, ben Rieberlanbern ben Tgio zu sverren, diese nach Indien zur gludlichen Rebenbublerschaft mit den Portugiesen trieb. Portugal selbst ward durch Steuern ruinirt, feine Flotte mit ber spanischen vernichtet; Die Bollander nabmen 1607 die reichen Bewürzinseln, 1637 Buinea und den größten Theil Brafiliens, wie die Berfer 1622 Ormus, bis Johann von Braganza 1640 Spaniens Erschöpfung zur Unabhängigkeitserklarung feines Baterlandes benutte. Dieser Johann IV. (1640 - 56) war ein schwader Regent; er rettete durch bas Anlehnen an England freilich Brafilien, verlor aber in Oftindien alle Befitzungen bis auf Goa und Din,

und seit 1703 unter Beter II. (1667 - 1706), welcher seinen schwaden Borganger Alfonso VI. (1656 - 67) mit Bilfe ber Jesuiten gefürzt batte, batirt die mercantilische Abbanaiakeit Bortugals von England. In diesem kleinen Lande wurde der hanfische Bandel erft in dem Beitalter ber Entbedungen, unter Emanuel bem Großen, beachtungswerth; die Sansen erhielten dieselben Berkehrofreiheiten, wie sie vor ihnen die oberdeutschen Städte genoffen hatten und die Desterlinge waren wegen ihrer Einfuhr von Schiffsbauholz von allem Einfuhrjoll befreit. Bermuthlich haben fie dafür in den afritanischen Kriegen durch Lebensmittelzufuhr und Schiffe dem Könige wichtige Dienste geleiftet. Die Deutschen besagen in Portugal völlig freien Bandel, freie Ein- und Ausfuhr von Gold und Silber, selbst von geprägten Munzen; wn importirtem Meffing, Binn, Rupfer, Binnober, Queckfilber, Mafm, Bech. Theer. Rugeln und Belawerk entrichteten fie zehn Brocent Bilgebühr, vom Schiffbauholz gar keine und von anderen Producten die gewöhnlichen Abgaben. Ihr Gintauf und Bertauf von indischen Gütern war unbelastet; jedoch durften sie weder am Bord der portugiesis ichen Seefchiffe, noch birect mit ben neuentbecten Lanbern verkehren. Ihre etwanigen Ansiedelungen in und bei Lissabon blieben, wie die dort liegenden Waaren, abgabenfrei; fie hatten ihren eignen Mäkler und follten von des Königs Munzmeistern und Bollnern vorzugsweise rafc bient werden. Diese Freiheiten galten für alle Deutsche, welche mittest eines Capitals von 10,000 Ducaten Handel trieben. Indische Baaren gaben fünf Procent, andere zehn Procent Accise. Auch hatten die Deutschen einen privilegirten, lediglich unter bem Oberrichter stehenden Gerichtsstand. Emanuel gab ihnen 1509 neue Freiheiten: ein gewiffes Vortauferecht für die indischen Baaren; außer Buder konnten fie lede Baare in portugiefischen oder eignen Schiffen verführen; Güter, welche zu ihrem Nießbrauch bienten, waren abgabenfrei; von allen ihren Bandelswaaren, außer vom Pfeffer, konnten fie felbst ben Preis befimmen; fie hatten dieselben Freiheiten, wie die Portugiesen, außer dem Berkehr mit den neu entdeckten Ländern; fie durften bewaffnet einbergeben; ihr Erbaut batte freien Abzug: alles dies galt für 15 Jahre. Auch die vrivileairte Rechtsvillege der Deutschen wurde genau bestimmt. Die Sanja. 22

1509 — 10 wurden die Privilegien bestätigt und erlautert. Ungeachtet Johann III. dieselben 1528 bestätigt hatte, beklagten fich doch 1535 Die Banfen über Bandelsbedrudungen, bei welcher Gelegenheit wir erfahren, daß Bremen fich am Lebhafteften beim portugiefischen Sandel betheiligte, und es ward dem niederländischen Comtoir die weitere Berfolgung ber Sache aufgetragen. Bahrend ber Regierung Ronig Sebaftian's (mit ihm zogen mehrere Deutsche nach Afrita, von welchen noch 1591 22 in harter Stlaverei ju Algier schmachteten und beshalb nach Lubed ichrieben), boren wir nichts über Die portugiefischen Angelegenheiten, aber schon 1579 ward über Zollerhöhung geklagt: die Juden wurben für den Salzhandel privilegirt und icheinen willfürliche Breise gemacht zu haben. Auch das Maaß des Salzes ward auf betrügliche Beise Als 1580 Portugal spanisch wurde, stellten bie Bansen in Liffabon einen Conful, (Friedrich Baulfen) an, suchten die Beftätigung ihrer Privilegien bei Philipp II. nach und beschwerten fich über die Anmagungen (1584) eines augsburgischen Eindringlings. felben Jahre verklagten die Reichsftabte ben berühmten Belfer beim Reichstammergericht, weil er das Monopol des Pandels mit Pfeffer, Inamer. Mustatnuffen, Bimmt und anderen Gewurzen an fich getauft habe. Philipp II. bestätigte 1589 den Deutschen, welche sich beim Ueberfall Liffabons burch die Englander gut benommen hatten, ihre Brivilegien; die protestantischen Stadte Nordbeutschlands mußten bem teperfeindlichen Könige Betreibe liefern und Truppen nebft Rriegsmaterialien fahren. Dies bringt uns auf Die Geschichte Spaniens in Diefer Beit, welcher wir einen fluchtigen Blick widmen muffen. Diefes Reich, consolidirt durch die Eroberung Granadas und bereichert durch die Schate ber Conquistadoren, erwarb in rafcher Folge Reapel, ben nordafritanischen Ruftenrand und Navarra, mabrend Philipp von Defterreich die Babs. burger auf den Thron des eine Beile zum Dominat Europas bestimms ten Landes brachte. Der rubrige Cardinal Zimenes benutte mabrend ber Minderjahrigfeit Rarl's (bes nachberigen Raifers) ben aufftrebenden Bürgerfinn, um ben rebellischen Abel im Zaum zu halten; die spaniichen Städte, besonders die gragonischen, im Befitz einer national gewordenen Municipalfreiheit, wurden bedeutend in Gewerbfleiß und

handel und eine Burgermilig von 30,000 Mann bemuthigte ben caftilischen Abel. Aber Karl V. anderte seit 1517 alles zum Schlimmen: der heillose Aemterverkauf und das drudende Abgabenspftem reizte Toledo. Caftilien, Balencia, und Majorca zum Aufftande gegen ben König und seine Abeligen (1520); die Bürgerschaaren unterlagen den königliden Soldnern; die castilischen Städte verloren ihre Freiheiten, wie fie seit 1506 meist das Recht der Reichsgesetzung eingebüßt hatten von 48 Städten, welche 128 Deputirte zum Reichstage fandten, wurden nur noch 18 zugelaffen! Bu gleicher Zeit erwarb Spanien 1519 Mexito. 1521 die Philippinen, 1526 Burgund nebst der Lehnsherrlichkeit über Flandern und Artois, 1529 — 35 Beru, Quito, Chili, die Tierra Firma, die Minen zu Zacatecas, 1536 Neu-Granada und Mailand. Bahrend im Innern die absolute Konigsmacht, durch Geiftlichkeit und Abel unterftütt, die letten Ueberbleibsel der Municipalfreiheit vernichtete, entschied sich das politische Uebergewicht des Reiches in den italienischen und deutschen Angelegenheiten und seit 1547 trugen die Gallionenflotten Sevillas die Schätze Indiens nach dem seit 1556 mit einer Staatsschuld behafteten Lande. Die Regierung des blutigen Philipp's II. (1556 - 98) entschied über Spaniens Berhangniß und ganglichen Ruin. Despotismus in Civil = und Religionssachen, hartefte Abgaben, selbst auf nothwendige Lebensbedurfnisse, die Bertilgung der Moristos, bie Inquifitionsgreuel, die Alba'iche Schlächterei in den Niederlanden. die Unterdruckung der Stande in Saragoffa, machten den Ramen Spanien zum Gegenstande des Abscheues für ganz Europa. Der Handel nach China und Javan, durch die reichen Manilagallionen, die Eroberung Portugals und seiner reichen Colonien und die barbarische Ausbeutung Amerikas vermochten den unsinnigen und schmachvollen Ausga= ben des Hofes nicht das Gleichgewicht zu halten: kostete doch der niederländische Aufstand 564 Millionen, das Escurial 8 Millionen Ducaten, die Armada 120 Millionen Ducaten nebst 25,000 Menschen und 100 Schiffen, die Eroberung von Cabix burch Howard und Drate 20 Millionen Ducaten; alle Reichthumer Amerikas gingen darauf. Geldmangel, Schulden, brudenbe Abgabenlaften brachten bas Land weit, daß Geiftliche von Saus zu Saus den Unterhalt des fterbenden

Berrn beiber Indien erbetteln mußten. Unter ber schmachvollen Regierung des indolenten Philipp III. (1598 — 1621) ruinirte Lerma vollends die Finanzen; die Bertreibung von 600,000 Moristos entvolkerte das Reich auf eine furchtbare Beise; unter Philipp IV. (1621 - 1665) ward der spanische Colonialhandel vernichtet; die spanische Dictatur in Italien borte auf; Portugal ging verloren; Die Insurrection Cataloniens und Andalufiens verberbte die letzten wohlhabenden Provinzen Spaniens; die Engländer vernichteten die Silberflotte. In ben Reiten Bhilipp's II. und Bhilipp's III. mußten nun die Spanier aus manchen Urfachen ben Sanfen geneigt, ber Berkehr ber Bollander mit Bortugal und Spanien beschrankt werben; Die aufstrebenden Englander waren feindlich gefinnt und die Spanier vermochten die Zufuhr von Schiffsbedurfnissen, fremden Schiffen und Ratrosen nicht zu entbehren. Auch bes hanfischen Zwischenhandels war zur Berwerthung der reichen indischen Broducte nicht zu entrathen. dem Berkehr der Sansa drohten viele Gefahren. Richt allein die Englander suchten die hansischen Schiffe zu nehmen (kaperten sie doch unter Elisabeth im Tajo eine ganze Flotte ber Sansen), auch die Riederlander legten ihnen manche Hindernisse in den Weg und der König bedachte sich wenig, wenn es ihm nothig ichien, hanfliche Schiffe und Matrofen jum Rriegsbienst zu preffen. Auch gerieth die Bolitik ber meift lutherischen Sansen mit ihrer religiösen Dentart in bedenklichen Conflict. Bon lutberischen Monarchen und Ländern in den Sandelsbestrebungen behindert und beschränkt, von den reformirten Riederlandern durch Glaubensverschiedenheit und handelsftorungen zurückgestoßen, konnten fie doch kein Bertrauen zu dem durch lockenden Gewinnst unterflützten Anerbieten der Spanier faffen und ihr Bunfc, in dem großen Kampf bei eigener Reutralität die protestantische Sache flegen zu seben, ging nicht in Erfüllung. Denn die politischen Parteien wollten die Reutralen nicht dulden und Beber fuchte, burch Beranziehung ber Banfen zu feiner Sache, ber bes Feindes Abbruch zu bereiten. Die Spanier warben 1597 durch eine ftattliche Gesandtschaft in Lubed darum, daß die Sansen ben Berkehr mit ben rebellischen Riederlandern und den Englandern abbrechen, besonders ihnen kein Getreide zuführen, oder doch wenigstens die den Spaniern treugebliebenen belgischen Brovingen begunftigen follten. wurde ber spanische Sout gegen England, Unterftutung mit Munition. Beb und Mannschaft, Berftellung und Bermehrung ber Brivilegien. Befreiung vom 30procentigen svanischen Roll. Abgabenfreiheit in Belgien in Ausficht gestellt. Die Lübeder wichen aus, Schoben Alles auf die banfische Tagfahrt und den Raiser, erboten fich zur Reutralität und verlangten dieselbe von den Spaniern. Aehnlich lautete die Botschaft des spanischen Gesandten an die Tagfahrt im folgenden Jahre; nur ward auf ftrenge, zur Ausschließung der rebellischen Riederlander erforderliche Controle von Schiff und Ladung gedrungen, die Erlaubnig zur spaniichen Werbung in den Seeftädten und eine Lique jum Schutz ber Elbe und Weser gegen die Engländer und Niederländer gesucht, wogegen die Spanier Bermehrung der Freiheiten, Befugniß, direct mit den spanischwrtugiefischen Colonien, jedoch über Liffabon, der spanischen Zollstätte, m handeln, Satisfaction wegen der angehaltnen banfischen Schiffe und Guter, eine Kactorei in Sevilla und Arieasunterstützung in Ausficht ftellten. Schlimmften Falles follten die Sanfen in ftrenger Neutralität, jedoch den Handel mit Ariegsmaterial ausgeschlossen, von den Spaniern geschützt werden. Die hanfische Tagfahrt, von 12 der angesehensten Städten beschickt, hörte diese Anerbieten, die Klagen der Lübecker und hamburger über die ihren Raufleuten in Spanien und Bortugal feit 1583 widerfahrnen Unbilden, gab aber wiederum eine ausweichende Als 1604 die Sansen erfuhren, wie Philipp III., auf Unsuchen seiner Belgier, einen Zoll von 30 pCt, auf alle Ein. und Ausfuhren gelegt, ben Import verschiedener hanfischer Waaren untersagt und den hanfischen Sandel fast ganz behindert hatte, bestellten die Sansen Consuln zu Lissabon und Sevilla, so wie einen Agenten am spaniichen hofe, und beschloffen eine Gefandtschaft an den König, um über die Uebelstände Beschwerde zu führen und, als 1606 die Spanier beffere Certificate für die hanfischen Güter, daneben aber Nachzahlung des 30 procentigen Bolles verlangten, ward ber eben berührte Schluß confirmirt und für gut gehalten, die oberdeutschen Städte zur Mitwirkung aufzu-Die am 2. April 1607 ju Madrid angelangte große Depufordern. tation wurde freilich sehr freundlich und prächtig empfangen; allein sie

Geldes und des Salzzolles erbitten. Es wurde also eigentlich aus dem gangen Bertrage nichts, und mit bem Baffenftillftande, welchen bie Spanier 1609 mit ben Rieberlandern eingingen, wurden viele ber getroffenen Magregeln unnug. Der Sandel der Sansen aber scheint in dieser Zeit mit Spanien, Bortugal und den spanischen Riederlanden an Lebhaftigkeit zugenommen zu haben, wobei die unratificirten Bertrage ftillschweigend als Rorm anerkannt wurden. Ein Consul in Lissabon ward mit 1000 Ducaten jabrlichem Gebalt angestellt, wie auch zu Sevilla und zur Dedung aller in den fpanischen Angelegenheiten aufgelaufenen Roften von ben hanfischen Schiffen und Gutern, felbft in nichthanfischen Schiffen, eine Abgabe beliebt. Gegen die Erbobung oder Berdoppelung dieser Auflage ftemmte fich besonders Samburg, und war nie das Geld vorhanden, um die von drei Städten gemachten Borfcuffe au beden und fernere Ausgaben au bestreiten. stellung des Hofagenten und des Consuls in Sevilla wurde nichts, so wenig wie aus ben projectirten Geschenken an den Ronig und seine Gro-Briefe an ben Ronig um Ratification ber Brivilegien tofteten nichts, halfen aber auch nichts. Die nunmehr erwachende niederlandische Concurrenz drudte ben hanfischen Handel; der Conful zu Liffabon, Sans Rampferbed, mußte fich Gehaltabzuge gefallen laffen; auch biente er ben Spaniern beffer, als feinen Auftraggebern; man wollte ibn baber absetzen und ihm in ber Person des hamburgers Beter Korner einen Rachfolger bestellen. Rampferbed ftutte fich auf den ihm gewogenen hof, weigerte fich zu guittiren und verlangte 5000 Ducaten Rudflande (1618). Er blieb, und zu gleicher Zeit drohte Rörner mit einer gerichtlichen Rlage, wenn man ihm nicht feinen Gold auch noch bezahlen wurde. Ru Beidem war aber natürlich kein Rath zu finden. Dit bem Sabre 1621 endete der niederlandische Waffenstillstand, als Philipp III. geftorben war. Der wieder ausbrechende Krieg, zu welchem fich bald ber breikigiabrige gesellte, machte es ben ohnmachtigen Sanfen unmöglich. die für ihren Sandel nothwendige Reutralität zu bewahren, und ihre inawischen mit den Riederlanden eingegangene Berbindung schadete ibnen in Spanien. Die Sansen sollten fich wieder mit Baffen und Certifieaten wersehen, wie 1608 — 9; die von ihnen früher in den Rieder-

landen angelauften Schiffe wurden von den Spaniern mit Arreft belegt (1624); fie sollten Cautionen leisten für den Fall, daß fie die spanifden Guter etwa in Feindes Land führen wurden; ferner muthete man ünen zu, nach gewiffer Taxe ihre Baaren zu verkaufen, wodurch man babfictiate, ben ganzen Sandel svanischen Kactoren in die Sande zu spielen. Dann sollten sie unerhörte Bölle und Cautionen dafür bestellen, daß fie ebensoviel wieder ausführen murden, als fie eingeführt hätten; obne die Certificate spanischer, in den banfischen Safen anzustellender. Commiffarien follten ihre Schiffe überall nicht mehr geduldet werben Die von Spanien oft angetragene monopolistische Sandels. ompagnie zwischen den Hansen und des Königs getreuen Unterthanen mter kaiserlicher Hobeit wollten jene nicht; fie bestanden vielmehr barauf, daß ihnen nach der Zusage von 1607 eine neutrale Flagge eingeraumt werbe, wodurch ihr But felbft in feindlichen Schiffen priviligitt wurde und zwar ohne fich zu irgend welchen Gegenleiftungen zu vervflichten. Das wollten naturlich die Spanier nicht und während bes dreißigfahrigen Rrieges fehlte es an allen Rachrichten über den hanfischen Sandel nach jenen Ländern. Es verdient noch bemerkt zu werden. wie nahe es daran mar, abseiten des Raifers, im Beginn bes breißigjährigen Rrieges eine spanisch - banseatische Marine, zur Beobachtung ber nordischen Machte in ber Offfee, aufzustellen; nach Befiegung bes banischen Königs sammelte Graf Roy zu Lübed, Ballenftein in Bismar, Schiffe und Matrosen zu diesem Zweck, als die Landung Guftav Abolf's der Sache eine ganz andere Wendung gab. Im westphälischen Frieden erwarben die Sanseaten die nominelle Bestätigung jener Freibeiten von 1607 und in dem pyrenäischen Frieden alle die Freiheiten, welche die Spanier ben Frangosen zubilligten; aber von einem hanfischen Intereffe konnte damals nicht mehr geredet werden, sondern nur von dem der drei Städte hamburg, Lübed und Bremen, denen fich bisweilen noch Danzia anschloß.

Mit Italien verkehrten die hansen in dieser Periode durch die Straße von Gibraltar, namentlich mit Genua, Toscana und Benedig, von denen letztere Stadt durch die 1608 aus Spanien heimkehrende Gesandtschaft besucht ward. Meistens ward Getreide nach dem Kirchen-

staate (unter andern 1590 auf lubischen Schiffen nach Livorno) verschifft, und man holte borther wohl ansangs indische, nachher italienische Landesproducte; doch ift über besondere Privilegien und Specialitäten dieses hanfischen Berkehres bis jest gar nichts bekannt geworden. Bir wollen die Andeutungen beifugen, welche Burmeifter bierüber gegeben hat, zumal es wohl das Bollftandigfte ift, mas wir befiten. "Daß die Banfastadte, fagt er, zur See nach Italien Bandel trieben, ift vor dem 16. Jahrhundert nicht nachzuweisen. Es mogen immerbin einige unternehmende Schiffer die Fahrt nach Italien gemacht haben, allein gewöhnlich war fie nicht. Der Saupthandel murbe in Bruage ge-Schloffen, wo jede der bedeutenoften Sandelsftadte Italiens ihre Sandelsgesellschaft hatte. Daber ift es gewiß unrichtig, bas deutsche Baus in Benedig als eine Riederlage der Sansa zu bezeichnen. il fontego di Tedeschi genannt, gehörte, soviel wir wissen, den sudbeutschen Städten, namentlich Regensburg, Augsburg, Ulm, Nurnberg Es ist jedoch damit nicht gesagt, daß nicht und andern Reichsftädten. Raufleute aus den Sansaftadten in Benedig gewohnt haben mogen, melde von bort aus Sandel trieben. Rur die Sanfa im Gangen hatte baran keinen Antheil. — Benn alfo Bertrage zwischen ber Sanfa und ben Sandelsstädten Staliens bestanden, von denen bis jest aber nichts Urkundliches nachgewiesen ift, fo betrafen fie nur die feltenen Kalle, wo banfische Schiffe fich ben Bafen Staliens naberten. Daß dies in der letten Balfte bes 16. Jahrhunderts der Fall mar, leidet keinen Zweisel. Die Verlegung des hanfischen Comtoirs von Brügge nach Antwerpen und das hanfische Consulat in Liffabon führten manche Beränderungen in den Handelsbeziehungen herbei. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß von Liffabon die ersten Fahrten nach Italien gemacht worden find. Daß der Handel nach Italien in späterer Zeit über Spanien ging, oder daß Die nach Italien bestimmten Schiffe in spanischen Bafen Fracht einnah-Bahrscheinlich fanden die hansischen Schiffer in den men, ift gewiß. Bafen Italiens hinreichende Frachten für ihre großen meiftentheils mit Getreide beladenen Schiffe. So fuhren 1590 Schiffe mit Korn von Lübeck nach Livorno. Eine Directe Schifffahrt von den Sansaftadten nach den Städten Italiens fand vor der zweiten Balfte des 16. Jahr-

bunderts nur ausnahmsweise statt. Wozu hatten auch die Raufleute der Sansa bie gefahrvolle Reise nach dem Mittelmeer, wo fie so wenig besteundete Städte batten, unternehmen sollen, wenn ihnen in Klandern ber Absatz ihrer Baaren leicht und sicher war? Dagegen mochte sich gang bestimmt behaupten laffen, daß die directe Schifffahrt nach Italien feld dann stattsand, wenn der Handel in Flandern gestört war (1383 -93, 1409 -25, 1431, 1450 -61). Als aber um 1550 das banfifche Saus auf immer von Brügge nach Antwerven verlegt wurde. waren die Städte gewiffermaßen gezwungen, ben Seeweg nach Italien Schon 1561 verbot Elisabeth den Sansen, englische Kabrifate nach Stalien zu führen, und nach bem Siege über die Armada die Fahrt durch die Meerenge von Gibraltar. Wir finden nicht befimmt erwähnt, mit welchen Stadten die Banfa vorzugsweise in Berbindung ftand. Auf dem Hansatage zu Lübeck 1608 werden Genua, das Großherzogthum Toscana und Benedig genannt, mit denen man die alte Freundschaft erneuern wollte."

## Ciebentes Rapitel.

Beschaffenheit der Seefahrt. Sicherheit auf dem Meere. Handelsanstalten.

Das energische Bestreben der Hansen, die See von Piraten zu saubern, wie wir solches im vorigen Kapitel beobachteten, hat unstreitig dazu beigetragen, daß die Seerauberei in den nordischen Meeren ganz berschwand, obschon noch in spätern Zeiten die Rede ist von städtischen Rüstungen gegen einzelne Biraten. Noch 1584 machte Lübect dahin zielende Rüstungen. Rostock klagte 1538 und 39 über einen meklendurgischen Kaper und bat Lübeck um Bermittelung beim Landesherrn; überhaupt ist Alles, was in dem Seerecht und der Schiffsordnung der Sansen über Seerauber gesagt wird, von eigentlichen Kapern zu versstehen. Allen hansischen Kauffahrern und Schiffern wurde es zur Pflicht gemacht, nur in Admiralschaften zu segeln, einige Geharnischte mit sich zu sühren und mannhaft auf die Bertheidigung des anvertrauten Gutes gegen Piraten bedacht zu sein; Beweis genug, daß die Sache selbst noch im 17. Jahrhundert vorkam. Indessen mit dem Zunehmen der größeren Seemächte, welche sämmtlich gegen Räuber Front zu machen

bereit waren, fanden biese teine ficheren Schlupfwinkel mehr. Mber schlimmer noch, als fie, waren die auf legale Existenz fich berufenden Raper, welche man, ohne die fie schützende Macht zu verletzen, nicht als Räuber behandeln durfte. Die große Bahl ber englischen, spanischen, niederlandischen, danischen und schwedischen Rriegeschiffe, welchen die Banfen kein Gegengewicht zu geben wußten, verdrangte bie letteren aus der Meeresherrschaft und wollte im Kriege untereinander die neutrale Klagge ber Sansen nicht unbedingt gnerkennen. Ein Bersuch berfelben, fich im Anfang diefer Periode mit Gewalt die Anerkennung des Bewünschten zu verschaffen, scheiterte an der eigenen Ohnmacht. wollte Freiheit für fein Gut, felbft wenn es fich auf feindlichen Schiffen befand, Freiheit ber Reutralen, mit den Ländern der Rriegführenden zu verkehren, in Bufuhr hanfischer und fremder Guter und freie Ausfuhr jeglicher Bagren überall bin. Sochstens entfagte man nominell ber Verladung von Ammunition und Kriegsmitteln. Dabei waren die Banfen felbft nie fo bulbfam, sogar nicht gegen die Schwefterftabte, wie Lübeck in seiner letzten Kehde noch bewies. Bas Contrebande - But set, barüber schwankten die Bestimmungen ber Seemachte. Elisabeth fing die nach Bortugal gehenden Getreideschiffe auf und behielt die Ladung. Danen und Schweden, wie Spanier und Rieberlander, wollten den neutralen Sanfen keinerlei Zufuhr nach feindlichem Gebiete zugestehen; noch Andere wenigstens keinen Berkehr mit ihrem Reiche. Das führte zur Blotabe und Sperrung ber banfischen Bafen. Damals wie später flagte man über die bem Feinde gebrachten Betreidezufuhren; ferner, baß einzelne Raufleute boch aus Gewinnsucht der Kriegsfuhren fich nicht entbielten, auf ihren Namen fremde Guter verschifften, Baffe, Certificate und einzelne Verträge aber bagegen nicht verfangen wollten.

Bom Strandrecht blieb allmälig nichts weiter übrig, als ein gern gezahlter Bergelohn, und alle Handelstreibenden waren darin einig, die zur Sicherheit der Fahrt nöthigen Seezeichen zu erhalten und zu beffern.

Aus den vielen einzelnen Statuten entwidelte sich von 1530 — 1614 allmälig, da die Gesetze selbst gegen die Zeit, wo der Bund ein Ende nahm, vollkommner wurden, ein geordnetes hansisches Schiff- und Seerecht, welches nach vielem hin- und herreden 1614 publicirt wurde.

349

Es enthält 15 Titel, welche wir furz charafterifiren wollen. Der erfte Titel bandelt in 6 Artifeln vom Schiffbau: Solcher barf nur von banfifchen Burgern betrieben werben, nur nach einer die Große und Trag. fraft porber bestimmenden Certe; auch werben die Rechte ber Schiffs. intereffenten beim Bau eines Fahrzeuges bestimmt; ber zweite Titel fpricht in 4 Artikeln von der Schiffsfreunde (Intereffenten) und der Rheder Macht in Unnehmung und Beurlaubung der Schiffer: Reiner barf einen Schiffer engagiren, der nicht einen den Rechnungsabschluß beicheinigenden Entlag der früheren Rheder befigt; Die Bauer Des Schiffers foll por ber Kahrt ftipulirt und auch barüber eine Schrift aufgesett werden, welche schon die eidliche Vervflichtung des Schiffers enthalt; bei Bergeben ift ber Schiffer zu entlaffen, doch muß ihm fein Bart nach unparteiischer Taxe zuvor ausbezahlt werden; der britte Titel bandelt in 19 Artikeln von den Bflichten des Schiffers. ber Seefahrt und des Compaffes tundig fein, tuchtige Leute annehmen. darf bas Schiff nicht überladen laffen, muß es Nachts nicht verlaffen. barf keinen Sandel treiben, ift verpflichtet, seinen Leuten die beredete Sauer richtig zu zahlen; die westwärts Fahrenden erhalten dieselbe in brei, die oftwarts Kahrenden in zwei Terminen. Entläßt der Schiffer seine Leute während der Reise ohne Ursache, so soll er ihnen den vollen Lohn zahlen, es fei benn, fie maren auffäßig geworden. Die Aussage bes Schiffers gilt, wenn seine Leute nicht gegen einander zeugen wollen. Bon Ebelsteinen, Geld und andern Rostbarkeiten erhält er den vierten Pfennig als Frachtgeld. Dann folgen noch mehrere Ginzelbestimmungen zur Sicherung ber Schiffsintereffenten und ihrer Guter. vierte Titel spricht von des Schiffsvolks Aufnehmungen und Amtsgebühren in 29 zum Theil sehr speciellen Artikeln; ber fünfte vom Ausrheben (Ausreidung) ber Schiffe in 7 Artikeln; der fechfte von Bodmerepen in 3 Artikeln; der fiebente in 1 Artikel von der Admiralichaft: der achte vom Seewurf und der Havarie in 4 Artikeln; der neunte vom Schiffbruch und Seefund in 5 Artikeln; der zehnte von andern Schäden, so fich durch Schuld, Ungerathe und Unglud an Schiffen begeben, in 4 Artiteln; ber eilfte von der Loschung der Schiffe und Ablieferung ber Guter in 6 Artikeln; ber zwölfte von der Schifferrechnung

bereit waren, fanden biese keine ficheren Schlupfwinkel mehr. schlimmer noch, als fie, waren die auf legale Existent fich berufenden Raper, welche man, ohne die fie schützende Macht zu verletzen, nicht als Räuber behandeln durfte. Die große Zahl der englischen, spanischen, niederlandischen, banischen und schwedischen Rriegeschiffe, welchen bie Sanfen tein Gegengewicht zu geben wußten, verbrangte bie letteren aus der Meeresherrschaft und wollte im Kriege untereinander die neutrale Klagge ber Sansen nicht unbedingt anerkennen. Ein Versuch derselben, fich im Anfang diefer Periode mit Gewalt die Anerkennung bes Gewünschten zu verschaffen, scheiterte an der eigenen Dhnmacht. wollte Freiheit für sein But, felbft wenn es fich auf feindlichen Schiffen befand, Freiheit der Neutralen, mit den Ländern der Kriegführenden zu verkehren, in Bufuhr hanfischer und fremder Guter und freie Ausfuhr jeglicher Waaren überall bin. Sochstens entsagte man nominell ber Berladung von Ammunition und Kriegsmitteln. Dabei maren die Bansen felbst nie so bulbsam, sogar nicht gegen die Schwefterftabte, wie Lübeck in feiner letzten Tehde noch bewies. Bas Contrebande - But sei, darüber schwankten die Bestimmungen der Seemächte. Elisabeth fing die nach Portugal gehenden Getreideschiffe auf und behielt die Ladung. Danen und Schweden, wie Spanier und Riederlander, wollten den neutralen Sansen keinerlei Zufuhr nach feindlichem Gebiete zugestehen; noch Andere wenigstens keinen Berkehr mit ihrem Reiche. Das führte zur Blokade und Sperrung der hanfischen Bafen. Damals wie später klaate man über die dem Keinde gebrachten Getreidezusuhren: ferner, daß einzelne Raufleute doch aus Gewinnsucht der Kriegsfuhren fich nicht entbielten, auf ihren Namen fremde Guter verschifften, Baffe, Certificate und einzelne Verträge aber dagegen nicht verfangen wollten.

Bom Strandrecht blieb allmälig nichts weiter übrig, als ein gern gezahlter Bergelohn, und alle Sandelstreibenden waren darin einig, die zur Sicherheit der Fahrt nöthigen Seezeichen zu erhalten und zu bessern.

Aus den vielen einzelnen Statuten entwidelte fich von 1530 — 1614 allmälig, da die Gesetze selbst gegen die Zeit, wo der Bund ein Ende nahm, vollkommner wurden, ein geordnetes hanfisches Schiff- und Seerecht, welches nach vielem hin- und herreden 1614 publicirt wurde.

Es enthält 15 Titel, welche wir furz charafterifiren wollen. Der erfte Titel handelt in 6 Artifeln vom Schiffbau: Solcher barf nur von banfischen Burgern betrieben werden, nur nach einer die Große und Trag. fraft vorher bestimmenden Certe; auch werden die Rechte ber Schiffsintereffenten beim Bau eines Fahrzeuges bestimmt; ber zweite Titel spricht in 4 Artikeln von der Schiffsfreunde (Interessenten) und der Rheder Macht in Annehmung und Beurlaubung der Schiffer: Reiner darf einen Schiffer engagiren, der nicht einen den Rechnungsabichluß beicheinigenden Entlag ber fruheren Rheder befigt; die Sauer Des Schiffers soll vor der Fahrt stipulirt und auch darüber eine Schrift aufgefett werden, welche schon die eibliche Berpflichtung des Schiffers enthalt; bei Bergeben ift ber Schiffer zu entlaffen, boch muß ihm fein Bart nach unparteiischer Taxe zuvor ausbezahlt werden; der dritte Titel bandelt in 19 Artikeln von den Bflichten des Schiffers. der Seefahrt und des Compaffes kundig fein, tuchtige Leute annehmen, darf das Schiff nicht überladen laffen, muß es nachts nicht verlaffen, barf keinen Sandel treiben, ift verpflichtet, feinen Leuten die beredete Sauer richtig ju gahlen; Die westwarts Fahrenden erhalten Diefelbe in drei, die oftwärts Kahrenden in zwei Terminen, Entläßt der Schiffer seine Leute mahrend der Reise ohne Ursache, so soll er ihnen den vollen Lohn zahlen, es fei denn, fie maren auffäßig geworden. Die Ausfage bes Schiffers gilt, wenn seine Leute nicht gegen einander zeugen wollen. Bon Ebelsteinen, Geld und andern Kostbarkeiten erhalt er den vierten Pfennig als Frachtgeld. Dann folgen noch mehrere Ginzelbestimmungen zur Sicherung der Schiffsintereffenten und ihrer Guter. vierte Titel spricht von des Schiffsvolks Aufnehmungen und Amts. gebühren in 29 zum Theil sehr speciellen Artikeln; der fünfte vom Ausrheben (Ausreidung) der Schiffe in 7 Artifeln; der fechfte von Bodmerepen in 3 Artifeln; der fiebente in 1 Artifel von der Admiralschaft; der achte vom Seewurf und der Havarie in 4 Artifeln ; der neunte vom Schiffbruch und Seefund in 5 Artifeln; ber zehnte von andern Schaden, so fich durch Schuld, Ungerathe und Unglud an Schiffen begeben, in 4 Artifeln; der eilfte von der Lofchung der Schiffe und Ablieferung ber Guter in 6 Artifeln; ber zwolfte von der Schifferrechnung

in 3 Artikeln; ber dreizehnte von der Führung in 7 Artikeln; der vierzehnte von außerordentlicher Belohnung getreuer Schiffskinder (Mannschaft) in 3 Artikeln; der fünfzehnte endlich von der staden Execution solcher Ordnung.

Mit dem Verfall des Bundes taucht in demselben das Bedürsniß auf, sich zu den Zweden desselben gelehrter Männer zu bedienen; man dachte daran, in Rostock eine hohe Schule für hansische Geschäftsmänner zu begründen, und, nachdem die Pest den Ort verödet, suchten besonders die wendischen Städte nebst Bremen durch baare Zuschüffe die Anstellung geschickter Lehrer zu erleichtern.

Ungeachtet des Landfriedens und der verbefferten Reichsexecution, hatten doch in Deutschland die Städte noch über Beunruhigung der Landstraßen burch abelige Strauchdiebe und Stegreiferitter vielfaltig w klagen, wobei, wegen der Geneigtheit einiger Landesherren, die adeligen Missethäter zu schützen, nicht leicht Abwehr oder Abhilse zu finden war. Obschon privilegirt, die Räuber auf fremden Territorien zu verfolgen, hatten kaum Lübeck und die größeren Städte noch den Muth, fich mit gewaffneter Sand Recht zu holen, geschweige benn die kleineren. Lüneburg 1538 über Beraubung seiner Kaufleute zwischen Mölln und der Elbe Rlage erhob, wandte man fich an den Herzog von Sachsen, um das entführte Gut wieder zu bekommen. 1552 flagte man über Unsicherheit der meklenburgischen und vommerschen Landstraßen bei den Fürsten von Braunschweig, Meklenburg und Bommern. man vom Kaiser und Reich wiederholt Bonalmandate an die Fürsten; und dabei blieb es im Wesentlichen. Freilich ließ Lübeck noch zu Anfang des 17. Jahrhunderts einen abeligen Buschklepper enthaupten, weil er feine Raufleute beraubt hatte, aber bas fcheint bas lette Beifpiel von Eigenhilfe gewefen zu fein. Wie die Borben entlaffener Soldaten por und in dem dreißigjährigen Kriege die Landstraßen unficher machten, ift bekannt genug. Bon fünftlichen Landstraßen wußte man in Dieser Reit noch nichts; die von einzelnen Communen angelegten Canale, großentheils noch mit ben alten Stauschleusen verfeben, verfandeten und verschlammten allmälig: auf den natürlichen Wafferftragen binderten willkürlich angelegte Bölle die freie Handelseirculation und von der Thätig-

feit des Bundes ift in diefer Beziehung nichts zu berichten. Stelle des fpatern, erft nach dem Berfall des Sanfabundes aufgekomm. nen Bostwefens, fand noch ein von einzelnen Städten betriebenes burf. tiges Botenwesen, welches für ben einfachen Sandelsmechanismus diefer früheren Zeiten genügen mochte. Bei dem Unwesen, welches die Fürften mit der Mungverschlechterung je nach Bedürfniß trieben und der Uneinigkeit der Städte selbst, war an die Statuirung eines allgemeingiltigen Mungfußes ber lettern nicht zu benten. Die Städte hörten auf, ju mungen, da die Fürsten ihr schweres Geld einschmolzen und schlechteres baraus pragten. Gine Werthberabsetung des lettern führte ju Collifionen verdrießlicher Art, wie dies die Geschichte Hamburg's vielfach zeigt, namentlich Danemark gegenüber. Um die Mitte bes 16. 3ahrhunderts war großer Streit über den Werth der fürstlichen Thaler in Berhaltniß zu den in Lubeck, Hamburg, Wismar und Luneburg gemungten lubischen Schillingen; man flagte über Ausfuhr von Silber abseiten der oberländischen Deutschen, besonders nach Rußland, während bie ichlechten Mungen berfelben in ben Seeftabten allmalig einen ungebührlich hoben Cours bekommen hatten. Die Städte faben fich genothigt, den schlechtern Mungfuß der Fürsten nachzuahmen; bas Rippen und Bippen, das Ausführen und Ginschmelzen guter Munzen nahm zu Anfang des 17. Jahrhunderts auf eine furchtbare Beise überhand und während bes breißigjährigen Krieges entstand eine unbeilvolle Mungverwirrung. Einzelne Stadte, namentlich Samburg, fanden in ber Errichtung einer Giro- und Depositenbank, in der Ginführung von Bechsels ordnungen und Affecuranzgesetzen, Abbilfe gegen manche Uebelstände: doch gehörte keine dieser Maßregeln dem Bunde an und selbst das Seerecht bes Bundes, sein einziges gemeinsames Gefet, marb von ben einzelnen Städten nach den Localitätsbedürfniffen bald umgemodelt. In den Maaß - und Gewichtsbestimmungen herrschte dieselbe Mannigfaltigkeit; nur über Gold und Silber, einige seltene Waaren und Aussuhren nach England, einigte man fich ju gemeinschaftlichen Bestimmungen. Die alten Statuten zur Wahrung der Comtoire und Monopole, zum Ausschluß von Richthansen, wurden freilich oft erneuert und eingeschärft: allein was konnten fie helfen, wenn fie nicht gehalten wurden, ja einzelne

Städte, wie hamburg, fie gradezu übertraten. Gegen die oberdeutschen Monopolisten, g. B. die Rugger, berrichte anfangs berfelbe Saf. wie früher; allein wir haben eben gesehen, wie z. B. in Spanien in den letten Zeiten fich die Barteien durch bas gemeinsame Bedürfniß (1607) einander mehr genähert fanden. Die Sanfastadte thaten nun aber auch alles Mögliche, um den Bund zu lofen, fie ftrebten nach Einzelmonopolen. von denen fie ihre ehemaligen Benoffen ausschloffen; Die Seeftabte, wie hamburg und Bremen, beschränkten ben Berkehr ber oberwärts gelegenen Landstädte immer mehr zu eignem Bortheil und gegen solche Bedrückungen, wie gegen die willkurlichen Bollanlagen der Kurften, aab es keinen andern Schut, als bas Unrufen ber langweiligen, ohnmächtigen und toftspieligen Reichsgerichte. So flagte 1514 schon Roftock über den neuen Zoll, welchen Lübeck eingerichtet, 1517 — 21 Minden über das bremische Niederlagsrecht, 1518 die oberrheidischen Städte wegen Fracht, Umgeld, Beringszoll, Ruderzoll, Beschwerde im Getreidehandel und bergleichen zu Samburg, und Magdeburg konnte in seiner traurigsten Beit selbst mit fürstlicher Kürsprache keine Erleichterung finden. 1572 beschwerten fich Hamburg, Lübeck und Lüneburg wegen des vom Berkog zu Sachsen . Lauenburg erhöhten Schleusengeldes; die Metlenburger wollten ihr Bege - und Geleitsgeld erhöhen. 1579 erneuern fich die Rlagen Magdeburge über den Getreidezwangstapel zu Samburg; 1581 flagten Samburg und Bremen über bas lübeder neue Pfablgeld; 1612 wurde Beschwerde über den von Brandenburg angelegten neuen Elbzoll erhoben; 1613 beklagte fich Lübeck beim Raifer Mathias über beabsichtigten luneburger Elbzoll — es gab damals zwischen Samburg und Magdeburg 17 Bollftätten - taum gelang es 1618, in ben leibgiger Deggollen einige Linderung zu erhalten ; die Bremer flagten 1619 über den Oldenburger Grafen, daß er die Anlegung eines neuen Bolles vorhabe; ja Meklenburg konnte nur mit vieler Rube an der Anlegung eines 18ten Elbzolles verhindert werden. In bemfelben Jahre hatten die rheinischen und Landzölle im Julich-Bergischen unmäßig zugenommen. aber auch die Meklenburger klagten 1633 über ben lübeckischen Pfund-Von der größeren und vortheilhafteren Berkehrsfreiheit war nirgends die Rede, außer bei hamburg, welches allein von allen Stadten

die Anforderungen der Reuzeit zu begreifen schien und das sich gerade dadurch in seinen Berkehrsverhältnissen zu heben begann. Zwar hielt Hamburg streng auf sein Stapelrecht, wonach nur seine Bürger die oberländischen Baaren seewarts aussuhren sollten, und auf den Wonopolgeist seiner Innungen, allein die neuern Justitute dieser Zeit gaben doch Zeugniß, wie die Stadt sich immer mehr dem System der Handelsfreibeit zuwandte.

Dit der Abnahme bes eigenen Schiffbaues verschwanden allmälig die ftrengen Bestimmungen der banfischen Navigationsacte: Die Sansen selbst bedienten fich immer mehr fremder Frachtschiffer, die Concurrenz fürftlicher und adeliger Berfonen im Seewesen machte ihnen viel zu schaffen, wie nicht minder die Errichtung neuer Bafen. Den Rlagen über wucherliche Contracte, verdorbene, verfälschte Waaren, vermochte man durch Gesetze, Schauamter und Wraker nicht mehr abzuhelsen; trop der kaiferlichen Berbote, Rorn in theuren Zeiten auszuführen, suchten die Städte, befonders Damburg, ben Sandel mit Getreide immermehr an fich zu ziehen : selbst Banfische Mandate halfen nichts und über die Auftäuferei in Früchten, Schaafen und Bolle, abseiten ber Hollander, Engländer und Italiener, wurde fortwährend geklagt. willige Borger und untreue Diener fuchten die Städte durch ftrenge Mandate ju fichern; ju einer Berordnung gegen Bankerottirer, über welche von 1442 - 1549 freilich Einzelnes beliebt worden war, vereinigte man fich erft um 1620; doch enthielt fie neben ben Sauptgrundzugen bet fpatern Gefete nicht eben gang genaue Beftimmungen.

Es bleibt uns noch ein Blick auf das hauftsche Zunstwesen übrig, bei welchem wir namentlich Burmeister's interessante Bemerkungen zu Rathe ziehen mussen. Er sagt: "Durch Handel und Gewerbe sind die Hansaltädte groß und blühend geworden. Wie der Handel von Gesellschaften nach Außen, so wurde das Gewerbe daheim in den Zünsten getrieben. Ohne Zünste wären die Pansastädte nicht zu dem Grade der Selbstständigseit gelangt, welche sie oft gegen Fürsten und Könige offenbart haben. Setzte der Kausmann sein Capital, so setzte der Handwerker sein Leben und feiner Hände Arbeit zum Ruhm der Städte ein. Welche Gewerbe es besonders waren, welche die Städte reich machten, bleibt noch ein anziehender Gegenstand der Geschichtsorschung. Obedie Gansa.

gleich bas Mittelalter teine Schutzölle tannte, fo wurde ben Gewerben boch manche Aufmunterung von ihrer Obrigkeit zu Theil (der Robstoff burfte g. B. nicht an Auslander verlauft werden). Außerdem erfreuten fich die Bunfte einer gewiffen Selbstftandigfeit, fle hatten ihre eigene Gesetzebung und Berwaltung. Selbst die von der Stadtregierung ertheilten Rollen maren gewöhnlich nur eine Bestätigung alterer burch bie Bunft felbft gegebener Statute. Daber entschloß fich die Stadtobrigkeit ungern zu einer einseitigen Aenderung derselben. Auch noch in später Zeit faßten die Zunfte obne Mitwirfung ber Stadtobrigkeit Beschluffe (Beliebungen), welche nicht weniger, als die obrigfeitlich erlaffenen Bunftrollen, für die Bunftmitglieder Giltigfeit hatten. Ja, es traten fogar bie Bunfte aus verschiedenen Städten zusammen und faßten gemeinsame Beschluffe. Im westlichen Deutschland finden wir neben ben Städtevereinen auch Bunftvereine, von Lübeck bis Bafel, weniger jeboch im öftlichen Deutschland. Im 14. Jahrhundert find baber viele Bunftrollen, g. B. ber Bottcher, Grapengießer und Bader, von ben verbundeten Stadten zugleich beftätigt worden. Im Jahre 1507 maren Die Aelteften ber Bader von Lubed, Samburg, Roftod, Stralfund, 2Bismar und Lüneburg vor dem Rathe zu Wismar versammelt und ließen thre Beschluffe bestätigen. Roch im Jahre 1572 wurde das Recht einzelner Bunfte, zu bestimmten Zeiten in Lübeck ober in anderen Städten zusammenzukommen, durch Hansabeschluß anerkannt, nur wurde ihnen unterfagt, Befchluffe zu faffen, welche bem Inhalt ber Rollen wiber-Belder Art aber die Beschluffe gemesen, benen die Bestätiaung zu verweigern fei, wird nicht gefagt. Es haben gewiß viele Bunfte bergleichen Busammentunfte gehalten, Urtunbliches ift jedoch nur von den alle fieben Sabren gehaltenen Busammenfunften der Bader und Schmiede aus den wendischen Städten bekannt geworden. wiffen wir von den Raufmannsvereinen nur von befondern Busammenfünften der Bergenfahrer aus den Städten Lübed, Bremen, Samburg, Große Bichtigkeit hatten die Runfte zu ber Rokod und Wismar. Reit, als man noch kein ftebendes Militar für die Bertbeidigung ber Stadt gegen auswärtige Reinde tannte. Jebe Bunft hatte ihr Beughaus und war bereit, auf den erften Ruf nach dem Amthaufe unter Die Baffen

Bon bem Amthause gogen die Bunfte bann mit ihren Rabnen nach dem Martte, mußten aber bort, wann die große Stadtfabne wehte, ihre Bunftfahnen aufrollen. Begen diefer Bichtigkeit erhielten die Bunfte in den suddeutschen Städten fruh Theilnahme an der Stadtregierung, ja ber Stadtrath wurde in vielen Städten durch die Runfte Am meisten waren fie im 13. und 14. Jahrhundert geachtet. Rach dem braunschweiger Aufruhr (1374 — 83) aber, enthalten die obrigkeitlich bestätigten Runftrollen die Claufel, daß der Rath fich die Menderung der Statuten vorbehalte und seit 1417 wird fast in allen Rollen eingeschärft, feine Berbindungen gegen ben Stadtrath einzugeben. Mit Ausnahme Lübed's, wo die Handelsvereine ein bedeutendes Uebergewicht hatten, befagen die Runfte auch in den norddeutschen Städten groke Borrechte. Ihre Aeltesten wurden schon in alten Reiten von der Stadtregierung zu Rathe gewogen und in Roftock war schon 1313 versucht, den Stadtrath durch die Zunfte zu besetzen. Durch die Melteften ber Bunfte ift lange mit ber Burgerschaft verhandelt worden und selbst bie Babl in ben Burgerausschuß ift noch jest in vielen Städten an Die Bunftaenoffenschaft gefnüvft. Die Berfaffung ber Zunfte fand in enger Berbindung mit ber Stadtverfaffung. Die gange Runft mablte fahrtich zu Pflingften zwei Aeltefte, die gewöhnlich im eigentlichen Sinne die älteften maren. Bu Bfingften geschaben bie meiften ftabtischen Bahlen, die Rathswahlen, die der Aelteften auf den bankichen Comtoiren und andere. Die Aunftältesten bandelten nach ihrem Gewiffen und waren zur Ende ihres Amtsjahres zu Rechenschaft vervflichtet. Die lebenslängliche Bahl berfelben, wie ber Rathsmitglieber, tam erft nach der Reformation in Gang. Obgleich diese Beit das Zunftwesen mehr aristofratistrte, blieb boch noch manches demofratische Element; 3. B. die Aeltestenwahl, Aufnahme neuer Mitglieder, Berkauf von Immobilien und Abfaffung neuer Gesetze forberten einen Bunftbeschluß. Aeltesten mabiten die Runfte im 16. Jahrhundert noch den Amtsworthalter, welcher, gleich bem Syndifus der Stadt, die Verhandlungen ber Runft ver Gericht führen, und die Documente der neu aufzunehmenden Mitalieber prufen mußte. Werner mablten fie zwei Gilbemeifter, welche, wie die Rammereiherren der Stadt, die Einnahme und Ausgabe des

Amtes berechnen mußten, baber auch Bau- und Harnischberren genannt wurden, und zwei Labenmeister, welche die Gesellen beauffichtigten. Alle Diefe Bablen geschaben ohne Mitwirtung der Stadtobrigkeit, nur wurden die Aeltesten berkommlich vom Rathe beeidigt. Bis 1417 wurden die neuen Mitglieder der Bunft von den Aelteften beeidigt und mußten vor ihrer Riederlaffung ihre Dienstbriefe benfelben vorlegen, welche über die Aufnahme entschieden. Durch Beschluß der Banfa ward aber in bemfelben Jahre verfügt, daß fortan die Briefe von der einen Ortsobrigkeit an die andere gebracht werden follten. Bon dieser Zeit an bat die Sansa thätigen Antheil an der Zunftgesetzung genommen. Besonders kommen in den Jahren 1547 und 1557 gemeinsame Beschluffe wegen Bestrafung der muthwilligen Umtriebe der Handwertsgesellen vor, wobei die ersten Spuren einer polizeilichen Aufsicht fichtbar wurden. Wie weit es den Bunften überlaffen war, über den Inhalt der Rollen eigene Beschlüffe zu faffen, läßt fich schwer bestimmen, da wenige von den sogenannten Beliebungen erhalten find und diese stets sich auf einen alten Gebrauch beziehen. Die Hauptverbote waren, wie schon angebeutet, in den Bunften Beschluffe gegen die Ortsobrigkeit zu faffen und die neuen Mitalieder mit ungewöhnlichen Gebühren zu beschweren. Was die Beliebungen selbst betrifft, so find fie meistentheils Erweite rungen ber Bunftrollen, aber ftets in eigenthumlicher Beife. liebungen, welche 1507 bei der Zusammenkunft der Bäcker aus Lübed, Hamburg, Rostock, Stralfund, Wismar, Stettin und Lüneburg, und bei ber ber Schmiebe aus Lubed, Hamburg, Roftod, Stralfund, Wismar, Lüneburg und Mölln gemacht wurden, betreffen die Feststellung der Gebubren für Ausstellung der Lehrbriefe, die Lehrlingszeit, die Anfertigung des Meisterstücks, die Schlichtung der Streitigkeiten zwischen den Zunften in befreundeten Städten, die Aufficht über die Gesellen, die Beit ber Busammenkunft, ob alle 7 oder alle 14 Jahre. Der gewöhnliche Ort berfelben war die Katharinenkirche in Lübeck, die Zeit, die Woche nach Burmeifter führt dann noch bie Beschluffe ber Bader aus ben Jahren 1668, 1682, 1690, 1704, fo wie ber Schmiebe von 1690 an, wobei er auf die Fürsorge der Aemter für die Sittlichleit unter den Genoffen aufmerkfam macht und erwähnt, daß Convente ber

Bäcker in den sächsischen und rheinischen Städten, der Schmiede ebendafelbft, im 14. Jahrhundert befonders über bas Gefellenwesen gehalten wurden. Es ift dann noch zu bemerken, wie schon 1572 die Hansastädte, in Bezug auf die Reichspolizeiordnung, von der Ortsobrigfeit von Wismar und Lübed nicht genehmigte Statuten, Die geschenkten Aemter und bas Schelten eines Gewerks abseiten ber Gesellen zu verponen suchten. ging die Zunftgesetzung allmälig von der Ortsobrigkeit in die Bande des Bundes über, deffen Erben die Reichsconftitutionen und Bundesbeschlüsse wurden; die Berarbeitung der Rohproducte in den Städten erlag aber allmälig dem aufblühenden Fabritwefen des weftlichen Europas, wobei allerdings die Engherzigkeit der Bunfte eine eben fo große Rolle gespielt hat, als die schwere Kriegszeit und der große Geldmangel. Einzelne Städte, wie Hamburg, verstanden es einigermaßen, ihre Blüthe vor dem Sturme der Zeiten zu bewahren und manche ehemalige Pansa-Radt genas wieder durch die Fürsorge des Landesherrn, aber das gebort einer andern Gattung der Geschichte an, als der des großen Bansabundes.

## Achtes Kapitel.

Bunbesverfaffung und Auflösung ber Panfa.

Die Bundesversassung bildete sich, im Ganzen genommen, in dieser Periode noch mehr aus, aber nach den seit längerer Zeit geltenden Grundzügen; die Beispiele, wie alle Gemeinwesen sich sester verbanden und organisch entwickelten, blieben nicht ohne Einfluß auf die Hansa, d. h. dem Buchstaben und der äußern Form nach. Denn früher unter unvollkommeren Gesehen war die Sache ganz anders vorwärts gegangen: man kunstelte an einer Form, aus welcher der Geist allmälig entschwunden war, und wollte darin vielfältig ein Surrogat sur den letzteren sinden. Das Bewußtsein der innewohnenden Krast, des erhebenden Selbstgefühles, welche einst die Altvordern beseelt hatte, war dahin und kein Flickwerk— und mehr waren die Berbesseungen auch nicht— vermochte das Berlorene zu ersehen. Die eiserne Nothwendigkeit hatte früher wenigsstens die bedeutenderen Communen veranlaßt, in größeren Kreisen Einigkeit und stets bereite Sisse zu suchen, wenn die noch schwache Fürstenmacht

einen Eingriff in die wohl - oder übelerworbenen Privilegien wagte; aber solche Zeiten, solche Thaten, gehörten balb dem Gebiete der Sehnfucht und bes Berlangens an. Die kleineren Landftabte, ohnebies voll Eiferfucht über ben Glang ihrer ftolgen, an ben Bafferftragen belegnen Schwestern, beren fie boch nicht zu Banbel und Schutz entbehren mochten, mandten, als Beibes verfiel , ihre Blide ab; fie hatten balb tein Intereffe mehr am überseeischen Sandel und den Stuppunkten deffelben, ben Comtoiren, und versagten fortan zur Erhaltung beiber ihre Bilfe. Der Cavismus bemachtigte fich Aller, und ließ Jeden feine eignen Bortheilswege suchen, unbekummert um bas Berberben der Uebrigen. Früher wachten Bergeltung und Bann gegen folche Abtrumigfeit, allein die Buffucht zu Raifer, Reich und Lanbesherrn erschien jest ein bequemer und obnehin legaler Schutz gegen das, was man Uebergriffe bes Bunbes zu nennen fich gewöhnte. Roln, Bremen und Samburg liefern bie Beispiele bafür, wie wenig der Bundesbann, die Ausschliefung von den Comtoiren und bem Berfehr, gefürchtet marb. Diefer Stadt, gefnechtet und anderen Ginfluffen gehorchend, munbeten die Früchte ber Gelbitftandiakeit nicht mehr; jene wußte beffere Bortheile, als durch die veraltete Comtoireinrichtung, im Sandel zu erzielen. Auch vertrug bie entfeffelte Concurrenz ber Fremben ben bisherigen Zwang nicht mehr. Da ber Bann fein Schreckliches gang verlor, mas follte man ba für eine Birtung von den geringern Strafen erwarten, welche bald nur noch auf dem Papiere existirten ? Wir werden jest feben, wie im Gingelnen ber ftolge Bau allmälig aus ben Fugen gewichen ift.

Was zuerst ben Bundeszweck anlangt, so ging dieser nominell noch dahin, den Handel und die städtischen Freiheiten zu schüßen, die erworbenen Handelsprivilegien mit vereinter Macht gegen Jeden, die Obrigkeiten der Communen gegen Aufruhr zu bewahren. Der wechselseitige Beistand sollte auch gegen Landesherren und Reichsstände, die sich antastung der Bundes. und Städte Privilegien beikommen ließen, geleistet werden, allein bei dem allgemein als Gesetz proclamirten Landsrieden konnte hier nur ein desensues Berhalten, nach Warmungen, Erbietungen zu Recht und vergeblichem Antusen der Reichsgewalt gemeint sein. Doch half sich jede Commune, die Muth und Kraft genug

befaß, lieber felbft, als daß fie ben Schnedengang bes Rechtes betreten hatte, und die Friedsamkeit anderer war mehr ein Product lebhaft emvfundener eigener Ohnmacht und hilflofigkeit, als ein Anzeichen von Bertrauen zu bem Gesetz. So auch sagte man fich ben fleißigen Besuch ber Tagfahrten zu, versprach fich, teine Bandwertsgesellen aus feindlichen Communen aufzunehmen, ficherte fich gegenseitige Arrestfreiheit, wollte bei Streitigkeiten keinen fremden Richter außer dem Bundesaus. trag, welcher 1597 eingerichtet wurde, anerkennen; man wollte verbachtige Unruhstifter anhalten und einander ausliefern, endlich zu gemeinsamem Rugen die Comtoire aufrecht erhalten; aber alle diese Berordnungen und Bereinbarungen wurden gar wenig beachtet. zweckmäßige Borichlag, in jeder Quartierstadt mittelft jabrlicher Beitrage eine Bundestaffe zur Ausbilfe für bedrangte Communen zu errichten (1579 und 1600), ist wahrscheinlich nicht ausgeführt worden. Im Jahre 1579 ward beschlossen, Lübeck solle mit den wendischen Städten vor Ausschreibung einer Tagfahrt über dieselbe berathen, davon die Quartierstädte Roln, Braunschweig und Danzig benachrichtigen und beren Bemerkungen zur Mittheilung an die übrigen entgegennehmen. Rach dem Beschluß von 1604 sollte die Convocation vier Monate vorber ergeben, und die Tagfahrt alle brei Jahre im Sommer gehalten Auch wollte man einstimmig und mit großer Majorität gemerben. faßte Bundesbeschfuffe anerkennen, boch (1604) nur in Bezug auf Dinge, die auf die Comtoire, die Sansaprivilegien und den Sansahanbel Bezug batten. Bie die Autonomie ber Gewerke beschränkt wurde. haben wir oben gefehen. Die Contributionen follten richtig bezahlt und nach dem Beschluß der Deputirten auch erhöht werden können. Bas aber von dem zum Theil als Project bezeichneten Confoderationen von 1535, 1540, 1553, 1557, 1567, 1572, 1579, 1600, 1604 und 1667 wirklich und allgemein in's Leben trat, ift schwer zu fagen; mit einiger Gewißbeit ift dies fast nur von dem Beschluß des Jahres 1557 an behanpten, indem bald diese, bald jene Städte an den getroffnen Berabredungen etwas auszusepen hatten, ober ber Berhaltnife megen fich ihnen nicht fugen tounten. Roln und Samburg verfchmabten bie Ausftragalform, weil fie in ihrem Streit über ben flandrifchen

Schoß und über die Aufnahme der Abventurier eine ungunftige Entscheidung der Genoffen fürchteten, und eine bessere von den Reichsgerichten hofften. Braunschweig und sein Quartier wollte von dem flandrischen Schoß nichts hören; Bremen widerstrebte wegen Religionsstreitigkeiten, Dilbesheim den Handwerkerstatuten, da es der heimischen Zunfte nicht mächtig sei. Einen Bundeseid aber an die Stelle der kraftlos gewordenen Bergamente zu setzen, bielt man für schimpslich.

Bon speciellen Berbundnissen sindet man in dieser Zeit noch Beispiele bei den sächsischen, vorzüglich aber bei den sechs wendischen Stadzten, die überhaupt fraftiger zusammenhielten, länger unabhängig blieben und unter gleichmäßigeren Verhältnissen existirten. Sie versprachen sich noch 1545 gegenseitigen Beistand mit Mannschaft und Schiffen und daß die Stimmen von vier Städten entscheiden sollten, aber auch hier sehlte es an Consequenz.

Die höchste Gewalt bes Bundes, wohin fich auch die Streitenden zu wenden hatten, follte bei den hanfischen Tagfahrten bleiben; fle fanben gewöhnlich in dem reichsfreien Lübeck ftatt, wo auch die Bundespapiere bewahrt wurden und das allmälig zum Vorort wurde. Sie fanben feltner im 16. Jahrhundert, als in den beiden vorhergebenden, fatt, und richteten fich gewöhnlich nach ben Umftanben und Bedurfniffen ; im 17. waren fie ber brangenden Zeiten wegen wohl häufiger. Ausschreiben beforgte die abtretende Tagfahrt, ober Lubed mit Beirath der übrigen wendischen Städte. Die Bersammlungen wurden übrigens unregelmäßiger befucht und der beliebte Reinigungseid, daß man nicht anders gekonnt hatte, wie die Strafen, blieben gewöhnlich ohne Aus-Seit 1540 werden die Rlagen der geringeren Banfaftadte über die zu häufigen und kostspieligen Tagfahrten besonders laut; seit 1549 konnten zwei Stadte Die britte bevollmachtigen; 1556 traf man sogar eine Auswahl unter den zum Erscheinen Berpflichteten; 1576 und 1579 wurde manche Stadt dieser Pflicht ganz enthoben, und ein Alterniren unter ihnen bestimmt; aber die Berfammlungen wurden immer spärlicher besucht. Selten kamen noch 20 Städte, später 10-12 und noch weniger; sogar die Quartierstädte konnten nicht immer zum Erscheinen bewogen werden. Trot der größern Sicherheit der Straßen.

wie sie jest herrschte, kam man nicht, weil man die Fahrt, oft nicht mit Unrecht, für überflüssig achtete. Bald schützte man heimtsche Religionssstreitigkeiten, bald herannahende Kriegsläuste vor; bald fürchtete man, unangenehme Dinge hören zu müssen, weshalb mitunter selbst Deputirte abgerusen wurden; bald endlich scheute man die bedeutend herangewachsenen Kosten der Fahrt. Die Gerren lebten nach der Weise der Zeit ziemlich locker: so kostete die lüneburger Deputation von 1540 an 932 Mark, die von Braunschweig 1555 an 160 Thir. und 10 Fl., eine andere sogar 320 Thir. Burmeister hat in seinen werthvollen Beiträgen manches Interessants über die Bundesausgaben gesammelt, und wir wollen später Einiges daraus ansühren, wenn von den diplomatischen Bestrebungen der Sansa geredet wird.

Zwar wollte man noch immer darauf halten, daß unter den Deputirten sich einige Rathsverwandte befänden, allein die früher verschmähten Rechtsgelehrten — wurde doch noch 1510 der goslar'sche Synditus weggewiesen — vermochte man, troß ihrer Spissindigkeiten, bald nicht mehr zu entbehren.

Die Berbindung mit dem zerfallenden preußischen Ordensflaate und Livland, sowie das Protectorat, welches fich die Krone Bolen anmaßte, war nur noch dem Scheine nach vorhanden; Albrecht von Brandenburg theilte den vommerichen und wendischen Städten feine neue Handelsordnung mit und lud fie ein, das Ordensgebiet mit Getreibezufuhr und andern Sandelsgegenständen fortan zahlreich zu besuchen (1519), wie er auch die Difverhaltniffe zwischen ben wendischen Stab. ten und Königsberg, beren Sendhoten wegen Beleidigungen und Berletzung ihrer Brivilegien eine Beit lang gar nicht auf ben Sansatagen erschienen waren, auf den Bunfch der Lübecker (1517) auszugleichen suchte. Allein der Hauptvertrieb des Bernsteins nach Lübeck hatte 1523 fast ganz aufgehört, und in der unruhigen Zeit des Jahres 1524 war von einem Sandel nach diesen Gegenden beinahe keine Rebe mehr. Die Banfaftabte fanden zwar 1559 für nothig, einen neuen protector et conservator privilegiorum anzunehmen, doch 1614 war man noch nicht darüber einig und fpater blieb die Sache gang liegen.

Die zum Besuch ber Tagfahrten verpflichteten Deputirten ber Factoreien erschienen, wegen ber Schwierigkeit, die Reiselvsten aufzubringen, selten; hochstens tam ein Secretar, welcher jammernd um Gelbhilfe nachsuchte.

In den Situmgen prafibirten die Lübedet, und in ihrer Mitte später der hanfische Syndifus, welcher die zu berathenden Gegenstände porbereiten, die Correspondenz mit den Stadten führen, die Befandtschaften, die Tagfahrten leiten, auf die Ausführung des Beschloffenen achten, die Statuten entwerfen und ordnen, dem Bunde als Rechtsbeistand dienen und die öffentlichen Schriften und Deductionen für benselben abfaffen mußte. Go schwer Alles bies von Einem geleistet werden mochte, so waren doch die mit folcher Charge Bekleideten dem Bunde von größtem Ruten. Der Rolner Dr. Sudermann ftand um die Mitte des 16. Jahrhunderts dem Amte 38 Jahre lang mit ruhmvoller und ersprießlicher Thatigleit vor. Er leitete 50 Gefandtschaften, worunter 6 nach England, 16 nach Lübed, 14 nach Antwerpen, 14 an den deutschen Kaiser, erhielt als hanfischer Syndikus 100 Bfd. St. Gehalt und 100 Thir. Dienstgeld, wobei er oft Borschuffe leistete (bis 1591 an baaren Auslagen 2218 Thir. 23 Sch.). Sudermann, ein vermögender Mann (er befaß an Werthfachen und Immobilien 30,085 Thir.), ftellte bas londoner Comtoir wieder her, erlangte manche ber alten Freiheiten wieder und richtete die neue Niederlaffung in Antwerpen nach den mühevollsten und verbrießlichsten Rankereien mit den Stadten ein. Die neuen Statuten ber Comtoire waren sein Wert; unablaffig war er bemubt. Ordnung und Ausammenhang in dem verfallenden Bunde zu erhalten. Aber für soviel Dübe erntete er den Undank derjenigen, welche das Unmögliche verlangten: noch auf seinem Tobbette und mit seinen Erben schacherten die Raufleute um den fummerlichen Gehalt des verdienten Mannes, beffen geiftige Rrafte man mit Deductionen, Gesandtschaften und Berhandlungen formlich abgebraucht hatte. Er ftarb 1591 und nach seinem Tode behalf man fich einstweilen mit Schreibern, bis auf Lübed's Antrieb Dr. Joh. Domann, der tüchtige ftralfunder Spudifus. zum Nachfolger Subermann's 1605 erwählt wurde. Er war aus Ds. nabrud geburtig, hatte bis 1591 ju Belmftadt die Rechte ftudirt und

ward 1598 als Syndifus von Stralsund nach Schweden beputirt. Soon 1604 finden wir ibn bei ber Gesandtschaft Stralsund's an Jacob I. mit Syndifus Dr. Krefftingt aus Bremen : 1605 ging er nach Als hanfischer Syndifus ging er 1606 nach Worms, mit ben Reichsftädten ein Defenfivbundniß zu bereben; in bemfelben Jahre mit einer großen Gefandtichaft ber Banfen zu Philipp III. über Brufsel und Paris nach Spanien, dann nach Sevilla, Lissabon, wahrscheinlich nach Benedig und in einige subdeutsche Reichsftadte; 1609 mußte er "eine furze nothwendige Berantwortung ber Banfaftabte" fchreiben, 1611 eine Bertheidigung berfelben wider die Englander und eine Ueberficht ber banfischen Beschluffe abfaffen. Dann legte er feine ftralfundischen und roftoder Geschäfte wegen seines Amtes nieder, machte aber boch 1612 eine banfische Legation an Raiser Mathias und eine andere nach Solland mit. 1618 gablten ihm die Bansaftadte bas rudftandige Gnadengeld von 2000 Thirn., welches er, so wie 1000 Thir. jahrliche Befoldung und 100 Thir. für ein Saus, verlangt batte. Nachdem er kurge Beit in Roftod zugebracht, ging er wieder in hanfischen Angelegenheiten nach Bolland, wo er am 20. ober 26. September 1618 ben überhäuften Geschäften erlag. Er war es, ber bie schwierige Berbindung mit ben Generalftaaten zu Stande brachte, aber auch ihm ward mit Undank gelobnt : felbit feine Bittwe murbe noch chifanirt, und mit ben Generalftag. ten gantte man fogar um die Roften feines Begräbniffes. Lange Zeit war Niemand zu finden, ber ein foldes mubseliges und undankbares Umt auf fich nahme, Dr. Steinwich betleidete baffelbe nur interimiftisch und wollte nicht in Lübed wohnen, bis man seit 1621 ben Syndiken von Lübed, wie Faber, Land, Brawer und Andere, gegen geringe Bergütung, die obnedies abnehmenden banfifden Beschäfte auftrug.

Rach beliebter deutscher Beise zankte man sich auch auf den Sansatagen in endlosen Schriften um den Rang; eine wesentliche Berbesserung waren aber die zu vorbereitenden Arbeiten niedergeseten Ausschüsse, wie 1549, 1553, 1554, 1579, welche zur rascheren Erledigung der Sache Bieles beitrugen.

Geremoniellen Empfang, Chrenweine nebst obligatem Confect, ließ Lübed den Gesandten angedeihen, welche noch 1621 und 1628 über dessallsige Ungusmerksamkeit der Stadt läpvisch genug Klage führten.

Das Gesandtschaftswesen ber Hansen nahm im 16. Jahrhundert febr zu: 1540-54 verausgabte man für folche Zwede 24,920 Mart, von 1554—79 an 66,221 Mt., von 1579—1604 sogar 190,859 Mt.; die Ausgaben von 1604 — 18 waren noch bedeutender. Ausgabe für Boten und Briefe betrug von 1540 — 54, 1810 Mark, von 1554 - 79, 4274 Mt. und von 1579 - 1604, 2604 Mt. Bir wollen hier versprochnermaßen Burmeister berichten laffen. Gesandten erwählten die Sansaftabte alte erfahrene Manner, meiftens Mitglieder des Rathes und gewöhnlich Kaufleute. Im 16. Jahrhunbert gab man ihnen einen Rechtsgelehrten, namentlich ben Syndifus Stebende Gesandtschaften scheinen bamals nicht einer Banfastadt, bei. gehalten worden zu sein; für die Berhältniffe mit England, Rugland, Rorwegen und Westeuropa, vertraten die Aeltermänner der Comtoire, und für Spanien und Portugal der liffaboner Conful die ftehenden Befandtichaften. Sobald etwas zur Renntniß der Comtoire tam, was den Bandel der Banfaftadte zu beeintrachtigen schien, berichtete der Aeltermann an den lubeder Rath und umgekehrt : bemerkte irgend eine Banfafadt etwas Nachtheiliges für den gemeinen Raufmann, so wandte fie fich an Lübeck, und dieses trug dem betreffenden Comtoir auf, die Abstellung der hindernisse zu erwirken. Sobald die Sansastädte durch das Comtoir das Bevorstehen einer den Handel beeinträchtigenden Berord. nung ober beren Borhandensein erfuhren, fo fandten fie fofort eine Befandtichaft an die competente Landesbehörde, um durch Borftellungen, Geschenke oder Drohungen das Gewünschte zu erwirken. Auf diesem Wege ift nach dem Verfalle bes Bundes manche für den Handel ber Oftseestädte verderbliche Magregel inhibirt worden. Die Rosten solcher Gesandtschaft wurden aus der Bundestaffe bestritten und der Stadt die Auslagen an der Erhebung des Pfundzolls oder Contribution in Abrechnung gebracht. Gewöhnlich schof Lübeck, von der die meisten und größten Gesandtschaften abgingen, die Roften vor und ließ fie fich von Auch Roln bat große Auslagen für die ben andern Städten erfegen. Begrundung bes antwervener Comtoirs bestritten. Die Gefandtschafts. toften zu den gewöhnlichen Sansatagen wurden von den Städten selbst bekritten, und ber absendenden Commune mußten ihre Deputirten Rech-

Rur die Sicherheit der Gefandten wurden vorber bie nothigen Baffe vom Auslande erwirkt. Der hauptzweck, welcher durch die Gesandtschaften erreicht werden sollte, war entweder die Berfolgung der Strafenrauber por außerbanfischen und banfischen Berichten, oder die Beilegung zwischen ben Sanfaftabten entstandener Streitigkeiten, ober die Erwerbung neuer und die Erhaltung alter Brivilegien vom beutschen Raiser und von auswärtigen Fürften. Bier murben feine Koften gespart: ber König und seine ganze Familie und seine Rathe wurden durch Geschenke an Gold und Silber gewonnen. Auch verfehlten die Sanfastadte nie, bei Familienfeierlichkeiten und Sterbefällen ihre Theilnahme zu bezeigen. Besonders erfreute man die nordischen Fürsten mit ben füßen Weinen und Früchten des füdlichen Europa's, und die kleinfte Gabe mar oft von den größten Folgen begleitet. Ausgezeichnete Beamte murben mit gleichen Geschenken bedacht. Go erhielt ber fonigliche Schloßberr zu Bergen von dem dortigen Comtoir im Ramen der Banfa bei ber Bermählungsfeier feiner Rinder ftets feine Berehrung Obgleich die Gesandtschaft an auswärtige an Silberzeug und Wein. Fürsten stets von der allgemeinen Berfammlung der Sanfaftadte beschlossen und abgesandt wurde, so wurde doch auf die nächstgelegenen Städte stets Rucksicht genommen und ihr Rath befolgt. Die Stralfunder waren besonders durch tuchtige Diplomaten für das Städtewesen ausgezeichnet. Die bedeutenoften und fostspieligsten Gesandtichaften waren die im Jahre 1603 nach Rußland und vor allen die im Jahre 1606 nach Spanien abgefertigte. Lettere bestand aus Dr. Domann. dem Hansaspundikus. Rathsherr Brokes aus Lübeck, Rathsherr Bogler aus Hamburg und Rathsherr von Holten aus Danzig, mit großem Gefolge." Ueber ihre Begegniffe, auf bem Bege nach Bremen, Lowen, Röln. Machen, Bruffel, Antwerpen, Paris, Orleans, Bourdeaux, Bayonne, Fonterabia, St. Sebastian, Bittoria, Madrid, Lissabon, Albea Galega, Setubal, St. Lucas, Sevilla, Madrid, Saragoffa, Barcelona, Perpignan, Narbonne durch Languedoc und Dauphins nach Bafel, Strasburg, Ulm, Augsburg, Rurnberg hat Burmeifter intereffante Details angeführt, Die aber über unferen 3med binausgeben. Auch Benedig wurde besucht, und die Reisekosten betrugen 13,6291/2

Thaler. Außer den Rekkelosten und Geschenken an Fürsten warm die Ausgaben nicht bedeutend; den Gesandten pslegte man wohl, wenn die Sache gut ausgerichtet war, ein Ehrengeschent zu geben und Auslagen, sogar die Reisdung, wurden ihnen wieder erstattet. Die östlichen und nördlichen Reisen waren die theuersten z. B. die Reise nach Schweden 1337 Mark (1598), also über 500 Thaler, und nach Rußland jede Din- und Gerreise nicht unter 500 Thaler, während die Reise von Lübeck nach Köln nur 100 Thaler zu stehen kam. Der Botenlohn zwischen Lübeck und Pamburg kam 13 Schilling, von Lübeck nach Künwberg 10 Thaler (1580) und 1600 wurden überhaupt 273 Mark dassir verausgabt. Ein vom Syndisus an einen Fürsten erlassenes Schreiben kostete 5 Thaler (1615), ein Universitätsgutachten 25 Thaler (1556) und Dr. Kressingt erhielt für eine Resutationsschrift in Sachen der englischen Kausseute 1604 über 100 Thaler. Mehrere Details sinden sich in der ost angesührten Schrift von Burmeister.

Die Beschlüsse wurden oft dadurch wirkungslos, daß einzelnt Communen aus Eigennutz gegen Majoritätsbeschlüsse protestirten, selbst wenn solche statutenmäßig zulässig waren, auch ward später alle Augenblicke etwas ad reserendum genommen und selbst die wendischen Städte handelten oft, ohne die anderen weiter zu besragen. Zwar zeichnete man die Beschlüsse der Tagsahrten immer auf und beglaubigte sie zu sogenannten Recessen in herkömmlicher Weise, aber aus Furcht vor den Auskundschaftern der Fürsten wurden die Protosolle immer magerer und die Deputirten ergänzten dies zu Hause durch mündlichen Bericht oder ein in Chissern geführtes Privatprotosoll. Ost wollte man die sich widersprechenden Recesse zu einem Statntenbuch sammeln, aber dies unterdlieb, sowohl wegen der Schwierigkeit der Arbeit selbst, als wegen der Häussung in den laussenden Beschäften.

Saupt des Bundes blieb unbestritten Lübeck, und die Directorialgeschäfte theilse diese Stadt mit Hamburg, Stralfund, Rostock, Wismar und Lüneburg, dem Ausschuffe, obschon Lübeck außer der Ehre wenig Bortheil, nur Mühe von seiner Stellung hatte, und selbst einmal, wohl nur um bessere Contributionsleistungen zu erzwingen, darum bat, dies lästige Amt etwa Köln oder Bremen zu sibertragen. Im dreisige jährigen Ariege ging ber Ausschuß mit der Untersochung einiger dazu gehöriger Städte zu Grunde. Auch die Eintheilung der Städte in vier Quartiere blieb bis dahin, mit den Hauptstädten Lübect, Danzig, Braunschweig und Köln. Natürlich stieg durch eine solche Einrichtung der Einsluß der vier Hansastädte, welche dann mit den wendischen allein tagten, und als von den letzteren einige in Abgang geriethen, hielten die Uebergbleibenden mit jenen vier Städten die Ueberreste des Bundes nothburtfig zusammen.

Die Bra - und Bostdeliberarationstage in den einzelnen Quartieren blieben fortwährend üblich; fie nahmen bei ben wendischen Städten fo an Eigenmacht und Unabhangigkeit zu, daß die übrigen Städte Rlagen darüber führten. Die Bundesstrafen wurden wohl noch hier und da erkannt, doch gegen Communen nie vollstreckt, wenigstens nicht thatfächlich, weil man für das Zusammenhalten der annoch übrigen Städte fürchtete. Einzelne Uebertretungen hanfischer Statute abseiten Brivatpersonen wurden wohl noch von den zuständigen Gemeinden geahndet, vorausgesett, daß fie bas Bundesprincip billigten, da fie feit 1606 Antheil vom Strafgelbe zu erwarten hatten. Die Strafgewalt ber Comtoire verfiel mit ihrem Unsehen überhaupt. Damit verfiegten benn queb die Finangen des Bundes, welche jum Theil aus den Strafgelbern der Comtoire erhalten waren. Pfundzoll ward nicht mehr bewilligt, der Comtoirschoß schlecht und bald gar nicht mehr entrichtet, es sehlte bald an allem Gelbe, vorzüglich zu den großen Legationen, und wir haben oben gesehen, wie kläglich es mit ben Comtoiren gegen Ende biefer Beriode ausfah. Daber wurden, in Ermangelung von fleinen Summen. Die besten Freiheiten verscherzt und keine Stadt wollte fich mehr zu Borschuffen bequemen. Das lette Mittel, welches übrig blieb, war die matrifelmäßige Contribution ber einzelnen Städte, welche von der Tagsatzung nach dem Bedürfnig verdoppelt und vervielsacht werden kommte. Die zu Grunde gelegte Matritel wurde 1540 beschloffen, allein Roth und Berfall mancher Städte, sowie Eigennut anderer, binderte die Rablung. Es wurde gehandelt, gefchachert und accordirt und am Ende sablte Jeder nach Belieben, um fich wenigstens die Bortheile zuganglich gu erhalten, welche dem Bunde noch einmal bescheert sein konnten. Durch

ein solches Benehmen wurden auch die wohlhabenderen Städte fcwierig: besonders die im Innern belegenen wollten, beim Berfall des hanfischen Berkebres, nichts zur Erhaltung der Kactoreien und Beschaffung der Legationen mehr beitragen, da fie ihnen keinen Bortheil mehr brächten. Bannover z. B. wollte 1585 nur 15 Thaler auf 5 - 8 Jahre geben, Hildesheim statt 30 nur 20 Thaler und 1591 nur wenn die andern das auch thäten, Hameln wollte fich nur zu jährlich 10 Thaler (1592), hannover später nur zu 20 - 25 Thaler, Eimbeck zu gar nichts verstehen, und doch war die vierzigsache Contribution beliebt worden. Es wurde Sitte, fich auf die andern zu berufen, mit ihnen, trop bes gefaßten Beschluffes, unter ber Hand zu verhandeln, was und wie viel man geben wolle! So blieben im Anfang des 17. Jahrhunderts nur vierzehn Städte (die Annuisten) übrig, welche fich zur Bermehrung ibres Beitrages verstanden, allein diese Contribution ging eben so schlecht ein, wie die der übrigen vierzehn Stadte. Lübeck und Samburg mußten noch das Beste thun, da sogar Köln nicht allein nichts zahlte, sonbern noch die einkaffirten Quartiergelber für fich behielt. Gine Liquidation ber Rechnungen kam nach langen Berhandlungen 1609 zu Stande, wenigstens auf dem Baviere; aber das Weiste mag unerledigt geblieben fein. Sudermann mußte bei den Communen um seinen verdienten Lobn betteln, im 70. Lebensjahre, nachdem er seiner Kinder Gut im Dienst der Sansa zugesetzt und verkauft batte, mit gerichtlicher Rlage droben und mit genauer Roth erhielten seine Erben 13.000 Thaler. Den Sandelsagenten, Consulen und Canzelisten ging es nicht beffer; die Angestellten auf ben Kactoreien erhielten ihr Salair nicht, die dafür angewiesenen Intraden liefen nicht ein, es gelang nicht einmal, die Kactoreigebäude zu veräußern. Manche griffen zu, wo fie konnten und betrogen weidlich. Alle von 1584 — bis 1619 gemachte Kinanzvorschläge, um der Noth abzuhelfen, eine allgemeine Kaffe zu errichten, blieben bloke Die Rechnungsabschlüffe von 1628 — 68 beweisen die Brojecte. ganze Kläglichkeit der Berhältniffe: von den vierzehn Annuisten hatten Roln, Greifewalde, Roftod, Wismar und Stettin nichts bezahlt, und von allen nur Lübeck vollständig, welches an die Hansa 58,000 Thaler zu fordern hatte. Diese Korderung wollten die Andern nicht anerkennen.

١

weil Lubed biefe Ausgaben ohne gehöriges Bollbort und zum Theil zu eignem Rupen gemacht habe, und das Ganze blieb unerledigt liegen.

Bas die Bahl der zum Bunde gehörigen Städte und ihre Namen betrifft, so findet darüber kein Geheimhalten und keine Ungewißheit mehr ftatt; man bat officielle Berzeichniffe ber Bundesglieder aus der zweiten Balfte des 16. und dem Anfange des 17. Jahrhunderts. 1553 werden 62 Hansaftadte aufgeführt: Lübeck, Roln, Bremen, Hamburg, Roftod, Stralfund, Wismar, Lüneburg, Braunschweig, Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg, Braumsberg, Riga, Dorpat, Reval, Stettin, Magdeburg, Göttingen, Stade, Osnabrud, Uelzen, Burtehude, hilbesheim, Goslar, Eimbed, Nordheim, Soeft, Stargard an der Ihna, Golnow, Hannover, Sameln, Minden an der Befer, Berford, Paderborn, Lemgo, Coesfeld, Dortmund, Greifsmalbe, Münfter, Rolberg, Rymwegen, Deventer, Butphen, 3moll, Groningen, Befel, Duisburg, Roermonde, Emmerich, Arnheim, Stavern, Rampen, Bolswerbe, Hardermyt, Elborg, Barborg, Benlo, Bielefeld, Unna und hamm. Das Berzeichniß von 1554 in den Statuten des londoner Comtoirs bringt 64 Städte: es fehlen Uelzen und Nordheim und binzugefügt find Stolve, Rügenwalde, Culm, Anklam und Lippe. 1564 in dem Matricularanschlage werden dieselben Städte, wie 1554, mit Ausnahme von Coesfeld, Stolpe und Rügenwalde und unter hinzusekung von Uelgen genannt. 1572 in ben Statuten bes antwerpener Comtoirs finden fich 64 Städte, unter denen Uelzen, Duisburg im Clevischen, Duisburg in Geldern; es fehlen aber Dorpat, Paberborn und Warborg. Das dem Czar Boris Godunow von einer hanfischen Gefandtschaft 1603 übergebene Berzeichniß zählt 58 Städte; es fehlen an den 1554 genannten Stolpe, Rugenwalde, Braunsberg, Riga, Dorpat, Reval, Stade und Uelzen. 1604, in einem Matricularanschlag, kommen nur 53 Städte vor; hinzugefügt find Demmin, Rügenwalde, Stolpe, Quedlinburg, Halle, Afcheroleben, Belmftadt und Uelzen, weggeblieben dagegen Nimwegen, Deventer, Butphen, Awoll, Gröningen, Emmerich, Arnheim, Rampen, Bolsward, Barbermpf, Elbing, Unna, Coesfeld und Königsberg. 3m Jahre 1553 am 8. Mai gehörten Lippe, Stendal, Soltwedel, Berlin, Riel, Halle, Die Sanfa. 24

Gelmftädt, Quedlinburg, Afchersleben, Halberstadt, Cracau (feit 1474), Breslau (seit 1474), Frankfurt an ber Ober nicht mehr zur hansa, und von Jahr zu Jahr verminderte fich die Bahl der Bundesstädte; manche Ramen flaurirten noch in den Berzeichniffen, ohne Zuthun der Betreffenden, theils weil man den beruntergekommenen Städten die Soffnung auf eine beffere Reit nicht nehmen, theils auch, weil man das hinflechen bes Bundes fremden Machten gegenüber nicht eingefleben, theils weil man darin ein Mittel finden mochte, die lauen Mitglieder noch zu feffeln. So gab man 1607 Bhilipp III, noch 72 Bundesstädte an, obschon die 12 Städte des braunschweigischen Quartiers unter andern fich nicht träumen ließen, daß fie noch zur hansa gehörten. Das Berhaltniß zwischen vollberechtigten, stimmfähigen und zugewandten, abbangigen Städten, nahm natürlich immer mehr ab, sowie die Hansafreiheiten ihre politische Bedeutung verloren und manche der größeren Communen felbst ihre politische Unabhängigkeit einbußten. Der Bund mochte oft felbst taum wiffen, wie es mit der Bahl feiner Mitglieder stehe, von denen einige, besonders wegen Aufnahme der Adventurier, ausgeschlossen, aber später doch wieder zugelassen wurden. Auch der Abfall deutscher Landestheile, des Oftens an Ruffen, Schweden und Polen, des Westens an die Niederlande, minderte die Kraft des Bundes und im Anfange des 17. Jahrhunderts tauchte eine ernsthafte Berathung darüber auf, ob der Bund noch fortbesteben solle und unter welchen Mitaliedern. Den größeren Communen "fchien der Geift der Borfahren zu erfcheinen und ihre Ohnmacht und Schande ihnen drohend vorzuwerfen"; Bremen, selbst Köln ermannten fich und verfielen auf das Auskunfimittel: die Quartierstädte sollten die kleineren ersuchen, gegen jährliche Rahlung einer Rleinigkeit, die nicht erhöht werden folle, beim Bunde zu bleiben, dabei jedoch ihr Stimmrecht aufzugeben und die Tagfahrten nicht mehr zu beschicken. Hameln, Eimbeck und Hannover (1579) erklärten fich bamit einverftanden, wie Munfter, Osnabrud, Berford, Lemgo, Bielefeld (1581): Eimbeck und Hameln wollten 1598 aar nichts zahlen. Magdeburg und Hildesheim blos ein annuum; Göttingen wies 1604 die Danfen fehr grob zurud, Köln bekummerte fich 1617 um gar nichts mehr; Boslar, Sannover und Afchersleben wollten fich 1619 zu einem

annuum verftehen; Quedlinburg, welches fich feit 1477 bem Stifte Qued. linburg und dem fachfischen Rurfürften unterworfen hatte, und Göttingen aber zu gar nichts; 1621 war von ben braunschweigischen Städten nur hannover mit 25 Thalern geblieben; die niederlandischen, weftphalischen und preußischen Städte kamen gar nicht mehr in Frage. So blieben im Anfang des 17. Jahrhunderts noch 14 vollberechtigte Städte, beren Matricularanschlag nach ben Bundesbedürfniffen erhöht werben konnte. nämlich: Lübed, Köln, Braunschweig, Bremen, Samburg, Rostod, Stralfund, Wismar, Danzig, Luneburg, Stettin, Greifswalbe, Magdebura und Sildesheim (1604); doch 8 Jahre barauf war Stettin fürftliche Refibeng, Greifswalde bem Landesfürsten mehr ergeben, als bem ftabtischen Rathe, und mit ber Rahlung und Einigkeit fab es schlecht aus. Den Bertrag mit ben Generalstaaten schloffen nur gebn von diesen Communen. 1614 waren nur Lübeck, Bremen, Hamburg, Lüneburg, Magdeburg und Braunschweig noch verbundet, um fich der braunschweigischen Kürsten zu erwehren, allein bas hinderte die letzteren nicht, 1620 Hamburg und Lübeck in den Bierlanden zu überfallen und 1623 war es schon wieder aus mit der Berbundung. Der Ausbruch bes breißigjährigen Krieges vernichtete ben Boblftand ber Bundespfeiler, ber fachfischen Städte. Der treffliche Entwurf des Syndifus Dr. Steinwich zu Bildung eines perpetui consilii, militis et aerarii fam (1620) gu fpat; die Greuel der Jahre 1628 und 1629 überflutheten Alles. Bon 1628 bis 1668 war kein hanfischer Convent mehr und seit dem letten Jahre maren Lübeck, hamburg und Bremen mit der Besorgung etwaniger hanfischer Angelegenheiten beauftragt. Diese brei Städte verbanden sich schon 1630 auf zehn Jahre zu Schutz und hilfe, was 1641 auf ebenso lange Zeit erneuert ward und fie behielten für die kleinlichen Ueberrefte der alten Hansaprivilegien im Auslande den theuren und ftolgen Sansanamen bei. Der westphälische Friedensschluß anderte an der Sachlage nichts; die Bersuche von 1657, 1662 und 1668, hanfische Tagfahrten zur Restitution bes Bundes zu berufen, blieben fruchtlos. Braunschweig, bas noch am treueften zum Bunde hielt, fiel aleich nach dem Krieden in Kurstengewalt; Lübed. Samburg, Bremen, nebst Danzig waren die letten Banfastädte und drei von ihnen fampften

mit Schweben. Bolen und Danen um ihre Freiheit und Selbfiftandig. tett. Da zu den Tagfahrten von 1651 und 1662 nicht einmal die Quartierflabte erschienen waren, ward 1668 ein neuer Banfatag gehab ten, bei bem nur Lubed, Bremen, Samburg und Braunschweig vertreten waren; ber lette Sansatag von 1669 fab die Deputirten von Lübeck, Bremen, Samburg, Braunschweig, Danzig, Roln und bie Bollmachten von Rokod, Minden und Osnabrud. Stralfund, Wismar und Dortmund erklarten, in ihrer von Fürsten abhängigen Lage, fich mer bei Sandelsangelegenheiten betheiligen und nur die Balfte ihrer frühern Matricel gablen zu können; von den Danziger Quartierstädten war keine mehr da; von den Braunschweigischen nur Hildesheim, deffen Bollmacht vergebens erwartet wurde. Lübeck war flau und wollte nur den unfraftigen Bund von 1604; Bremen, Hamburg und die übrigen wollten das fraftige Dreiftadte-Bundniß von 1641 annehmen, ein Schutz- und Trutzbundniß schließen und die Reichsftädte einladen; doch gantte man fic über ben alten Ginfluß ber wendischen Städte, über das Directorium lange berum, und im Grunde wurde Alles ad referendum, b. b. ad acta. genommen. Die Bemühungen Samburgs um eine Berbindung mit ben Reichsflädten, welcher Strasburg, Frankfurt und Nürnberg geneigt ichienen, wurden burch den Ausfall Diefes Sansatages vereitelt, auf bem Lubed nicht einmal zur Liquidirung und Anerkennung feiner Borfcuffe gelangen konnte. Rach weidlichem Banken über bas Bundesspndikat, welches ber alte lübische Stadtsunditus Dr. Brauer erhielt und 18 "ehrbaren" Sipungen war nichts erreicht und festgestellt und ber feierlich ausgefertigte Reces fagte weiter nichts, als bag man gar nichts gethan babe! Das war die Todesstunde des vor Schwäche babinsterbenden Bundes, fein lettes leifes Aufzuden vor dem Berfcheiben; geräufchlos und fak unbemertt war feine Bilbung vor fich gegangen, geräuschlos war feine Auflöfuna.

Wir wollen mit der Ruckhau aus dem Vermächtniß des trefflichen Burmeister diesen unsern Bersuch abschließen: "Im Laufe der Zeiten hatte die Hansa ihre Verbindungen über die größere Hässte Guropas verbreitet. Unmerklich hatte der wendische Städtebund sich zum Hansa-bunde erweitert, der die Seestädte von der Nordsee bis zum sumischen

Reerbusen, von Middelburg bis Narwa, umfaßte. Der Sit der herrschenden Handelsmacht war damals in der Ostsee, welcher im 16 Jahrhundert an die holländischen Städte oder an den durch dieselben vermittelten niederländischen Staatenbund nach der Nordsee überging. Bas verbündete Städte vermögen, zeigten die Niederlande dem reichsten und gewaltigsten Könige von Spanien. Holland zeigte Europa, wie England später der ganzen Belt, was Handelsmächte vermögen, wenn das kausmännische Treiben von einer besonnenen und vorsichtigen Oberleitung unterstützt wird. Holland bereitete Englands Größe vor. Unter Wilhelm III. ging der Ruhm der holländischen Seemacht auf die englische über.

"Die forfdauernden Kriege zwischen Danemark und Schweden, Schweden und Rußland, England und Frankreich, Spanien und Holland im 16. Jahrhundert, sührten die Dansa zu der Ueberzeugung, daß von kriegerischen Unternehmungen wenig zu hossen seit. Der von Georg Bullenweber im Jahre 1535 entworsene Eroberungsplan des danischen Königreiches endete mit dem Berlust der hanslichen Kriegeslotte. Die Pansa wählte den Weg der Diplomatie und ernannte sast gleichzeitig zur übersichtlichen Führung der Unterhandlungen bei Kaiser und Königen ihren Generalsyndikus, wie Holland seinen Generalstatthalter zur Führung des Krieges gegen Kaiser und Könige. Eine Bereinigung dieser diplomatischen und kriegerischen Handelsmacht hätte den Ausbruch des dreißigstährigen Krieges verhindert. Wenige Jahrzehnte vor seinem Ausbruch sah die Pansa noch ihre Gesandten von dem stolzen Könige beider Indien im Westen und von dem mächtigen Herrscher Rußlands im Osten Europa's wie zu keiner Zeit geehrt."

"Ber vermag die Wirfungen zu berechnen, wenn der Sturm der Zeiten die in Völkern und Einzelnen schlummernden Kräfte aufregt? Wer ahnte, daß in dem entlegensten Meere Europa's der wendische Städtebund seine Herrschaft über den Norden erstrecken, wer, daß der holländische Staatenbund dem Süden und Norden Europa's gebieten würde? Der Keim der künftigen Größe eines Staates ist den Augen der Welt verborgen, wird aber von dem forschenden Freunde der Geschichte noch nach Sabrbunderten erkannt."

"Ift mm, fragen wir, ber Untergang bes Banfabundes für Deutschland von wichtigen und wohlthätigen Folgen gewesen? Die Geschichte bat entichieben. Es ift nicht zu vertennen, daß die gerftorenden Birkungen des dreißigiährigen Arieges auch die wohltbätige Folge gehabt baben, daß die materielle, nicht vom Geift burchdrungene Macht ber Corporationen, welche den Einzelnen nicht schützt und an fich zieht, sonbern brudt und von fich flößt, bedeutend geschwächt und ber freien Entwidlung bes Individuums die Bahn gebrochen ift. Die blinde Unterwerfung unter die Beschluffe der Corporationen ift der freien Singabe des Einzelnen für das Ganze gewichen. Die neuere Zeit verlangt freie Entwicklung und bewußte Aufopferung bes Ginzelnen für bas allgemeine Bobl. Daber ift es die Biffenschaft, welche, wie im Zeitalter ber Reformation die Macht des Glaubens, dem Einzelnen nach dem Grade feines Selbstbewußtseins seine Stellung jum Bangen vermittelt. Dhne Bewußtsein des Busammenhanges mit dem Ganzen, ohne Renntniß der geschichtlich entwickelten Buftande, wird tein Städtewesen fich mehr geltend machen konnen. Dabei sei nicht gesagt, daß bie Städte für umsere Reit ihre Bedeutung verloren haben. Sie können noch jest, burch die Biffenschaft zum Selbstbewußtsein geführt, ihre Selbstständigkeit behaupten und manche gewaltsame Erschütterung, die auf die freie Entwidlung bes Einzelnen zerftorend wirfen fonnte, hindern oder doch minder nachtheilig machen." Und so mogen die drei Epigonen des alten Bundes, die einzigen Vertreter des weiland deutschen Sandels, fortan auf der Sochwacht fteben, bereit, in fluger Borfchau und Bertheilung ber von Westen und Often nabenden Ungewitter!

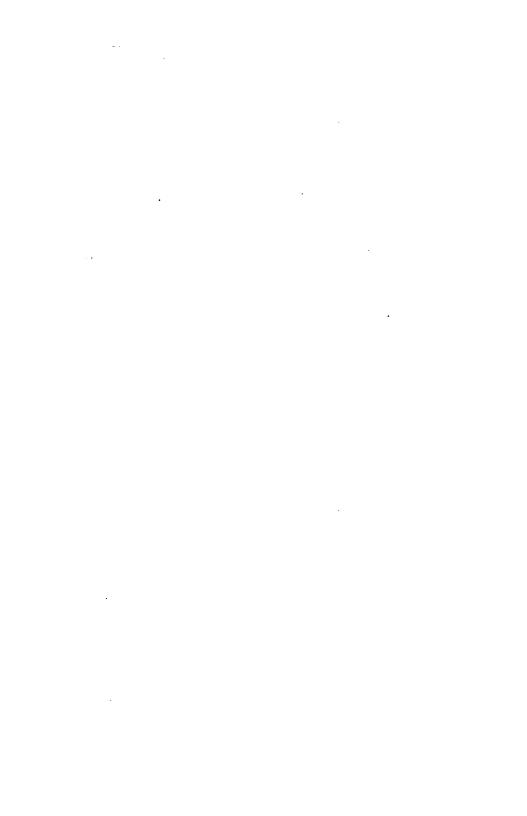





.

.

